

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



146 .R25

١

ı

Gefchichte ber

Sohenstaufen und ihrer Zeit.

Fünfter Banb.

Bebrudt bei Friebrich Brodhaus.



# Sohen staufen

und ihrer Zeit

nou

Friedrich von Raumer.

Fünfter Band.

Leipzig:

K. A. Brockhaus.

1 8 2 5.



### Borrede.

I am satisfied with the more humble merit of having persisted with patient industry, in viewing my subject in many various lights and in collecting from the most accurate observers such detached and often minute features, as might enable me to exhibit a portrait that resembles the briginal.

Robertson history of America IF, 119.

Solar The military of the first file for

Es ist, im Angedenken an das Versähren der unüberstroffenen Geschichtschweiber des Alkerthums, oft und mit Rachdrud behauptet worden: jedes geschichtliche Annstewerk musse ein so volles und genaues Vild der beschriebenen Zeit geben, daß nichts darun mangele, nichts überslüssig und fremdartig erscheinet. Deshald fen sein ungeschickter, unkünstlerischer Northbehelf, wenn man außer und neben der eigentlichen Geschichte einen Packwagen mit; allerhand Rachrichten hersahren lasse und auß demselben dass etwas zur Erläuterung der eigentslichen Erzählung herüberhole, dash etwas vergessenes und übrig Bleibendes hinauslade. Für jede irgend denkondubig Bleibendes hinauslade. Für jede irgend denkondubig Bleibendes hinauslade.

für jedes erhebliche Verhältniß, das sich entwickelt habe, muffe innerhalb der eigentlichen Geschichtserzählung der lebendige passende Punkt gefunden werden. Erscheine dies unmöglich, so liege der Grund entweder in der Unfähigkeit des Bearbeiters, oder darin, daß er Dinge für erheblich und denkwürdig halte, welche süglich ganz unerwähnt bleiben könnten.

Diefer, die gange zweite Balfte meines Berts verwerfenden, Unsicht entgegne ich: so unübertrefflich die alten Geschichtschreiber in vieler hinsicht auch find und ewig bleiben werden, lagt fich doch nicht behaupten, baß fie barauf ausgegangen waren, ein volles Bilb irgend einer gesammten Zeit zu geben. Bielmebr fühl= ten sie fehr scharf und richtig, was zu ihrem Gegen= stande gehore, ihn erlantere, verdentliche; und nut dies nahmen sie in ihr Wert auf, nur bies burften sie aufnehmen, wenn es ein Runftwert bleiben follte: Gerabots Berfahren läßt fich nicht als Gegenbeweis anführen: bemit feine Aufgabe war zu eigenthumlich, als bag man ihn unbedingt nachahmen konnte; wohl aber burfte manche Abs schweifung im Polybins und Ammianus Marcellinus beweisen :: selbst bas Lehrreichste erscheine, sobald es willkurlich in die Erzählung eingeschoben wird, aus dem Standpunkte des Kunftlers nur wie ein storender Auswuchs. Thurndides, Livius, Tacitus, welche sich von ihrer eis gentlichen Aufgabe nirgends entfernen, bleiben bie gro-Beren Meister: allem über Staat, Religion, Biffenschaft,

Runft, Sandel, Steuern, Stiegewesen u. a. m. erhalten wir nirgends burch fie eine genugende, aufammenhangende Einsicht; und wenn es nicht anders woher bekannt mare, aus bem Ehncobibestingi B. lagt fic nicht entnehmen; auf welcher: vielleitigen Sobe ber Wissenschaft und Kunft bamals Athen stand. aber jene Deifte als befaunt parquofeten tonnten, muß ist bei Danftellung entfernter Beitpame, aus bem Dunkel möglichst zu Aage, gefordert merben. Unange taftet bleibt biebeilbie Grundnegel: bag in ber eigentlichen Geschichtserzählung feine Lucke bleiben burfe, bas man jene als die sochuptsache betrachten muffe; mithis über bie fachtichen Berhaltniffe, bie Bufkande, bie Statiffifi: jedes Zeitraumes fa viel aufgenommen werbe, als gum Berfieben und Begreifen bes gesammten Bergnnges der Dinge nothig ift. Allein das Berlangen. Die gesammten Alterthumerneines großen Zeitrammes in ihr ren vollen Ansbehnung ber Beschichtserzählung einzuverleiben, bleibt, wie jeder bei nahenem Prufen und Berluchen felbst finden wied, gang unausführbar: es zerreißt den geschichtlichen Faden auf eine unerträgliche Beise und fuhrt zu ungeschickten Runfteleien, um bas nirgends Hinpaffende bier ober ba unterzusteden.

Ich habe mich bemuht in die Beschichte ber hor henstaufen über Kirthe, Städte, Mechteverhaltnisse u. bergl. dasjenige aufzunehmen, was zum Verstehen ber Ereignisse erfordatich ist: schwerlich aber mochte sich nachweisen lassen, wo ich alles das hätte andringen sollen, was der fünste und sechste Band meines Werztes außerdem noch enthalten. Erst beide Hälsten zus sammengenommen, die Geschichte und die Alterthümer, geben ein volles Bild der ganzen Zeit; — oder sollsten es doch geben?

Bier aber beginnt bie zweite Sorge. Denn gez Labe bie, weiche fich am bestimmtesten für eine fo ge= twante Behandlung ber Alterthumer erklaren, machen auch die größten und bestimmtesten Anforderungen, welthen zu genügen: -: wenigstens ich für ben genannten Beitraum außer Stande bin. Denn der mubiamite Fleiß reicht nicht bin; aus ben zerstreuten und burftis gen Quellen auch nur ben gehnten Theil beffen gu beantworten; was man gern wiffen mochte; mib der Bebulbigste möchte bisweilen bei biefer Mosaikarbeit verzweifeln und zur Geschichte zuruckeilen, wo lebendige Personen alles beleben und eine kunstlerische Behandlung möglich ift. Gladlich, wer bei biefen fachlichen Bufammenstellungen noch von fich fagen fann, was Robertson in bem oben stehenden Motto; oder vielmehr glucklich, wenn andere bies von ihm fagen. gel läßt sich vielmehr das Gegentheil annehmen und befürchten: man werde das Gegebene nicht bloß unvoll= flandig, sondern auch trocken und langweilig nennen. Will man jene Unvollständigkeit burch Aufnahme einer größern Zahl von Einzelnheiten vertigen, fo wachst

bie Klage über bie letten Mängel; sucht man biese durch Weglassung des kleinlich Erscheinenden zu heben, so verschwindet das Eigenthümlichste in undestimmten allgemeinen Betrachtungen; welche endlich wiederum schon deshald keinen Beisall sinden, weil jeder seine eigenen Ansichten mitbringt und nicht begreift, wie der Nersasser, bei so unzureichenden Gründen, andere habe ausstellen können!

Aus diesen, leicht zu mehrenden, Ursachen werden die folgenden Bersuche weder die Gelehrten befriedigen, noch andere Lesex anziehen. Auch hat mich nicht die Höffnung auf Beisall zu dieser Arbeit vermocht, oder dabei unterstügt; sondern allein der Glaube vorwärts getrieben, sie sey nun einmal nothwendig und unerläßlich.

Bur Rechtfertigung, ober boch zur Entschuldisgung meiner Behandlungsmeise, bemerke ich indep noch folgendes.

Erstens: vie Alterthamer sind der eigentlichen Geschichte nicht vorangestellt: denn obgleich es auch seine Unbequenkichkeiten hat, dieselben nachfolgen zu lassen, so sind es doch die geringern, und das Berzständnis eher auf diese, als auf jene Weise möglich: Eben so wenig konnte ich der, an sich verständigen, Forderung genügen, etwa am Schusse der Regierung jedes Kaisers alle sachlichen Verhältnisse nach gewissen Abtheilungen zusammenzuskellen. Denn die Nachrichsten sied zu dürstig, ihr Beitpunkt oft viel zu ums

gewiß, der Gang der Entwickelung wiel zu langsam und unbestimmt, alst daß sich mit Sicherheit und irz gend lehrreicher Adliständigkeit die Gegenstände an verschiedenen Punkten getrennt behandeln ließen. Nur dadurch daß man die gesammte, keineswegs reiche Ausbeute an einer Stelle ordnet, mittheilt, betrache tet, erläutert, kann man zu einigermassen lehrreichen und begründeten Ergebnissen kommen.

3meitens: durfte ich ben Umfang meiner Arbeit hochstens bis auf zwei Banbe ausbehnen und fann wie gesagt, selbst jest nicht hoffen viele Lefer bis au Ende festzuhalten. Aus dieser vorsächlichen und nothe wendigen Beschrantung folgt aber: bag manche Gegenstände ganz übergangen, manche, über welche bicke Bucher geschrieben morben, auf menigen Seiten abgehandelt, manche Untersuchungen ganz hand gewiesen find. Beit von der Unmaagung entfernt, ein vollständiges Wert über bie Alterthumer jener Beit geliefert zu haben, gebe ich nur Beis trage, welche andere benuben, berichtigen, vervollftundigen mogen. Auch beziehen fich dieselben im wefentlichen bloß auf Deutschland und Italien; das we= nige mas von andern Reichen gefagt ift, moge man als. gelegentliche Zugabe mit boppelter: Nachsicht auß nehmen.

Drittens: wenn Arbeiten bieser Art irgend Werth und Wahrheit haben sollen, muffen sie genau nach ŕ

Zeiträumen abgesondert seyn 1). Durch das entgez gengeseigte Versahren kommt man freilich zu einem Gez mälde, das dem Nichtunterrichteten viel anziehender und reicher erscheint, von jedem Kenner dagegen mit Recht für unwahr und trügerisch erklärt wird. Deshalb habe ich mich, diesen falschen Reichthum verzichmähend, schlechterdings an die Zeit von Gregor VII bis zum Untergange der Hohenstausen gehalten und, mit Ausnahme unentbehelicher geschichtlicher Einleitunz gen, alles frühere und spätere davon getrennt.

Viertens: die Anordnung der einzelnen Abschnitte steht bei Behandlung der Alterthümer: keineswegs so fest, daß nicht Zweisel und Einwendungen gegen jedes Versahren übrig blieben; und eben so wenig lassen sich Hinweisungen, Rückweisungen und Wiederholungen ganz vermeiben. Doch dürste (wenn ich nicht irre) die von mir nach ernstem überlegen erwählte Eintheilung weniger Mängel haben, als manche andere, deren Brauchbarzteit ich übrigens für verschiedene Zeiträume und Zwecke nicht bestreiten will.

Schließlich muß ich um Entschuldigung bitten, daß mein dem vierten Bande beigefügtes Verzeichniß der Quellen allerdings nicht ganz vollständig ist. Zu= vorderst nämlich, sind die Titel derjenigen Werke weggesblieben, in welchen ich vergeblich nach Ausbeute suchte. Ferner, sollte ursprünglich das Verzeichniß nur mei=

<sup>1)</sup> Bolf Mufeum ber Alterthumewiff. I, 1, 55.

nem Gebachtniffe zu Gulfe kommen, und ich trug manche Berte nicht ein, welche gelefen zu haben man Endlich, sind allerbings aus Berniemals vergist. fehn auch Titel weggeblieben, welche im Berzeichniffe stehn und bas undeutliche Citat erlautern follten 1).

Dem blogen Liebhaber kann es indes gleichaultig fenn. ob das Verzeichnis etwas langer ober fürzer erscheint; ber Renner findet sich auch ohne dasselbe gurecht, so wie er weiß, daß überall wo neben bem Namen der Chronisten keine Baht ober genauere Angabe fleht, das Rahr nachauseben ist, von welchem die Erzählung handelt.

Dresben ben 14ten September 1824.

1) Mis Beispiele gu eine, fuhre ich an: i. . Arrico Baccho effigie de' Re di Napoli. Auria dell' origine ed antichità di Cefalu. Antiche iscrizioni di Palermo. Alciati rerum patriae libri IV. Berdini istoria di Palaestina. Baccio vita di Gioachimo abbate. Baruffaldi istoria di Ferrara. Boninsegni storie di Firenze. Berni memorie della casa d' Este. Biscari viaggio della Sicilia. Bonifacio storia Trevigiana u. f. w. burchs gange Alphabet

binburch. Bu zwei nenne ich: Ferreras, Gibbon, hume, Luben, Johan-

nes Muller, Friedrich Schlegel u. a. m.

Bu brei fehlen z. B. Tidubi Geschichte ber Schweiz, Kurz Geschichte von Ofterreich, Leo Allatius poeti antichi, Corbinelli rime antiche, Corio storia di Milano, Toppi bibliotheca ·Napoletana, Tafuri serie degli scrittori Napoletani, Rosselli miscellanee storiche spettanti alla Sicilia u. a. m.

### Inhalt.

### Reuntes Buch.

| rechts.  1. Persönliche Verhältnisse Seite 3 1) Bon den Staven — 4 2) Bon den Freien — — 8 3) Bon abhängigen Leuten — 8 a. Bon den Leibeigenen — 10 b. Bon den Jinsbauern — 17 c) Bon den Dienstleuten — 17 c) Bon den Dienstleuten — 23 e) Bon den Cherchte und dem Stande der Kinder abshängiger Personen — 24 f) Bon den Besits = und Erd = Rechten der Bauern und Dienstleute — 27 g) Bon den Abgaden und Diensten der Bauern — 29 h) Bon der Freilassung und dem Lostause der Bauern — 31 4) Bon dem Abel — 37 5) Bon den Kürsten — 42 a) Bon den Kreften — 42 b) Bon den Kreften — 42 c) Bon den Markgrafen und Landgrafen — 47 c) Bon den Markgrafen und Landgrafen — 48 d) Bon den Höhen Reichswürden und Beamten — 55 f) Bon den Kursten — 50 e) Bon den Kursten — 57 6) Bon Könige und vom Kaiser — 60 7) Bon den Reichstagen — 67 | [. | Alterthumer des Staatsrechts und Privat:             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Bon ben Stlaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  | redits.                                              |           |
| 2) Bon den Freien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١. | . Perfonliche Berhaltniffe Geite                     | 3         |
| 8) Bon abhängigen Leuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1) Bon ben Stlaven                                   | 4         |
| a. Bon ben Leibeigenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2) Bon ben Freien                                    | _         |
| b. Von ben 3insbauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 8) Bon abhängigen Leuten                             | 8         |
| c) Bon ben Dienstleuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | a. Bon ben Leibeigenen                               | 10        |
| c) Bon ben Dienstleuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | b. Bon ben Binsbauern                                | 17        |
| d) Bon ben Lehnsleuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                      | -         |
| hångiger Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | * * *                                                | 23        |
| hångiger Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | e) Bon bem Cherechte und bem Stande ber Rinber ab-   |           |
| Dienstleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                      | 24        |
| Dienstleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | f) Bon ben Befig : und Erb = Rechten ber Bauern und  |           |
| h) Bon ber Freitassung und dem Lodkaufe der Bauern — 31 4) Von dem Abel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                      | 27        |
| 4) Bon dem Abel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | g) Bon ben Abgaben und Diensten ber Bauern           | 29        |
| 4) Bon dem Abel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | h) Bon ber Freilassung und bem Lostaufe ber Bauern - | 31        |
| a) Bon den Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                      | <b>37</b> |
| b) Bon ben Markgrafen und Lanbgrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5) Bon ben Fürsten                                   | 42        |
| b) Bon ben Markgrafen und Lanbgrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | a) Bon ben Grafen                                    | -         |
| c) Von ben Pfalzgrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                      | 47        |
| d) Bon ben hohen Reichswürden und Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                      | 48        |
| e) Bon ben hohen Reichswürden und Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                      | 50        |
| f) Bon den Kurfürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                      | 55        |
| 6) Vom Könige und vom Kaifer 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                      | 57        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                      | 60        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                      | 67        |

| 8) Bon ben ganbtagen Seite                                            | 72   |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 9) Bon bem Berhaltniffe gu Italien, Arelat und ben frem-              |      |
| ben Staaten ,                                                         | 75   |
| a) Italien                                                            | _    |
| b) Arelatisches Reich                                                 | 76   |
| c) Andere benachbarte und Granz-Lander —                              | 80   |
| 10) Bon ben Stabten und Burgern                                       | 82   |
| a. Bon ben italienischen Stabten                                      | 83   |
| 1. Bon ben staatsrechtlichen Berhaltniffen ber italie-                |      |
| nischen Städte überhaupt.                                             |      |
| aa) Bon bem übergange aus ber alteromischen                           |      |
| in die mittlere Zeit                                                  | _    |
| bb) Bon bem Berhaltniffe ber Stabte gu ben Ro:                        |      |
| nigen und Kaisern                                                     | 86   |
| cc) Bon bem Berhaltniffe ber Stäbte zum Abel —                        | 98   |
| dd) Bon bem Berhaltniffe ber Stabte zur Geift-                        | •    |
| ,                                                                     | 102  |
| ee) Bon bem Berhaltniffe ber Stabte zu ben                            |      |
| Landleuten                                                            | 115  |
| ff) Bon ben innern Berhaltniffen ber Stabte felbft —                  | 123  |
| a) Bon ben innern Berhaltniffen ber Stabte                            | •    |
| bis jum konftanzer Frieden                                            |      |
| β) Bon ben innern Berhaltniffen ber Stabte                            |      |
| in der ersten hälfte des dreizehnten Jahr-<br>bunderts                |      |
| hunderts                                                              | LOI  |
|                                                                       | 149  |
| einander                                                              |      |
| 3. übersicht und Schlusbetrachtungen                                  | 255  |
|                                                                       |      |
| b. Bon ben beutschen Städten.                                         | 20   |
| 1) Entstehung und erste Entwickelung — 2 2) Die Zeit ber Hohenstaufen |      |
| 3) Bie Beit ber Dobenstaufen                                          | ., I |
| Rathen, Freiheiten, Bunften                                           | 74   |
| 4) Bon ben Einrichtungen in einzelnen Stabten . — 2                   |      |
| 5) Bon ben Bunbniffen unter ben Stabten                               | 96   |
| c. Stabte in Frankreich, England und Spanien — 2                      | 97   |
| 11) Bon ben Juden                                                     |      |
| 11) 2001 0011 20001                                                   | _    |
| 3. Sachliche Berhaltniffe.                                            |      |
| 1) Bon ben Rechtsquellen.                                             | 16   |
| a) Bom beutschen Rechte                                               | 10   |

| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Infait xv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b) Bom Kirchenrechte Seite 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c) Bom romifchen Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2) Bon ber Gerichteberfaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8) Bom Erbrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4) Bom peinlichen Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5) Bon ber Acht, bem Rampfe und ben Gottesurtheilen - 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6) Bom Lehnrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Landwirthichaft, Gewerbe, Bandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1) Vom Ackerbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) Von ben Forften und ber Jagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) Bon ben Gewerben und Bunften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4) Bom Sandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| III. Bom Dungwefen, Maaf und Gewicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) Bom Mungrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) Bon ber Münzverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3) Bon ber Mungkunft und bem Außern ber Mungen . — 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4) Vom Manzfuße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5) Bom Werthe ber Mungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6) Bom Berrufen ber Mungen und von falschen Mungen - 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7) Bon ben Preisen ber Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8) Bon Maaßen und Gewichten 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV. Bon Abgaben, Bollen und Regalien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1) Bon bem Berhaltniffe ber Abgaben gu bem Staatsrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| und bem Rriegswefen 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2) Bon bem Befteuerungerechte 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8) Bon ben verschiedenen Arten ber Steuern 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a. Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b. Steuern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1) Grunbsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2) Die Steuer von ben Berben und ben Rauchfangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3) Kopfsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4) Die Abgabe gur tobten Sand ober bas Beft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| baupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5) Bermogenösteuern 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6) Berbrauchesteuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7) 3ble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8) Bon ben Kreuzzugssteuern 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9) Bon ber Bebungsart, bem Erlaffe von Steuern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ben Strafen und bergleichen 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10) Bon Schägen, Anleihen, Schulben u. bgl 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The second secon |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Inhalt

XVI

|      | ١.                               |      |              |     |     |      |     |   |          |     |
|------|----------------------------------|------|--------------|-----|-----|------|-----|---|----------|-----|
| · 4) | Bon ben Steuern in verschiebenen | 8    | inbe         | rn  |     |      |     | Ø | eite.    | 461 |
| 5)   | Bon ben Regalien                 | •    | •            | •   | •   | •    | •   | • | <u>-</u> | 478 |
| V.   | Bom Kriegs : und Sees-Wef        | e n  | <b>.</b>     |     |     | •    |     |   |          |     |
| 1)   | Beerbann, Behnbienft und Rrieger | flic | <b>ht</b> ig | tei | ť   |      |     | • | _        | 479 |
| 2)   | Bom Solbnerbienfte               | •    | •            | •   |     | •    |     |   | _        | 486 |
| 3)   | Bon ber Berpflegung bes Deeres   |      |              |     |     | ٠.   | •   |   |          | 489 |
| 4)   | Bon Rriegsabgaben                | •    | :            | :   |     |      | ÷   |   | _        | -   |
| 5)   | Bon ber Bewaffnung               |      |              |     |     |      |     |   | _        | 490 |
| ရှ်  | Bon bem Rriegszeuge              |      |              | •,  |     |      | •   |   |          | 494 |
| 7)   | Beftungen und Befeftigungetunft  |      | •            | •   |     |      | •   |   | _        | 497 |
| 8)   | Fahnen, Felbzeichen, Rriegsmufit | •    | . 6          |     |     |      | •   |   | _        | 499 |
| 9)   | Rriegsgefete, Strafen, Belohnung | zen  | •            |     |     |      |     | • | -        | 501 |
|      | Kriegstunft                      |      |              | •   | •   |      | •   |   | _        | 503 |
| 11)  | Rriegefitte, Milbe, Graufamteit, | , 5  | Behi         | ınt | lui | rg i | ber | 4 | )s       | •   |
| . 1  | fangenen                         |      | •            | ٠.  |     |      |     |   |          | 507 |
| 12)  | Gottesfriebe und Canbfriebe      |      |              |     |     | •    | ٠   |   |          | 509 |
|      | Schiffe , Seemacht , Seefrieg .  |      | •            |     |     |      |     |   |          | 514 |

### Reuntes Buch.

Beiträge zu den Alterthumern des zwolften und dreizehnten Jahrhunderts.

V. Banb.

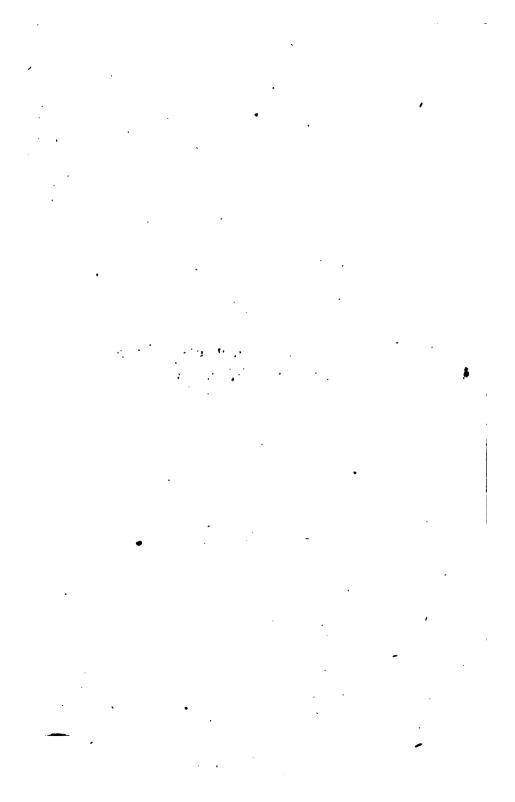

## I. Alterthumer bes Staatsrechts und Privatrechts.

### A. Perfonliche Berhaltniffe.

Schon in ber altesten Beit finden wir unter ben Deutschen Eble. Freie und Sklaven. Jene erhoben fich über bie Freien burch Geburt, perfonliche Eigenschaften, ober burch größeren Reichthum; biefe fanten unter bie Freien binab, ober waren niemals ihnen zugesellt gewesen. Der mittlere, bei weitem zahlreichste und wichtigste Bestandtheil, die Freien, bilbeten bas eigentliche Bolk. Ein so einfacher Bustand konnte indeß nicht unverandert bleiben, als Unsiedelungen, Eroberungen eintraten, und die Bilbung ber Einzelnen wie ber offentlichen Berhaltniffe eine andere Benbung nahm. finden wir allmählich eine Reihe mannigfacher Abstufungen und Berechtigungen, unzählige Wechselverhaltniffe, welche fammtlich von vorn herein ju verwerfen, mehr als übereilt ware und eine Vertilgung ber Geschichte felbst in sich schloffe. Diefe Entwidelungsgeschichte feit ber alteften Beit umftanblich mitzutheilen, ist hier nicht ber Ort: indem wir aber die einzelnen Alaffen ber Menschen, wie fie im 12ten und 13ten Jahr= hunderte vorhanden waren, vom Sklaven bis zum Kaiser vorüberführen, wird sich ihre Entstehung und bie Möglichkeit und Naturlichkeit ihres Dafenns in aller Rurze nachweisen laffen.

### 1) Bon ben Sflaven.

Der freie Mann konnte in altefter Beit feine Freiheit 3. B. im Spiele verlieren, ber Feind konnte gefangen werben: allein unter ben Deutschen fant wenigstens seit Ginführung bes Chriftenthums, teine Sklaverei nach altheibniicher Beife fatt, und Glaven ober andere von ihnen beawungene Stamme find niemals in einen Buftand fo vollkommener Nichtigkeit versett worben. Gelbft biejenigen welche in ben allergebrudteften Berbaltniffen, lebten, ents behrten nicht alles Eigenthums 1); selbst biejenigen benen es nicht freistand fich obne bobere Genehmigung zu verheirathen, traten boch nach ber ertheilten Genehmigung in eine mahre Che, und teinem mar burch Abels = ober Priefter = Herrschaft ber Butritt zu ber Kirche abgeschnitten. Dag auf bem bochften Standpunkte, vor Gott, alle gleich fenen und bas Gebot ber Liebe alle umfasse, biefe Grundlebren bes Chriftenthums ließen fich nie gang verdunkeln ober jur Seite fcbieben. Es lag im Christenthum eine viel achtere und tieffinnigere Demokratie verborgen, als bas Beibenthum je entwickelte; bie driftliche innere Freiheit, welche hober fieht, als jebe außere ftaatbrechtliche, blieb unantaftbar, und bei ber Rirche fand man, gur Beilung ftaatbrechtlicher Mangel, eine früher ungekannte Bulfe. Sehr oft wirkten Rirchenschluffe gur Milberung brudenber Berhaltniffe, und vemverfliche Migbrauche wurden geradezu verboten. So sette z. B. eine londoner Kirchenversammlung im Jahre 1102 fest 2): ber fchanbliche Gebrauch, Menschen gleich wie Thiere ju verkaufen, foll forthin nie mehr fatt finben.

### 2) Bon ben Freien.

Wenn man, wie so oft irrigerweise, unter Freiheit einen Bustand versieht, wo weber ein allgemeines Geset, noch eine fremde Kraft, noch eine personliche Pflicht die under bingte Willfur beschränkt und zähmt; so hat es auch unter ben alten Deutschen keine, ja es hat nirgends Freiheit gege-

<sup>1)</sup> Potgiesser 536. — 2) Concil. XII, 1100, No. 27.

Ober biese wurde abwechselnd eine hulflose Vereinzelung und eine verwerfliche Ungebundenheit bezeichnen. biesen beiben Auswüchsen hielt sich ber alte Deutsche insoweit fern, als er nie in kläglicher Berftreutheit, etwa nach Art nordamerikanischer Wilben, gefunden wird, fich immter an feinen Stamm anschloß, und Rechte und Pflichten in Bezug auf biefen Stamm und beffen Saupter anerkannte. Diese Rechte und Pflichten mußten bei ber geringen Bobe ber Bilbung febr einfach fenn; ob fich gleich auch bamals schon Verschiedenheit ber Macht und bes Ginflusses nach Maaggabe ber perfonlichen Gigenschaften und, feit ber Unfiebelung, auch im Berhaltniß bes größern und geringern Reichthumes vorfindet. Ober wenn man biefe naturgemaße Berschiedenheit für einen gewiffen Zeitraum ber beutschen Urgeschichte ableugnet; so ist es boch zweiselsohne ein Irrthum, biefe roben Anfangspunfte in Jahrhunderte ausbehnen zu wollen, alle germanische Entwickelung im Gegensatz jenes vorgeblichen Normalzustandes als verwerfliche Ausartung zu bezeichnen, und die Ruckführung jener Gleichs beit ober Ununterscheidbarkeit, als bochftes und einziges Biel alles volksthumlichen Strebens aufzustellen. So wenig bie Gleichheit aller Rinder, ihrer Neigungen, Beschäftigungen, Bunfche, für bas gange Lebensalter festzuhalten ift ober uns verandert bleiben foll, so gewiß die weitere Entwidelung größere ober geringere Unlagen hervortreibt und in verschiedene Berufe hineinleitet, so menig foll bie Stufe ber Rind: heit offentlicher Berhaltnisse, als ein wesenloses Ideal die spatern Bestrebungen verwirren, fo gewiß find die allmahlich hervorwachsenden Aufgaben anders, mannigfaltiger, ver-Menn es falscher Begeisterung ober gewaltiger Übermacht gelingt, in Zeiten hoherer Entwickelung und gereifteren Alters, ein Bolt in die scheinbar größere Freiheit und Gleichheit der erften Anfange zurudzuverfeten; so pflegt flatt ber kindlichen Unschuld, ein kindliches Treiben zu entstehen, und fatt ber vaterlichen Aufficht eine fultanische Tyrannei einzubrechen.

### 6 Alterthamer bes Staats- und Privat-Rechts.

'Micht geringer find bie Irrthumer auf ber ganz entgegengefetten Seite. - 2Ben man namlich, unter bem Borwande ber naturgemäßen Sonderung und Entwickelung überall babin arbeitet, bas Gleichartige zu vernichten und bie Berschiedenheit überall bervorzuheben; fo gerath man zulett in bas fragenhafte Außerste, wo bie Menschen nach Willfur in Raften gerfpalten werben, Gemeinschaft, Bechfelwirfung und Liebe aufhort, und unter bem Bormanbe ein übermenschliches Ziel zu erreichen, ber Mensch fast unter bas Thier hinabgewurdigt wird. Niemals find bie beutschen Bolfer in jene platte sinnlose Gleichmacherei verfallen, nie in die Fesseln indisch = agnytischer Raften geschlagen worben; obgleich ihre Geschichte in verschiedenen Zeitabschnitten nicht gang, frei von einem schwankenben hinneigen zu bem einen ober anbern biefer verwerflichen Endpunkte erscheint. zeigt fich, um es im voraus zu bemerken, im 12ten und 13ten Jahrhundert 3. B. in Deutschland bie Neigung zu überscharfem Sondern und Entgegenseten, in Italien zu übertriebenem Gleichstellen und Gleichmachen. Wie aber jenes, vermittelft einer überall burchgreifenden Ibee, auf einen hohern Standpunkt gehoben wird, als man gewohnlich meint, babon mehr in ben nachsten Abschnitten.

Unter bem Namen ber Freien mögen wir also, wenigstens für die frühere Zeit, diejenigen zusammensassen, welche gleichmäßig ihrem Stamme und bessen Dberhaupte, nicht aber irgend einer andern einzelnen Person zu personlichen Diensten oder sachlichen Leistungen verpflichtet waren, die also in Bezug auf ihre Mitsreien und Nebenburger (wenn der Ausdruck erlaubt ist) unabhängig und selbständig lebten. Dies ganz einsache Verhältniß mußte sich aber aus unzähligen Gründen andern; wir heben beispielsweise die solgenden hervor.

Erstens: bie Ansprüche bes Stammes, welche fast nur auf Kriegsbienst im heerbanne gingen, beschäftigten ben freien kriegslustigen Mann keineswegs immer, und es fehlte nicht neben ben Bolkskriegen an Fehben ber Einzelnen; sen es zur Bestrafung erlittener Ungebuhr, sen es in ber Hossnung auf rasche Beute, ober seste Eroberung. Der Freie welcher sich an seinen Genossen anschloß um bessen Fehben suhren zu helsen, trat in ein neues personliches Verhältniß: er gehörte nicht mehr allein zum Volke, er gehörte auch zum Gesolge des erwählten Ansührers; woraus natürlich früher' unbekannte Rechte und Pslichten entskanden.

3meitens: wenn ber ermablte Anführer bes Stammes ober bes Gefolges fich allmablich in ein lebenslanalis ches Oberhaupt, ober gar in einen Erbkonia vermanbelte. wenn ber manbernbe Stamm fich erobernd ansiebelte; fo - anderten fich ebenfalls bie perfonlichen und fachlichen Berbaltniffe; und zwar nicht allein in Sinficht bes neuen Ronige, sonbern auch in Sinficht ber an Macht und Befit vorragenden oder jurudtretenden Mitfreien, und ber in eroberten Landschaften vorgefundenen Ginwohner. Mithin ents wickeln fich zwei entgegengefette Richtungen: bie eine, vermoge welcher fich ber Freie über biefen Stand binaus erhebt und in einen Berrichenben verwandelt; bie andere, vermoge welcher ber Freie seine Unabhangigkeit verliert und in Abhangigkeitsverhaltniffe zu Personen tritt, bie früher ibm Nur bie geringere Zahl ber Altfreien warb aleich standen. nicht in eine von beiden Richtungen hineingezogen, und blieb niemandem verpflichtet und untertban, als bem Konige. nige Gegenben Deutschlands behielten solchergestalt freie unabhangige Bauern; für andere Gegenden lagt fich behaups ten, bag ber freie Reichsabel, bie Reichsritterschaft, in ibnen ihre Wurzel habe.

Die Stusen jener Herrschaft und Abhängigkeit sind so mannigsaltig, die sie bezeichnenden Namen so zahlreich und vieldeutig, die Verhältnisse in verschiedenen Landschaften und Zeiträumen so verschieden, daß eine Erklärung und Beschreibung, je schärfer und bestimmter sie ist, desto mehr in Gefahr geräth die Wahrheit zu verletzen. Doch mussen wir versuchen gewisse Hauptzüge und Eigenschaften näher zu bezeichnen.

| · 4) | Bon ben Steuern in verfchiebenen | ٤å   | nbern  |     |      |     | Ø  | eite 46     | 1 |
|------|----------------------------------|------|--------|-----|------|-----|----|-------------|---|
| -    | Bon ben Regalien                 | •    |        | •   |      | •   | •. | 47          | 8 |
| ٧.   | Bom Kriegs: und See: Bef         | e n. | ,      |     | •    |     |    |             |   |
| 1)   | heerbann, Behnbienft und Rriegep | flid | tigtei | t   |      |     |    | - 47        | 9 |
|      | Bom Solbnerbienfte               |      |        |     | •    |     |    | 48          | 6 |
|      | Bon ber Berpflegung bes Deeres   |      |        |     | ٠.   | •   |    | 48          | 9 |
| 4)   | Bon Rriegsabgaben                | •    | : :    |     |      | ·   | •  |             |   |
| 5)   | Bon ber Bewaffnung               |      |        |     |      | •   | •  | <b> 4</b> 9 | 0 |
| 6)   | Bon bem Rriegszeuge              |      | . «    |     | •    | •   | •  | 49          | 4 |
| 7)   | Festungen und Befeftigungefunft  |      | •      |     |      | •   |    | - 49        | 7 |
| 8)   | Fahnen, Felbzeichen, Kriegemufit |      | ٠, ٠   |     |      | •   |    | 49          | 9 |
| 9)   | Rriegegefete, Strafen, Belohnung | en   |        |     |      | ٠.  |    | <u>+</u> 50 | 1 |
|      | Rriegstunft                      |      | •      | •   |      | •   | •  | <b>— 50</b> | 3 |
|      | Rriegssitte, Milbe, Graufamteit, | £    | Sepant | lui | rg i | vet | 4  | s           | , |
|      | fangenen                         |      | • •:   | •   | •    | . • |    | 50          | 7 |
| 12)  | Gottesfriebe und Canbfriebe      |      |        |     |      | ٠   |    | 50          | 9 |
|      |                                  |      |        |     | ٠,   | _   |    | 51          | 4 |

### Reuntes Buch.

Beiträge zu den Alterthumern des zwolften und dreizehnten Jahrhunderts.

V. Manb

, 

## I. Alterthumer des Staatsrechts und Privatrechts.

### A. Perfonliche Berhaltniffe.

Schon in ber altesten Zeit finden wir unter den Deutschen Eble, Freie und Sklaven. Jene erhoben fich über bie Freien burch Geburt, perfonliche Eigenschaften, ober burch großeren Reichthum; biefe fanten unter bie Freien binab, ober waren niemals ihnen zugesellt gewesen. Der mittlere, bei weitem zahlreichste und wichtigfte Bestandtheil, die Freien, bilbeten bas eigentliche Bolf. Ein fo einfacher Buftand konnte indeß nicht unverandert bleiben, als Unfiedelungen, Erobe= rungen eintraten, und bie Bilbung ber Einzelnen wie ber öffentlichen Verhaltniffe eine andere Wendung nahm. finden wir allmählich eine Reihe mannigfacher Abstufungen und Berechtigungen, unzählige Wechselverhaltniffe, welche fammtlich von vorn herein zu verwerfen, mehr als übereilt ware und eine Vertilgung ber Geschichte felbst in fich schloffe. Diese Entwickelungsgeschichte feit ber altesten Zeit umftanblich mitzutheilen, ift hier nicht ber Ort: indem wir aber die einzelnen Klaffen ber Menschen, wie fie im 12ten und 13ten Jahr= hunderte vorhanden waren, vom Sklaven bis zum Kaiser vorüberführen, wird fich ihre Entstehung und bie Möglichkeit und Naturlichkeit ihres Dasenns in aller Rurze nachweisen laffen.

### 12 Alterthumer bes Staats- unb Privat-Rechts.

bie Art ber Dienste fest; sonbern beibe Theile begen bas ftillschweigenbe Bertrauen, jebe Forberung werbe ber Ginficht und ben Rraften angemeffen fenn. Barb nun bamals bem Leibeigenen ein Grundftud jugetheilt, fo lebte er ebenfalls ber hoffnung, daß ber herr ibn nicht übermäßig belaften und bedrangen, nicht ber driftlichen Milbe und ber verständigen Einsicht in seinen Bortbeil ermangeln werbe. In gewissem Sinne bangen noch jeht alle Zeitpachter in binficht ber Korberungen fo von bem Billen ber Dachtberrn ab, wie bamals ber Leibeigene ober Borige, und es ift tein besonderer Grund porbanden, ist mehr Billigfeit ober mehr Berftand bei jenen vorauszuseten. Wirft man aber mit Recht ein, bag ber Bergleich gewaltig binte, weil ber Pachs ter nach Ablaufe feiner Pachtzeit unbilligen Forberungen leicht entgeben tonne, bem Leibeigenen aber eine folche Sulfe fehle: fo bemerten wir andererfeits: mit ber Moglichfeit bavonaugebn ift unbillig gesteigerten Pachtern in ber Regel gang und gar nicht gebient ober geholfen; und es fragt fich an bie fer Stelle (wo wir nur bie Unbeftimmtheit ber Rorberuns gen an ben Leibeigenen ins Auge faffen): ob bamals ober jest, bei ahnlicher Erlaubniß bes Steigerns, mehr Beranlaffung zur Bebrudung vorhanden war? Und ba zeigt fich faft teine Spur, bag man im amolften ober breigehnten Sahrhunderte Bauern irgend einer Art aus bem Befite ge-Die Natur ber Dinge fcbrieb bamals weit mehr fest båtte. als ist bas Maag ber Leiftungen vor, und Fragen wie fie bie neuere, fast in speculirenden Sandel verwandelte Land= wirthschaft erörtert, wurden gar nicht aufgeworfen. Db es 3. B. mehr reinen Ertrag gebe, wenn man bie Bauerwirthschaften einziehe und bas Land felbst unter ben Pflug nehme. ober wenn man es in febr kleine Theile zerschlage? ob' Schafe, Pferbe, Rube ober Menschen mehr auf einer gewiffen Flache einbrachten: biefe und abnliche Untersuchungen hiezu kam bag man überbaupt maren ganz unerhört. mehr von ber Sand in ben Mund lebte, bie Gelbwirthschaft fast unbekannt blieb, und Die Industrie weit weniger Ginfluß und Wichtigkeit hatte. Mithin fand sich kein Reiz, ja kaum eine Möglichkeit, ben lange bekannten Durchschnittserztrag plotzlich umzuandern und zu steigern; man ließ es eben bei dem Herkommlichen und konnte von Verdrangung oder Verfanderung der Personen und Wirthschaftsarten keinen Gewinn hossen. Dies und ahnliches erklart: wie die Undessimmtheit der Leistungen nicht so viel in sich schloß und nicht so bedenklich und folgenreich war, als in spätern Zelten, wo die Lasten und Steuern selbst der Freiesten, oft understimmt geworden sind.

Drittens, entkand Leibelgenschaft durch Geburt. Doch konnten in gewissen Fallen 1), und wenn z. B. die Ubersgabe ber Altern in Leibeigenschaft nicht unter den gehörigen Förmlichkeiten vor Gericht geschehen war, die Nachkommen mit Erfolge widersprechen.

Viertens, legte man Leibeigenschaft zur Strafe auf, und verwandelte z. B. Zinsbauern in leibeigene Bauern, wenn sie ihren Pslichten nicht gebührend und zur rechten Zeit nachkamen?). Ober es verloren sich allmahlich die erssten auch wohl unbemerkt unter die letzen.3).

Fünftens, entstand jenes Verhältniß leider burch bloße Gewalt, ohne daß die Klagen der Gezwungenen dis zum Könige brangen, ober irgendwo Abhülfe fanden \*).

Db nun gleich die Leibeigenschaft durch die Unbestimmts beit der Leistungen und das Verbot hinwegzuziehen, in jesener Zeit minder erschwert wurde, als es in unsern Tagen der Fall seyn burfte; so erscheint doch das Eingreisen in die personlichsten Verhaltnisse, insbesondere bei den Verheirathunsgen als ein sehr bedenklicher Punkt; und wenn man hiebei den Einsluß selbst der Altern durch Gesetz ermäßigt, wie

<sup>1)</sup> Eichhorn II, 881.

<sup>2)</sup> Monum. boica I, 21, 31, 161, 188; VI, 91. Wenn aber sehr Junge und sehr Alte ben Jins nicht zahlen können, non ideo in servitium redigantar. Ibid. I, 192.

a) Arr I, 322. — 4) Murensis coon. origin. 434.

### 14 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

viel mehr follte ber bes herrn geregelt werben 1). Im allgemeinen grundete man biefen Ginfluß barauf: bag jebe Beirath bes Leibeigenen eine Person gleichfam zur Ramilie bringe und ber herr alfo nicht minder mitzureben babe, als wenn ihm ein unbefannter Dienstbote ins Saus tomme. So wenig man bies erlaube, so wenig fen es Tyrannei gegen ben Leibeigenen einen Grundfat anzuwenden, beffen Dafenn er langst kannte und ber oft zu seinem Beile biene. Diefe Schlußfolge entbebrt zwar nicht alles Grundes, ift aber bennoch erstens, infofern mangelhaft, als man basienice, was nicht unnaturlich in hinficht bes hausgefindes verlangt und burchgesett wird, über bie Einwohner ganzer Ortschaften ausbehnt. Zweitens, lahmt bie Anglogie um beswillen, weil die Lofjung bes Gefindevertrages beiben Theilen frei fteht, bem Leibeigenen fur fich und feine Rachtommen aber versagt ift. Wenn sich namlich bierüber auch nicht aller Orten ein verbietender Buchftabe bes Gefetes, und eben so wenig barüber finbet, bag ber Borige nirgends gegen feinen Berrn Recht suchen und erhalten tonne; fo mar boch unleugbar die Übermacht auf ber einen und die Dhnmacht auf ber andern Seite fo allgemein, und bas brudenbe Berkommen barauf fo fest gegrundet, bag ber Leibeigene, wenn ihm bie Rirche nicht zu Gulfe tam, oft als rechtlos erschien und sein Wohl und Web nur von gutem Willen und Enabe abbing. Und dies ift, wie lindernd und milbernd auch eines ober bas andere einwirkte, ber Korm nach ein unbebingtes, schlechthin verwerfliches übel. Allerbings kann ba. wo Vertrag und Rechtsgang gegeben ift, burch Bertragsbebingungen und im Wege Rechtens bie Tprannei und bas Elend noch weit über bas Daag bes Elends jebes angefiebelten Borigen binauswachsen. Go scheint uns g. B. bie Lage ber Nabrifarbeiter (beren Leben ober Sungertob vom Kabritheren, ober vielmehr von Berhaltniffen abhangt, welche

<sup>1)</sup> Beamte und Soldaten haben in neuern Beiten auch manche Beirathsbeschrantung von oben herab erbulben muffen.

auch biefer zu regeln und zu beberrichen außer Stande iff) trot aller Bertrage, Gefete und Formen eine neue Leibeis genschaft, gegen welche die ber Landleute als heiteres, ficheres Dasenn betrachtet werben muß. Desungeachtet verliert iene Behauptung barum nicht ihre Kraft: benn Recht, Gefet und Vertrag konnen zwar allein keineswegs alle übel vertilgen; mohl aber finden Beilmittel hoberer Art leichteren Eingang und ficherere Anwendung, wenn jener Rechtsftand allen Menschen ohne Ausnahme bewilligt wird. Liebe, Gute. Milbthatigkeit, Theilnahme, Aufopferung kann ber Staat nicht anbefehlen; biejenigen aber welche meinen: fobalb bem Leibeigenen ein Rechtsftand bewilligt fen, babe es mit all jenen Ginwirkungen ein Enbe, beweifen eine vollige Unbekanntschaft mit ber mahren Bebeutung und Gigenthumlichkeit berfelben und konnen es nicht übel beuten, wenn wir an ihrem preiswurdigen Benehmen vor Aufhebung ber Leibeigenschaft zweifeln.

Sagt jemand: er leugne, baß Drud und Gewalt gegen Leibeigne überhaupt ftatt gefunden habe, bis wir ihm bafür gang einzelne Beweife vorlegen, fo antworten wir: bas ganze Berhaltniß ift ber Art, baß fich aus ber Möglichkeit bes Drude leiber nur zu bestimmt bie Birklichkeit ableiten laft. und wir glauben burch obige allgemeine Milberungsgrunde weit mehr, und fur die herrn vortheilhafteres aufgestellt zu haben, als wenn wir unbebingt bie Mangelhaftigkeit bes Berhaltniffes leugnen wollten. Die Berren fcrieben bie Beitbucher und Urtunden, nicht bie Leibeigenen, mithin lagt fich aus bem Schweigen jener nicht viel folgern: boch sehlt es teineswegs fo gang an ben verlangten Beugniffen. Rur zu oft ergaben sich bekanntermaaßen Abliche so atg bem Strafenraube 1), baß einzelne von ihnen zur Strafe bingerichtet murben; schwerlich waren biefe Diffethater fehr freundliche herrn ihrer Leibeigenen. Ober meint man, bag Raub und Milbe fich nach verschiedenen Richtungen bin ver-

<sup>1)</sup> Weingart. menach. 791. Pappenh. 3u 1254. Orderic. Vit. 3u 1198.

tragen, so beziehen wir uns auf ben Beschluß ber Kirchensversammlung von Trier 1), welche im Jahre 1225 verbot, die Bauern an Sonns und Hest. Tagen zur Frohnarbeit anzuziehen. Ferher ergiebt eine Urkunde von 1250, daß Sole mainzer Bauern prügelten, ihr Bieh wegtrieben und zur Lösung Fastnachtshühner verlangten, die die Kirche mit ben hartesten Strasen brobte 2). Jur Zeit Richards I kam es in England, ums Jahr 1255 in Danemark zu großen Bauerausstadten gegen den Druck der Reichen und Vornehmen 3), wobei dann natürlich das billige Maaß von keisner Seite beobachtet wurde.

Es gab wenige Gegenden Deutschlands, wohin die Leibeigenschaft gar nicht gedrungen ware; aber eben so wes nige, wo alle milberen Verhaltnisse ganz ausgehört hatten. Die Zahl berjenigen Personen, welche zu den höhern Abstussingen gehörten, scheint im ganzen immer größer, als die der Leibeigenen gewesen zu seyn. Friesland und die Riedesrungen am Meere hielten sich freier von diesem übel, als die Alpen. Wir sinden Leibeigene zu Kiburg, Diesenhosen, Winsterthur, Feldstrch, Uri, am vierwalbstatter Gee u. a. D. 4).

In allen slavischen Landern scheint der Druck der Leibeigenen größer gewesen zu senn, als in den deutschen. In Polen z. B. gaben ihnen die Ablichen Falkennester zu verwahren und straften sie auß harteste, wenn die Jungen davonslogen. Überhaupt wurden sie dergestate behandelt, daß viele Vaterland und Christenthum verließen und zu den heidnischen Preußen und Russen sloben. Gregor IX wies die Unterdrücker dafür so streng, als würdig zurecht.

<sup>1)</sup> Harzheim conc. III, 299. - 2) Gudeni cod. I, 635.

<sup>3)</sup> Guil. Neubrig. V, 21. Hamsfort bei Langebek I, 290. Daniae chron. I bei Ludwig IX, 31.

<sup>4)</sup> Hergott geneal, Habsb. II, urt. 43. Frauenmunfterurt. Sofchr. I, 240; VII, 726. — über die italienischen Canbleute, siehe ben Abschnitt die dortigen Stadte betreffend.

<sup>6)</sup> Animas fidelium, quas Jesus Christus redemit sanguine, avium intuitu, vel ferarum, Sathanae praedam effici, detestabile decer-

## b) Bon ben Binsbauern.

Unter biesem Namen läst sich die große Zahl von Landleuten zusammenfassen, welche auf den Grund des Herstommens oder ausdrücklicher Verträge, einem Obern zu gewissen bestimmten Zahlungen und Leistungen verpflichtet waren, und in hinsicht ihrer personlichen Verhaltnisse einer größern Freiheit genossen, als die Leibeigenen, weshalb sie auch in Urkunden von diesen genau unterschieden werden.

Daß unter ihnen, hinsichtlich einer mehr ober minder vorztheilhaften Stellung, mannigsache Abstusungen statt fanzben, versteht sich von selbst; so wie es auch nicht nothig ist über die Gründe und die Art ihrer Entstehung etwas beizusügen, nachdem wir dies bei den Leibeigenen, wo es viel schwerer fällt, schon versucht haben.

Auf jeden Fall blieb in all jenen Abstusungen das eigentliche Eigenthum des Grundstückes bei dem Herrn; wo hingegen dies Verhältniß nicht statt sand, oder aushörte, wurden wir eine andere Benennung und Bezeichnung deselben vorziehen. Manches hieher gehörige wird sich noch besser in den Abschnitten von Abgaben, Freilassungen und Erbrechten mittheilen lassen.

# c) Bon ben Dienftleuten', Minifterialen.

über keinen Begriff herrscht so viel Abweichung, Streit und Widerspruch, als über ben der Dienstleute, oder Minissterialen; und nie wird man darüber ins klare kommen, solange man mit Verwerfung der hochst mannigfaltigen Bedeutung des Bortes, nur eine einzige gelten läßt und darauf eine allgemeine Regel bauen will.

Unter ministerium, Dienst, Dienstleistung ließ sich bas Verschiedenartigste verstehen und ward darunter verstanden: von den allerniedrigsten Geschäften des Gesindes, die zu ben hochsten ber angesehensten Staatsbeamten; beshalb finden

nimus et iniquum. Reg. Greg. IV, Jahr XI, Urf. 337. Ripoll I, Urf. 65.

wir Dienstleute welche fast ben Leibeigenen, und andere welche Fürsten gleich galten, oder sich nicht für geringer hielten!). Im allgemeinen wurden die Dienstleute getrennt von den Leibeigenen und Zinsbauern, und eben so von den Edeln, oder vollkommen Freien und niemand Berpstlichteten?). Die Unfreiheit der Dienstleute war abet in der Regel etwas ganz anderes, als die ursprüngliche Hörigkeit; insbesondere blied der ritterdürtige Dienstmann von Unfreien gesondert und sein Dienst bloß dem Lehndienste entgegengesetzt. Manche Leibeigene welche an Seistliche überlassen wurden, erzhielten bei dieser Gelegendeit das Recht der Dienstmannen, und dieses Recht beruhte zuleht wo nicht auf ausdrücklichen Berträgen, doch auf einer größern Bechselseitigkeit von Rechten und Pslichten.

- 1) Jur Erläuterung noch folgendes ans Urkunden: Marquard, dapifer et ministerialis Henrici VI, libertate donatus und mit Ravenna, Romagna und Antona belehnt. Ursp. chr. 317. Ancillam tradidit (einer Kirche), ut haberet jus et legem ministerialis dignitatia. Monum. boica I, 147. Ähnliche Schenkung eines Mienisterialen: cum emni jure proprietario, was der Schenker an ihm hatte. Ried. cod. I, Urk. 233. Eigene Leute, die ein Ebler an einen Bischof giebt, werden bessen Ministerialen. Hund metrop. III, 8. Homines siscalini, seu etiam ministeriales. Ib. III, 36. Scheidt vom Abel 150. Estor de ministeriale. Sachsenssegel III, 42, Richtsteig Landrecht 14, Schwabenspiegel 54, haben auch nähere, doch nicht überall angewendete Bestimmungen. Bisweisten trat bei der Dienstpssichtigkeit nicht die Gerichtsbarkeit des neuen herrn ein, sondern die des Königs dauerte, einer ausbrücklichen Besbingung gemäß, fort. Monum. boica VII, 110.
- 2) Familia sive ministerialis, sive servilis sit conditionis. Urf. Herzogs Otto von Baiern von 1233. Mon. boica I, 377. Conditio ministerialis, censualis und servilis unterschieden. Ib. VI, 101; IX, 463. Desgleichen die ministeriales und clientes, Binstinge. VIII, 101; III, 475. Nobiles et ministeriales unterschieden (VII, 475). Liberiores et ministeriales (VII, 437). König Bilhelm überzläßt castrum Noviomagum cum hominibus nobilibus, fidelibus, ministerialibus. Matthaei de nobilit. 950. Nobiliores ministeriales. Frölich dipl. Styriae, Urf. 57.

Oft befagen bie Dienftleute neben ihren Dienftlanbes reien Allode, welches ju veräußern ihnen bisweilen gang frei ftanb; bisweilen aber mußten fie bagu bie Genehmis auna bes Schutvogts, Lehnsherrn ober Bergogs einholen 1). bamit bie Rechte ber Rlofter, Fürften ober bes Reiches nicht bei biefer Gelegenheit verlett wurden. Enblich finden wir Beisviele, bag Dienstleuten gang allgemein erlaubt murbe. ibre Guter an Rlofter zu verschenken; was jedoch mobl nur auf biejenigen Grundftude zu beziehen ift, von welchen fle ben Dienstherrn au keiner Leistung verpflichtet maren 2), ober weniaftens unbeschabet biefer Leiftungen. Richt felten perlanate ber Raufer ober Empfanger in folden Fallen Burgschaft, daß die minderjährigen Kinder nicht bereinft Ginfbruch thun wurden 3); ober bie Bermandten, ja bie Orteund Mark-Genoffen ubten in manchen Gegenden ein Borkaufsrecht aus 4). Hinfichtlich ihrer Dienstleute erstritt bie Rirche zur Beit Ottos IV bas allgemeine Gefet '): fie burften ohne Genehmigung weber eigene Guter veraugern, noch Lebn = und Bind = Guter.

Wenn man Dienstleute verkaufte ober mit ihren Grundsstücken gegen andere vertauschte, so war von keinem Eingriffe in ihre perfonlichen Berhaltnisse die Rede; sondern nur von überlassung ihrer Zinsen und Leistungen an einen andern Empfanger 6).

- 1) Rach ben Tradit. monast. S. Galli 460, giebt Herzog Heins rich von Baiern seinen Dienstleuten die Erlaubniß, der Kirche zu Illingen von ihrem Allode etwas zu überlassen. — Monum, boica III, 115; IX, 385. Scheidt vom Abel, mantissa 187, Urf. 138, 139. Schöpfl. hist. Zaring. Bad. V, 234.
- 2) Monum. boica X, 244; XXII, 75. v. Hormanr Berke II, Urk. 18. Gerbert hist. nigrae silvae III, 131. Orig. guelf. III, 424, 456. Hergott geneal. Habsb. II, Urk. 232, 326. Archiv bes Finanzraths, Urk. von Otenburg 70, 109.
  - 8) Scheibt vom Abel, mantissa Urt. 141.
  - 4) Ib. 140 urf. b. 6) Orig. guelf. III, 789.
  - 6) Ib. III, 466; IV, 145. Strubes Rebenftunben IV, 363.

### 20 Alterthumer bes Staats= und Privat-Rechts.

Die ersten und vornehmsten aller Dienstleute waren bie Reiche=Dienftleute, ober Reiche=Minifterialen, welche nur bem Konige 1), aber keinem anbern, in irgend einer Beziehung felbst abhangigen Manne, verpflichtet wa= ren und mancher Nebenvorzüge, z. B. wahrscheinlich in ben Gerichtsbofen, genossen. Doch muß man auch hier unterscheiben bie vornehmften Reichsbeamten, von ben niebern Dienstleuten auf Reichsbomainen, ober auch wohl auf ben Kamiliengutern ber Konige 2), welche fammtlich bem Ramen ber Reichsbienstleute nachtrachteten. Obne Beistimmung bes Reichsbienstmanns sollte sein Stand nicht gemindert, er solls te feinem Fürsten ober Pralaten überlaffen werben, und Rarl ber Große hielt barauf, bag unmittelbar ihm Untergebene nicht anderen untergeordnet wurden 3). In fpatern Beiten nahm bies Interesse ab, ober bie augenblicklichen Bortheile einer folden Beranberung überwogen. Daber fehlt es weber an Beispielen von gutwilliger, noch von wider= sprochener Überlaffung ber Reichsbienstmannen an anbere, besonders zur Beit ber Auflosung staatsrechtlicher Berhalt= niffe unter ben Konigen Wilhelm und Richard .). Bisweilen erhielten Dienstleute ber Bergoge 5), beren ausbrudlich Er=

- 1) Monum. boica III, 109, 803. Die Bewohner von Uri nimmt Friedrich II als Reichsunterthanen in Schus. Guilleman in Thesaur. hist. Helv. 89. — 2) Estor de minist. 71.
- 3) Meiners Geschichte ber Ungleichheit ber Stande I, 151. Montag II, 653.
- 4) Sebauer Leben Richards 391. Erath. cod. Quedlinb. 192. Ludwig reliq. II, 248, 373. Friedrich I gab ministerialem suum dem Kloster S. Gallen; hier ist aber wohl von keinem Reichsbiensts mann die Rede. Neugart cod. Alem. II, urt. 874.
- 5) Ministeriales de Waldsee ad ducatum pertinent, et de conditione sui juris nulli nisi Duci Suevorum respondere debent. Friedrichs I Stiftungsbrief bes Klosters Waldsee, beim hrn. Pralaten Schmidt in tilm. Bei Errichtung bes herzogthums Braunschweig-Lüneburg sagt Friedrich II: concessimus ministeriales Ducis juribus illis uti, quibus imperii ministeriales utuntur. Orig. guelf. IV, 53.

mabnung geschiebt, burch kaiserliche Berleihung bie Rechte ber Reichsbienftleute. Überhaupt versuchten jene und bie Dienstleute bober Pralaten fich biefen gleich zu ftellen 1); was ihnen jeboch, wenigstens in Sinficht flaatbrechtlicher Beziebungen, weniger gelingen konnte, als ben Privatbienftleuten Andererfeits gab es (wieberum ein Beichen der Konige. vielfachen Verschlingens und Ineinandergreifens ber Verhaltniffe) Reichsbienstleute welche zugleich Lehnsleute von Bergogen waren 2). Endlich sette ber Konig Dienstleute eines Klosters ben herzoglichen gleich 3), wodurch fie mahrscheinlich von ber Einwirkung bes Bogtes befreit wurden. Ronnten Bischofe und Pralaten angesehnere Personen nicht bewegen ihre Dienstleute zu werben, fo nahmen fie bazu mannichmal ihre Leibeigenen, und die Konige halfen über ben Mangel freier Geburt hinweg 4). Aus folchen allmah= lich erhobenen Dienstleuten wahlten bie Rlofter, in ber Hoffnung bankbaren Benehmens, gern ihre Schugvogte '). Nicht felten entsagten aber auch vornehme gaien ihrem unabhängigen Abel und wurden, des Rugens ober ber Ehre wegen, Dienstleute ber Kirche 6). Satte ein Pralat geringere Dienstleute ohne augenscheinlichen Bortheil bes Stiftes ent= lassen, so stand feinem Nachfolger ber Wiberruf frei ?).

Babrend einige Dienstleute, nach bem Gefagten, nur bie nachfte Stufe über ben Leibeigenen einnahmen, traten

<sup>1)</sup> Montag II, 605.

<sup>2)</sup> Fidelis noster, ministerialis regni, sagt 1212 Herzog Lubwig von Baiern. Monum. boica III, 330. — 8) Orig. guelf. II, 521.

<sup>4)</sup> Montag II, 616. Fridericus I abbati concedit, ut in ordinem et jus possit promovere ministerialium, quemcunque de lamilia tali honore judicaverit esse dignum. Hund metrop. II, 377. Strubes Rebenst. IV, 399. Montag II, 616.

<sup>5)</sup> Scheibt vom Abel, mantissa, Urf. 4. Estor 449.

<sup>6)</sup> Im Jahre 1257 zwei Brüber von Barmstabe renuntiant nobilitati et libertati spontanea voluntate und werben mit ihren Frauen und Kindern Dienstleute der bremischen Kirche. Potgicsser 5.

<sup>7)</sup> Schwabenspiegel 56.

andere in Genossenschaften '), hielten besondere Versamms lungen, wurden von ihren Dienstherrn über wichtige Gegensstände befragt, gaben ihre Justimmung, legten Zeugnisse ab, unterschrieben Urkunden und hatten ihren besondern Gerichtsstand, wo sie als Schöppen oder Pares einwirkten '). Sie forderten und erhielten bisweilen Antheil an den Bisschosswahlen, bereiteten landständische Einrichtungen vor, und wußten sich noch mehr als Inhaber der wichtigen Hosameter geltend zu machen '). Ein großer Theil der Verwaltung kam hiedurch in ihre Hande, das auf bestimmte, oder doch nur auf Lebenszeit gegebene Amt ward sehr oft in ein erbliches verwandelt, und in gleichem Maaße der Anspruch auf die statt der Besoldung eingeräumten Güter erweitert ').

Sene Hofamter entstanden naturlich zuerst an bem toniglichen Hofe, und zwar schon unter ben Merovingern; allmählich hielten sich aber Fürsten und Pralaten, ja Abte und Grasen b) auf ähnliche Weise ihre Hosbeamten. Unter ihnen waren die wichtigsten und gewöhnlichsten der Mar-

- 1) Generalis ministerialium conventus etwähnt, 1217 in Westsphalen. Kindlinger Beitr. II, Urk. 52. Orig. guelf. IV, 147. Strube Rebenst. IV, 405. Scheidt 116, 175. Estor 289. Mosser osnabr. Geschichte II, 145. Archiv für Sübbeutschl. II, 254.
- 2) Der herr hatte, als Partei, oft nicht einmal ben Borsis im Gericht ber Dienstleute; auch behielten biese in allen Dingen, die nicht auf bas Dienstverhältniß Bezug hatten, ihren alten Gerichtsstand. Montag II, 621. Oft wurden die Ministerialen ber Kirche burch Freibriefe ganz ber weltlichen Gerichtsbarkeit der Grasen, Pfalzgrasfen u. s. w. entzogen. Hund metrop. I, 157.
  - 8) Kindlinger Beitr. II, 95.
- 4) Bisweilen erhielten die Dienstleute aber auch noch Bergatuns gen anderer Art: 3. B. die am Hofe des Erzbischofs von Köln, Sommers und Winters-Aleidung. Kindling er Beitr. II, Urk. 13.
- 5) 3. B. bie Grafen von henneberg bereits im 12ten Jahrhunsberte. Schultes Geschichte von henneberg II, 230. Mofer osnabr. Geschichte II, 78: Eichhorn I, 67.

٠

schall, Truchses, Kammerer und Schenk 1); boch finden sich außerbem auch andere von minderer Bedeutung 2).

## d) Bon ben Lehnsleuten.

Ursprünglich waren Dienstmannschaft und Lehn, ber Ministeriale und der Basall streng von einander geschieden.
Zene begriff alle Stusen von Dienstleistungen in sich, dieses verpslichtete bloß zum Kriegsdienst. Hiedurch stand der Basall höher, als jeder Dienstmann; so wie dessen Grunds verhältniß schon darum ein untergeordnetes und unbedeutenderes blieb, als er überwiegend zum Leisten verpslichtet, der Dienstherr zum Empfangen berechtigt war. Zwar erzeugte das Lehnwesen allerdings auch Abhängigkeitsverhältnisse (aus welchem Grunde seiner an dieser Stelle Erwähnung geschieht): allein es erhob sich zugleich über jene bloß sachlichen Beziehungen, zu persönlichen: es verlangte Liebe,

- 1) 1272 unterschreibt ber magister coquinae bes Markgrafen von Meißen mit anbern hofbeamten eine Urkunde. Ludwig reliq. I, 109. Der Aruchfeß von hilbesheim entsagt für Gelb bieser Stelle. Brund Beiträge 168.
- 2) Nicht ben Freien gleich, aber auch nicht hörig, sonbern mit eigenthumlichen Berhaltniffen in einer etwas unbestimmten Mitte stehend, finden wir Barichalken ober Parichalken besonders in Baiern. Ein eigener Mann heirathet 3. B. conjugem de liberis hominibus qui dicuntur Parschalchi, quae hac de causa servituti debuit subjacere. Mon. boica V, 121. - Juxta morem illorum qui vocantur Parschalci, filiae maternam, filii vero paternam habent conditionem. Ib. III, 493. Femina aliquantulae libertatis Parwip habe fich, gegen bie paterlichen Gefete, ju eigen gegeben. IV, 111. Gie überließen Guter an Klöfter (I. 21), und dann wurden sie bisweilen selbst zinspflichtig, kamen sub propriotatem ecclesiae, ober es heißt auch: servi sint (I, 33, 34, 39, 130). - R. conditione liber cum quadam ancilla sua, sicut saepe evenit, dormiens filiam ex ea generavit, postea amore ductus earum matrem, quidem liberam prorsus fecit, filiam vero, cum qua servorum quidam, eorum qui Parmanni dicuntur, habuerat rem, ne ipsam desercre possit, sociam fecit (VI, 58). Anton II, 67. Gemeiner Befchichte von Baiern, 204. — über die Arimannen fiehe Gavigny I, 173.

## 24 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

Treue, Aufopferung und zwar nicht einseitig, sonbern nach beiben Richtungen, fo bag ber Lehnsherr und ber Lehns: mann gleichmäßig gaben und empfingen. Doch fiel allmablich die strengere Sonderung der Basallen von ben Dienstleuten babin 1). Erstens namlich, erweiterten biefe ibr Besitrecht, so bag es bem Lehnberbrechte gleichtam: 2meitens, erschien manches bobere Sofamt eber noch wichtiger. als manches Rriegsamt, ober gab wenigstens großern Ginfluß; brittens, erstritten bie Dienstleute oft bas Recht, nicht obne eigene Bustimmung von ihrem herrn an einen andern überlassen zu merben; viertens, biente bas Ritterwesen und bie Ritterwurde, jene Entgegensehung bes Dienstmanns und Lehnsmanns zu mindern; fünftens, entstanden Leben mit anbern Leiftungen als bem Rriegsbienft, und umgekehrt murbe, wie gesagt, vielen Dienstleuten bie Rriegesfolge gur Pflicht gemacht 2), in welchem Fall bie Lehre von ber Felonie oder Lehnsuntreue wohl mehr ober weniger zur Anmenbung kam.

e) Bon bem Cherechte und bem Stande der Kinder abhängiger Personen.

Es gab in manchen Gegenden Deutschlands 3) zins= pflichtige Bauern, über beren Berheirathung der Herr nie mit zu sprechen hatte; weit ofter fand dagegen eine Beschränkung nicht bloß bei den Leibeigenen, sondern auch bei den Dienstleuten, ja sogar bei den Bafallen statt. Sie beruhte zuletzt darauf: daß man annahm, jede Ehe wirke zuruck auf die Sicherheit des Herrn, in Hinsicht der ding-

<sup>1)</sup> Mofer ofnabr. Gefchichte II, 122—140. Scheibt 103. Potgiesser 270. Kindlinger Beitr. II, 194.

<sup>2)</sup> Nach bem kölnischen Dienstrechte aus bem 12ten Jahrhunberte (Kindlinger Beiträge II, Urk. 13) schwuren die Dienstleute dem Erzbischofe Treue und leisteten ihm kriegerischen Beistand innerhalb der Gränzen des Erzbischums. Darüber hinaus geschah dies nach freiem Willen, oder gegen Bergutung.

<sup>8) 3.</sup> B. in Weftphalen, Kinblinger Beitr. II, Urt. 26.

lichen und verfonlichen Leiftungen, und in Sinfict ber Rud's nahme, bes Erbrechts, ober bes Beimfalls von Grunbftuden. Endlich wollte man nicht, daß Fremde in ben geschlossenen Rreis ber Gemeine ober ber Dienstmannschaft hinein, ober aus bemfelben beraus traten und noch andere Berhaltniffe anknupften. Diese Beschrankungen mußten aber oft febr laftig fallen, und bie lette insbesondere ben Kreis beirath: barer Personen unnaturlich verengen. Darum gaben bie Berrn ben Bunfchen ber abhangigen Leute entweber freis willig nach, ober fie empfingen bafur eine Abgabe 1), ober bie Erweiterung ber Beirathserlaubniß beruhte auf Bertras gen mehrer herrn; zu welchen Linderungen die Kirche insofern nicht wenig beitrug, als fie von ihrem Standpunkte aus alle biefe Beschrankungen fur fein Sinderniß ber Chen, und noch weniger als einen Grund ansah, fie aufzulofen. Wir geben erläuternbe Beispiele. Schon im Jahr 1130 erlaubte Konig Lothar abhängigen Bauern 2) bei Burich, nach Billfur zu heirathen. Daffelbe gefchah im 13ten Sahrhundert binfichtlich ber steiermarker Bauern. Bertrage wonach fich eigene Leute, ober Dienftleute mehrer herrn untereinander verheis rathen burften 3), wurden in großer Zahl und gewöhnlich mit bem Busate geschloffen: bie Kinber follten zwischen ben Berrn beiber Altern getheilt werben, bas erfte Rind jeboch jebesmal bem Bater folgen 1). Nur Pralaten ließen fich bei solchen Verträgen nicht felten bas erstgeborne Kind un=

<sup>1)</sup> Die Abgabe, wenn ein servus ober ministerialis bie serva etc eines andern heirathete, hieß in manchen Gegenden bumeda. Orig. guelf. II, 525.

<sup>2)</sup> Fiscalinis. Anton II, 227. Suftmann Gefchichte b. Stanbe II, 258. Lunig Reichsarch, von Steiermark Urk. 16.

<sup>8)</sup> Beispiele: Monum. boica I, 377. Dumont I, 145, 272. Tegur. diplom. 86. Scheibt, mantissa, Urf. 142. Falkenstein cod. Urf. 34. Orig. guelf. III, 425.

<sup>4)</sup> Bisweilen blieb bas eine Rind gemeinschaftlich und erft beffen Rachtommen wurden getheilt. Estor 130—145.

bebingt zusprechen 1); so wie sie zur Zeit Ottos IV, aus Furcht ihre Dienstmannen ganz zu verlieren, die allgemeine Bestimmung auswirkten 2): daß deren, selbst mit einer Freien erzeugte Kinder, dienstpflichtig bleiben sollten.

In altester Zeit folgten die Kinder der schlechtern Hand 3); spater ward sestgeset, daß Sohne den Stand bes Baters, Töchter ben der Mutter bekamen; noch spater nahm der Grundsag überhand, daß die Kinder beiderlei Gesschlechts der Mutter folgten. Doch entschied Heinrich VI eine Anfrage in Italien dahin, daß die Kinder unfrei seyn sollten, wenn nur eins von den Altern unfrei ware 4); und am überraschendsten bestimmen die Gesetze der Stadt Berona dasselbe, sosern eine Freie funf Jahre lang mit einem Unfreien lebt. Daher gehörten nicht selten die nächsten Blutsverwandten einem verschiedenen Stande an 5).

In jenen Fallen war mit ber heirath auch ber Stand ber Kinder gesetzlich bestimmt; hingegen sagen die deutschen Gesetzbucher 6): niemand foll durch Vertrag seinen Körper oder sein Leben verschreiben, oder verschreiben lassen; und wenn ein Freier sich in Eigenbehörigkeit begiebt, so können

- 1) Schwabenspiegel 48.
- 2) Bonelli notiz. die Urk. v. Hormanr Berke II, Urk. 18. Eunig spic. eccl. von Aribent Urk. 6. Der Dienstmann einer Kirche heirathet eine Frembe. Stirbt sie ohne Kinder, soll die Dos an
  die Kirche fallen. Steiermark. Urk. von 1257 in Frölich dipl. Styriae I, Urk. 42. Gudeni cod. I, 312. Hund metrop. I, 388;
  II, 32, 33.
- 8) Eichhorn I, §. 50. Der Sachsenspiegel III, 78 und bas sachs. Weichbild 1 nehmen indeß an: bas Folgen der schlechtern Hand sein erst spater eingeführter Mißbrauch.
  - 4) Murat. untiq. Ital. 1, 846. Campagnola c. 48.
  - 5) Monum. boica IX, 547.
- 6) Kaiserrecht I, 39. Schwabenspiegel 62, 64, 73. Ein Dienstmann heirathet eine Freie, welche sich nebst ihren acht Kindern, unter Beistimmung ihres Mundiburdus einer Kirche übergiebt. Kindelinger II, Urt. 22.

seine Erben widerrusen, ja selbst Berwandte mit Erfolg widersprechen 1). Doch scheint der freie Bater mannichmal Kinder aus eigenem Ansehn zinspflichtig gemacht zu haben; und die Gründe sind schon angedeutet, warum man sich oft in diesem Berhältnisse besser zu befinden glaubte, als in dem Stande hulfsbedurftiger Unabhängigkeit 2).

# f) Bon den Besit; und Erb=Rechten ber Bauern und Dienstleute.

Aus ben frühern Abschnitten geht bereits hervor, daß die Besitz und Erb=Rechte ber Bauern und Dienstleute sehr verschieden waren; doch durften solgende Bemerkungen noch im Zusammenhange hier eine Stelle verdienen.

Im 12ten und 13ten Jahrhunderte ging die Neigung, aus schon mitgetheilten Gründen, nicht dahin, mit den Bauern (man erlaube diesen allgemeinen Namen) zu wechseln, sich ihrer zu entledigen, ihre Grundstücke einzuziehen, sons dern sie sestzuhalten und ihre Entsernung zu verhindern. Daher sinden wir Berträge, daß Herrn und Städte sortgesgangene Bauern nicht ausnehmen sollten 3), und andererseits Beschränkungen, wonach das Necht sie zurückzuberusen nach einer gewissen Zeit ein Ende nahm. Bisweilen verstatteten Herrn wechselseitzig ihren Bauern freien Abzug 4), es sen nun ganz unentgeltlich, oder gegen eine mäßige Abgabe. Nur wenn sich diese in größerer Jahl zu Gründung neuer Ansiedelungen hinwegbegeben wollten, ward mannichmal eine besondere Erlaubniß vorbehalten. Nachgeborne, welschen der Herr ohnehin kein Gut zuweisen konnte und sür

<sup>1)</sup> Der Einspruch ber Berwandten bezog sich wohl hauptsächlich auf ihr Recht an das mit weggegebene Besigthum. Montag U. 654.

<sup>2)</sup> Bullmann Finangeschichte 169.

<sup>8)</sup> Schöpfl. Als. dipl. I, Urf. 430.

<sup>4)</sup> Lünig cod. II, urf. 11. Mirael op. dipl. II, urf. 188; I, urf. 94, 155.

28 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

vie er eigentlich oft sorgen sollte, erhielten am leichtesten solche Erlaubniß ').

So wie die Herrn im allgemeinen wunschten ihre Bauern zu behalten, fo wunfchten biefe in ihren Besitun= gen zu bleiben; woraus fich allmablich Erbrechte in ben mannigfachsten Abstufungen entwickelten. Sie gingen 3. B. nur auf ben Erstgebornen, oder auf alle Rinder und Ab= fommlinge, ober ber herr mablte unter benfelben 2). Seltener ließ man Seitenverwandte, ober folche zu, bie nicht zur Dienstmannschaft ober Markgenoffenschaft geborten. Einige Male murben Lagbauern, besonders der Rlofter, formlich in Erbbauern verwandelt 3); und nur gewiffe Abgaben, gablbar bei Tobesfällen 1), blieben allgemeiner im Gebrauch. Eine Theilung ber Guter fand nicht oft fatt. Weniger als von natürlicher und Intestat : Erbfolge, ift von Testamenten die Rede: ja in der Regel war die Erbfolge der Landleute überall so bestimmt und begrangt, daß jene keine Anwenbung finden konnten; boch erklarte zuweilen die Rirche aus

- 1) Bullmann Gefcichte ber Stanbe II, 253. Montag II, 620.
- 2) Eichhorn II, 992. Kindlinger Beitr. II, Urt. 26, 39. Urr I, 312. Unton II, 237. Bie Friedrich I bas Erbrecht ber Dienstleute ber Kirche von hilbewardshausen bestimmt, siehe in Strubes Nebenstunden V, 542.
- 8) Gerbert hist. nigrae silvae III, 101. Erbliche villici in ber Schweiz. Frauenmunsterurt. I, 422. Im Jahre 1188 sehte bas baiersche Rloster Formbach sest: ut rustici in iisdem possessionibus locati non immoveantur de locis suis, quamdiu voluerint stare nobiscum. Cum autem recedere voluerint, nulla violentia teneantur. Monum. boica IV, 142. Gewisse coloni hatten die Erlaubniß wegzuziehen, wenn das Sut an einen andern herrn kam, der ihnen nicht gestel. Ibid. XII, 355. Zog ein Klostermann in die Stadt und starb ohne Erben, so erbte das Rloster. Spruch Kdnig heinrichs von 1231. Besoldi monum. 799. Potgiesser 565 zeigt, daß auch weltsliche herrn in diesem Kalle erbten.
  - 4) Mortuarium, Befthaupt; fiebe ben Abschnitt von ben Abgaben.

Gründen der Billigkeit, oder bes Eigennutes 1): letiwitlige Berfügungen follten auf keine Beise verhindert werden.

Ihr eigenes Bermogen vererbten Dienftleute nach Landrecht gleich ben freien Leuten 2); in Sinsicht ber Dienst= landereien fanden aber mehr ober weniger Beschrankungen Diese nahmen jedoch mehr ab als zu, und nur Seis ffatt. tenverwandte blieben gewohnlich ausgeschlossen 3). bem kölnischen Dienstrechte folgte ber Erstgeborne 1), und bie Nachgebornen burften, wenn ihnen ber Erzbischof nicht binnen einer gewiffen Frift ein Dienftaut übergab, gieben mobin fie wollten und felbst wider ihn kampfen, nur nicht rauben ober brennen 5). Beirathete ber Dienstmann eine fremde Frau, fo war ber Berr in mehren Gegenden nicht verpflichtet ihn mit dem Gute zu beleihen 6); oft aber traf man beshalb ein milbes und billiges Abkommen. ober bie beiberseitigen Beren bewilligten Kindern aus solchen Chen bas Erbrecht 7).

g) Bon ben Abgaben und Diensten ber Bauern.

Da von den Abgaben und Diensten der Bauern, theils in den vorigen Abschnitten, theils in dem Hauptstude über

- 1) Shluf ber Kirchenversammlung ton Lambeth 1261. Concil. IV, 300.
  - 2) Sachsenspiegel III, 81.
  - 8) Anton II, 157. Gidhorn II, 976.
  - 4) Kinblinger Beitr. II, urt. 13.
- 5) Ried cod. I, Urt. 305 hat einen Bertrag König Philipps mit bem Bischof von Regensburg und bem Herzog von Baiern, über Thei= lung und Erbrecht von Dienstleuten.
  - 6) Hontheim hist. Trevir. I, 668.
- 7) Ein Dienstmann von Queblindurg heirathete eine mainzer Misnisteriale. Deren Kinder konnten nach gemeinem Rechte, von Quedstindurg aus nec praedia, nec beneficia erben. In folden Fällen traf man diter einen Taufch. Erath. cod. Quedlind. 89. Bei Guden. I, 568 verspricht ein Dienstmann nur eine Ministeriale seines herrn zu heirathen.

bie Abgaben umftandlicher bie Rebe ift, fo geben wir hier, bes Bufammenhanges wegen, nur noch folgende Bufate.

Die Arten und die Sobe ber Steuern und Dienste waren nach Maaggabe ber Abhangigkeit und ber Hofrechte febr verschieden. Buvorberft ungemeffen, ober gemeffen; boch wurden jene nicht felten in biese verwandelt 1), und die Beurtheilung, ob bie letten billig ober brudend feven 2), wird baburch außerst erschwert, bag wir fast nirgends bie Große und Fruchtbarkeit ber überlassenen Grundstude, und eben so wenig ben Inhalt und Werth ber Maage, Gewichte und Mungen kennen. Als Beispiele mogen indeß folgende Nachrichten bienen. Unter mehren Rlaffen pflichtiger Bauern, bienten bie am schwerften Belafteten ber Rirche zu Prum trierschen Sprengels Jahr aus Jahr ein wochentlich brei Tage 3), und mußten außerbem Suhner liefern, Borfpann geben, Bachen leiften u. bergl. Die Beiber suchten Brombeeren, nahten bie Monchshofen und übernahmen andere bausliche Geschäfte. Das Rlofter Maurmunfter im Elfaß 4) theilte bie von ihm ab: bangigen Leute in brei Abtheilungen: erstens, Freie (ingenui), welche weber Gelb gablten noch gemeine Dienfte leifteten, fonbern nur auf Berlangen bes Abts ju Reiterbien= ften, also zur Kriegsbulfe verpflichtet maren. 3meitens. Dienstpflichtige (serviles), welche Bins, Raturalabgaben, Band = und Spann = Dienfte übernahmen; boch mar Art, Menge, Dauer und Bergutung berfelben bestimmt. Drittens, eigene Leute (proprii), welche ohne Lohn und Bergutung alle und jebe ihnen anbefohlne Geschäfte, besonders hauslicher Art, ausrichten mußten, bafür aber verpflegt und gekleibet wurden.

Bisweilen erließ man Dienste aus Milbe, ober weil

<sup>1)</sup> Monum. boica XXII, 15. Anton II, 235. Eichhorn in Savignys Zeitschr. I, 2, 161.

<sup>2)</sup> Gin Dienstregister findet fich in Murensis coenob. orig. 429.

<sup>3)</sup> Honth, histor. Trevir. I, 662, 664, 671. Dies Maaß breis tagiger Dienste fommt febr baufig vor.

<sup>4)</sup> Schöpflin Alsat. dipl. I, Urf. 275.

fie unerschwinglich senn mochten 1); bisweilen setze man fest, daß Hoswehr und Adergerath ben Bauern nicht wegen ruckständiger Leistungen und Steuern durften abgepfändet werden; bisweilen verlor der Saumige aber auch, nach bem Urtheile seiner eigenen Genossen, den Hof, oder ward zur Strafe aus einem bloß dienstpflichtigen Mann, in einen eigenbehörigen verwandelt 2).

# b) Bon ber Freilassung und bem Lostaufe ber Bauern.

Wir haben schon gesehen, daß es Abhängigkeitsverhaltenisse gab 3), welche für reizender und vortheilhafter galten, als völlige Unabhängigkeit; bei solchen dachte also niemand an Freilassung oder Loskauf. Andere hingegen waren oder wurden so drückend, daß man auf irgend eine Weise ihre Lösung zu erlangen suchte. Diese konnte mehr oder weniger umfassen, ganz oder nur theilweise statt sinden. Der hörige Bauer mit ungemessenen Diensten, trat z. B. in die Reihe der Insbauern mit bestimmten Leistungen; das Recht hinwegzuziehen ward ihm überdies bewilligt, oder verssagt dat 4) u. dgl.

Wie viel ober wenig man nun aber auch gewann, bie Beränderung bes Zustandes der abhängigen Leute trat aus mancherlei Gründen und auf mannigsache Art ein.

Erstens, durch Freilassung vor dem Altare, vor Gericht, oder durch Testament. Bon solchen Freilassungen finden sich viele Beispiele, unter Anführung eigenthumlicher Grunde und Berhaltnisse '). Oft behielt sich der Freilassende Abgaben vor, oft horten diese ganz auf.

- 1) Monum. boica XII, 404; IV, 350.
- 2) Ibid. V, 134; I, 158, 161.
- 8) Bahl der Ministerialitat, nicht der Freiheit. Monum. boica I, 180.
- 4) Innoc. III epist. X, 78. Monum. boica VI, 95. Schwabensp. 56.
  - 5) Behuft naberer Erforichungen, weifen wir auf folgenbe Beis

#### 32 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

3weitens, fand haufig ein Loskauf von Abgaben, ober pon allen Abhangigkeitsverhaltniffen ftatt 1). Dies bient jum Beweise, baß auch die Eigenbehörigen erwerben konnten; nur fragt sich, ob ber herr Anerbietungen schlecht=

fpiele bin : 1158 Areilaffungen bes Stiftes Boringen (Eunig Reichsarchiv, Theil XXII, Urt. 68); 1163 bes Bischofs von Bamberg. (Hofm. annal.) 1205 überlagt Graf Beinrich von Regenstein eigenthamliche Grunbftude an bas Rlofter Baltenried und fagt babei: homines praeterea proprios meos eisdem bonis attinentes, ut huic venditioni voluntarie consentirent, omnes libertate donavi. Gine Außerung, bie eine umstanblichere Prufung erforbert. (Scheibt vom Abel, mantissa, urt. 107). Besonders haufig und billig waren bie Freilaffungen in Flandern und ben' Nieberlanden (Miraei op. dipl. I, 238, 315, 321, 417, 719, 764; III, 339, urt. 56, welche Urfunde nicht von 1152, fondern von Margaretha II herrührt). Dft fanben Freilaffungen ftatt in remedium animae, 3. 28. 1164 in ber Gegend von Mailand (Antich. Longob. Milan. II, 371). Aus bemfelben Grunde ließ wohl Erzbischof Absalon von Roschilb im Teffamente eigene Leute frei (Langebek V, 425). In Frankreich fanden fcon mabrend bes awolften Sabrhunderts viele Freilaffungen ftatt (Bouquet XIII, pref. 76. Pasquier IV, c. 5). 3m 3abre 1209 ließ ber herr von Calma in Dauphine alle feine Unterthanen frei, erlaubte ihnen wegzuziehen und ju teftiren, und feste ihre Abgaben für alle Zeiten fest, weil sie ihm gegen feinen rebellischen Sohn treulich beigestanden hatten. Ühnliche Bestimmungen ergingen für Gres noble burch ben Dauphin Suibo und ben Bischof Goffrebus (Hist. de Dauphine I, 18, 22). Im Jahre 1285 ließ ein Ebler pro remedio animae 100 Mabchen frei, sine omni tallia et commenda (Baluz. misc. I, 307). Auch in ber Provence und in Langueboc hatten bie Bauern ungewöhnlich viel Rechte, besonders in hinficht auf Bererbung, Berheirathung u. f. w. (Hist. de Languedoc III, 531. Beeren über bie Rreugguge 130).

1) Beispiele: Mon. boica VII, 110. Redemtio viri erit ½ talentum ad censum 30 denariorum; redemtio mulieris 60 nummi: ad censum 12 denariorum. Monum. boica V, 133. — Obnoxii 1268 im Münsterschen für Gelb zu ministeriales erhoben. Kinblinger Beitr. II, Urk. 45. — Loskauf in ber Schweiz. Archiv bes Finanzeraths. Kopialbuch von Embrach, Urk. von 1267, S. 19. —

bin zurudweisen durfte, oder ob er billige annehmen mußte. Wahrscheinlich entschied kein Gesetz, sondern seine Milbe oder sein Eigennutz.

Drittens, wirken die Kreuzzüge auf die Losung der Abhängigkeitsverhaltnisse: indem namlich der geldbedurftige Herr entweder zur Bestreitung seiner eigenen Pilgerfahrt den Loskauf wunschte '); oder indem er, zu Hause
bleibend, die Pilgerung seiner Leute durch Freilassung besörberte. Und auch diejenigen, welche die Wallsahrt ohne Losung mancher Abhängigkeitsverhaltnisse angetreten hatten,
waren nach der Ruckkehr nicht so willig in dieselben zurückzukehren und fanden Schutz bei geistlichen und weltlichen
Berehrern der Kreuzzüge.

Noch allgemeinere und dauerndere Wirkungen für die Zunahme der Freiheit abhängiger Leute, erzeugte viertens, das Aufblühen der Städte. Nicht allein verwandelzten sich viele von Anfang an daselbst wohnende Hörige in freie Bürger; sondern es zogen auch viele aus jener Klasse, mit oder ohne Beistimmung ihrer Herrn, in die Städte. Durch königliche und fürstliche Freidriese<sup>2</sup>), oder durch Gezsetze der mächtigen Städte selbst, wurde die Frist (am häussigsten Sahr und Tag) vorgeschrieben 3), nach deren Ablauf

Leute kaufen sich frei, übergeben sich bann bem Aloster und erhalsten alles in Erbrecht gegen einen 3ins zurück. Sie bürfen nicht weiter verliehen ober belästigt werben. Ungleiche (unfrele?) Ehen bleiben insofern verboten, als bann nicht bie Kinder, sondern die anderweiten nächsten Berwandten erben. Rur Heirathen mit mancipiis des Alosters sind nicht untersagt. Urk. von 1238. Bon Ruti, ebenbas. S. 53.

<sup>1)</sup> Regenbogen 71. Verci Trevig. I, utt. 14.

<sup>2) 3.</sup> B. Freibriefe Friedrichs II für Wien und Regeneburg (Potgiesser 761), des Grafen von Flandern für niederländische Städte (Miraei op. dipl. I, 719). — Zweijährige Ansiedlung zu wemge stens 3 bes Jahres, machte den Landmann zum Burger in Berona, fünfjährige außerhalb der Stadt den Burger zum Landmann. Campagnola c. 190, 211.

<sup>3)</sup> Sachf. Weichbilb 4. Liebe Rachtese 85.

V. Band.

34 Alterthumer bes Staates und Privat-Rechts.

fein boriger Mann gurudgeforbert werben tonne, weil er binnen biefer Beit bas Burgerrecht erlangt habe.

Runftens, entstand Freiheit burch Berjahrung, ober murbe burch Beweis gefunden. Mit zwei Beugen, welche Bermanbte eines Menschen maren, bewies man beffen boriafeit 1); mit fechs Berwandten erwies man bie Freiheit

gegen jeben Unfpruch.

Sechstens, erklarten fich bie ehrwurdigften Geiftlichen und bie größten Papfte fo bestimmt gegen Leibeigenschaft und Drud ber Bauern 2), und gingen mit loblichem Beis spiele ber Linberung und Freilassung fo oft voran, bas man ber Rirche nochmals in biefer Beziehung bas vortheilhaftefte Beugniß geben muß. Andererfeits blieb aber bie Beiftlich: feit allerdings barauf bebacht, daß bas Rirchenvermogen biebei nicht burch ein übereiltes und einseitiges Berfahren leibe 3), fonbern, - was ohne Zweifel möglich ift -, auf beiben Seiten Gewinn burch bie Lofung ju ftrenger Abbangigkeites verhaltniffe hervorgebe. hemmenber mag ber von ben Laien nicht felten ausgesprochene Grundfat gewesen fenn: Freilaf: fungen burch einen nieberen Berrn, golten nicht ohne Beiffimmung bes hobern, und bie erloschenben Anspruche bes erften gingen, wenn folche Beiftimmung fehlte, auf ben lebs ten über 1).

Hiemit in genauem Zusammenhange fleht bie Forberung ber weltlichen herrn: bag tein boriger Mann wiber

<sup>1)</sup> Schwabensp. 409. Schilter instit. juris publ. I, 92.

<sup>2) 3.</sup> B. 3vo von Chartres. Gallia christ. VIII, 314. - Rubeis 567. Tradit. monast. 8. Galli 459. Gelbft bas Afpirecht half manchen zur Freiheit. 3. B. in Antiochien bestand ums Jahr 1223: constitutio, ut coloni qui ad quoddam casale principis Antiochiae confugerint, a jurisdictione dominorum suorum sint liberi et im-Dies wurde burch honorius III fur bie Leute ber Rirche aufgehoben. Reg. Honor. III, Jahr IX, Urf. 875.

<sup>8)</sup> Decret. Gregor. III, 13, 4.

<sup>4)</sup> Schwabenip. 55.

ihren Billen Monch ober Priefter werben burfe 1). awei Grunden wollte bie Rirche nicht unbedingt widerfpres den: weil allerdings baburch entweber anerkannte Rechte vernichtet murben; ober, fofern fie fortbauerten, ber Geiffs liche in bie fonft auf alle Beife vermiebene Gefahr gerieth von einem Laien unmittelbar abhängig gu bleiben 2). Indeß finden wir fo haufige Beifpiele, felbft von Pralaten, bie bes niedrigften Berkommens maren 3), baß man entweber jene Buftimmung aus Achtung fur ben geiftlichen Stand leicht gab; ober biefer fich, bei feiner überlegenen Macht, erlaubte ohne Ruckficht auf Widerfpruche bie Beihe zu ertheilen, weil bem hieburch mit ber Rirche geknupften beiligen Banbe gegenüber, fein anberes burfe angeführt und geltenb gemacht werben. Auf jeden Fall bleibt es fur bie Chriftenheit außerorbentlicher Gewinn, baf ber Gintritt in ben geiftlichen Stand nicht ein ausschließliches Recht ber Bornehmen geworben, ber Stand nicht in eine Prieftertafte nach agyptis icher ober indischer Beife verwandelt ift.

Siebentens, wurde die Anlegung neuer Dorfer in Nieberfachsen, Brandenburg, Pommern, Preußen \*) u. s. w. ein wichtiges Mittel nicht bloß zur Begrundung eines voll-

- 1) Dies verlangten die Gesetze von Clarendon, und Alexander III gab in diesem Punkte nach. Potgiesser 279. Thomassin, pars I, lib. 1, o. 74. Concil. XIII, 320.
  - 2) Concilium in Melfi 1089. Concil. XII, p. 781, No. 11.
- 8) 3. B. 1172 war Robert, Bischof von Artois und Tournai, Sohn eines Bauern. Adam. Claramont. Mehr Beispiele in ben kirchlichen Alterthumern.
- 4) über die nieberschafischen Kolonien stehe vor allem Wersebes erschöpsendes Werk. Weiße Gesch. von Sachsen I, 801. Anston II, 14. Orig. guelf. II, 552. Im Jahre 1262 erhielten Anssiedler in Pommern Abgabenfreiheit auf zehn Jahre, Erbrecht in mannlicher und weiblicher Linie, Recht Wier zu brauen, zu backen und zu schlachten, selbst zum Berkauf der Grundstücke ohne Abgaben. Oreger cod. I, Urk. 349. Zur Zeit Honorius III erhielten beutsche Ansiedler in Preußen, Freiheit von Idlen, Kriegsbienst, Einlagerung und ihr eigenes Recht. Reg. Honor. III, Jahr II, Urk. 1146.

kommneren Landbaues, sondern auch zur Berbesserung des Bauernstandes. Die neuen Ansiedler zahlten in der Regel nur mäßige Abgaben, und durften sonst mit dem Grundsvermögen wie Eigenthumer schalten. Ein eigenes ihnen zugesichertes Recht schützte gegen willkurliche Behandlung, und in Hinsicht auf erben, kaufen, verkaufen, hinwegziehen und bergl. fanden in der Regel keine Beschränkungen statt.

Seltener eröffnete sich bem abhängigen Manne die weltliche Laufbahn des Kriegsdienstes, um zum Ritterthume ober zu anderen höhern Stellen zu gelangen. Ja das Tragen von Wassen war dem Bauer verboten, und nur die Zeiten der Kreuzzüge und die spätere Unsicherheit des Landes führten oder zwangen zu Ausnahmen von der Regel 1). Durch den Eintritt in das Bürgerthum fand sich jedoch für nicht wenige Kriegsrecht und Kriegsehre wieder.

Diese Grunde und Mittel zusammengenommen wurden allmablich alle abhängige Leute in Freie verwandelt haben, wenn nicht Krieg, Vertrag, Schulben u. bgl. immer wieder neue Abhängigkeit erzeugt hätten.

Vor Gericht befand sich ber eigene Mann in Sinsicht auf Sidesleistung, Wehrgelb und Zeugniß in nachtheiligem Verhältnisse, so daß z. B. in vielen Ländern und Fällen sein Zeugniß gegen den Freien nicht galt. Indeß nahm die Kirche in ihren Gerichten hierauf in der Regel keine Rückssicht 2) und wußte, um nicht Verlust zu leiden, ihren Leuten vor weltlichen Gerichten daß Recht zu verschaffen, vollzgültige Zeugnisse abzulegen 3). Auch dei Streitigkeiten zwisschen Ubten und Klostervögten galt bergleichen Ausfage, und

<sup>1)</sup> Dumont I, utf. 137. Lunig cod. diplom. I, 358. Eich: horn II, 476. Militiam plebeis hominibus communicatam, aliquando eam nobilitatem contulisse, quam ingenitam non habebant, für Frankreich im zwolften Sahrh. Bouquet XIII, pref. 76.

<sup>2)</sup> Concil. XII, 1023, epist. 64. Potgiesser 612.

<sup>8)</sup> Schöpfl. Alsat. dipl. I, Urf. 240. Als ein Freier mit einer Eigenen bes Aloftere ein Rind zeugte, mußte bies gelofet werben, bamit es erben, Recht finden (admitti ad dandas sententias) und

in mehren Urfunden ftehen Ritter und Knechte (milites et servi) als Zeugen neben einander 1).

#### 4) Bon bem Abel.

Obgleich ber Ausbruck Abel fast so unbestimmt ift, als ber Ausbruck Dienstmannschaft, so burften sich boch mehre hieher gehötige Bemerkungen am besten unter biese allgemeine überschrift zusammenstellen lassen.

Buvorberst sinden wir die Abelichen (nobiles) in Urkunden, Zeugnissen und bergl. 2), getrennt von den Dienstmannen (ministeriales), den Freien (liberi), den Stadtern (urbani), und den Kriegsmannern und Rittern (milites). Indessen war diese Arennung und Entgegensezzung keineswegs eine unbedingte, und obgleich es eigenklich dem Begrisse nach und mit Rucksicht auf ganz alte Verzhältnisse nur einen Adel gab und geben sollte; so bildeten sich doch der Wahrheit nach sehr mannigsache Abstusungen, welche die Adlichen nicht bloß, wie etwa in Polen, dem Titel nach, sondern auch in Hinsicht der politischen Rechte und Einwirkungen von einander sonderten, oder die Versinigung verschiedener Stellungen und Verhältnisse in einer Person erlaubten.

Manche ber alten Freien blieben auf ihrem Eigenthum als freie Bauern wohnen, ohne hinaufzuruden, ober hinabzusinken. In andern Gegenden wurde der Freie welcher unter vielen Genossen allein vermied in Dienstmannschaft

Beugniß por Gericht ablegen konne. Monum. boica XI, 48. Strett des Klosters mit villicis, wird durch erwählte Schiedsrichter entschies den. Frauenmunsterurk. I, 862.

- 1) Sammlungen zur niederfächf. Geschichte I, 1, 11. Doch fann bies auch Ritter und Anappen bedeuten.
- 2) 3. 38. Liberi et ministeriales. Gruberi opusc. I, 259. Joannes script. Mog. II, 586, 587. Nobiles et ministeriales. Rindstinger II, Urt. 7, 9, 11. Gruberi opusc. I, 290. Liberi, ministeriales et urbani. Joannis spie tabul. 100, 112. Nobiles et milites. Reg. Caroli I, 161.

zu gerathen, eben baburch bober gestellt und unmerklich in einen Abelichen verwandelt. Richt minder stiegen Diensteleute durch Macht und Reichthum in die Klasse des Adels hinauf, und basselbe gilt von manchen Bürgern. Anderersseits vertrug sich das Bürgerthum mit dem Abel und bildete den patricischen im Gegensat des Landadels; und eben so konnte ein Adlicher in Dienstmannschaft treten, ohne seinen frühern Rang dadurch in jeder Beziehung einzubüßen 1).

Etwas verwickeiter stellt sich die Frage über das Bershältniß des Ablichen zum milos, weil dieses Wort sehr verschiedene Bedeutungen hat. Es wird namlich darunter verstanden 2): 1) ein Soldat überhaupt; 2) ein Reiter; 3) wird der miles dem rusticus, dem Bauer entgegengessehre hatte 3); 4) heißt es ein Ritter; 5) ein rittersähiger Dienst und Lehns Mann; 6) werden unter milites dies weilen alle verstanden, die Schutz und Bertheidigung übers

<sup>1)</sup> Gidhorn I, 108. Rinblinger II, 146. Scheibt 132. Montag II, 592, 599.

<sup>2)</sup> Mofer ofnabr. Geschichte II, 122. Matthael 966.

<sup>8)</sup> Ein herr von Kalmenberg vertauft 1231 bei Burgburg Dorfer: praeterea homines nostros tam militaris quam rusticae conditionis - vendidimus, dedimus et tradidimus proprietatis nomine perpetuo possidendos. Schultes toburg, Geschichte, Urt. IX. 1127, in ber Gegend von Burich, mancipia und militares im Gegenfat ermabnt. Zapf monum. I, 467. 1189 giebt ein herr von Pfullenborf bem Bisthum Gichftabt 24 de militari ordine, 71 servilis conditionis. Falkenstein cod., Urf. 26. 3m Jahre 1180 wird in Baiern soggr ein miles proprius bes Grafen Siboto erwahnt. Monum. boica VII, 434; und umgekehrt ließen fich militos wieberum nicht ohne ihre Beiftimmung vertaufen und verfchenten. Monum. boica II, 176. - In ber Lombarbei waren bie milites anfangs meift abelich; bann mehr ein Rriegs : als Geburts : Ibel, wozu auch Burgerliche gehörten, bie ju Pferbe bienten. Rovelli U. CLXXII. Innocenz III entfernte von feinem hofe valettos, seu nobiliam filios, und gab jebem Gelb, de qua cingulo militari possent honorabiliter insigniri. Gesta ap. Brequigny 150.

nommen haben, wo bann auch bie Bornehmsten unter jene Benennung mitbegriffen find 1).

hieraus gebt bervor, bag ber Abliche oft miles war, in gewissem Sinne aber auch nicht seyn konnte. wiß wirfte bas Ritterthum febr gur Berschmelgung bes Dienstmanns und Lehns : Abels, an beren Stelle fich allmablich auf naturliche Beise neue Abstusungen, namlich niederer und hober Abel, entwickelten. Obgleich biefe Stufen nicht unbedingt geschieben, ober ihre Eigenschaften gang genau bestimmt, obgleich Grunde und Art ber Entstehung nicht immer biefelben waren; fo lagt fich boch ein allgemeiner Beg und übergang nachweisen. Es wirkte biebei augleich bas Personliche und bas Sachliche, bie Stellung nach unten und nach oben, bie Art und Maffe bes Befits thumes. Aus ben altfreien Leuten und ben Dienstmannen ber Fürsten und Pralaten entstand jum großen Theil ber nicbere, ber lanbfaffige Abel 2); bie ursprunglich altabelichen Familien, welche weber Lehns: noch Dienst: Mannen eines andern geworben waren, gaben, gleichwie manche Reicheministerialen, die Grundlage bes unmittelbaren Reichsabels, welchen wir ben mittlern Abel nennen konnten. Trat zu bies fer perfonlichen Cbenburtigkeit, ber Befit wichtiger Umter, großer Landschaften; fo entstanden die Bochfreien, Sochabelichen, Grafen, Fürften und Bergoge, welche fich allmablich

<sup>1)</sup> Beweise in Moser osnabr. Gesch. II, 122, 129. Estar 418. Merkwürdig ist auch solgende Stelle aus einem Freidriese des Grafen von Ridurg für den deutschen Orden vom Jahre 1256. Indulgemus ut tam milites nostros, qui vulgo dicuntur ministeriales nostri, quam alios homines nomen et characterem nobilitatis habentes, etsi non sunt militaridus insigniis decorati; dummodo sint de militari prosapia, civiliter sive legitime descendentes, — so können sie mit ihren Gütern und Personen in den Orden treten. Neugart cod. Allem. II, Urt. 957. Bon servis equestris generis, Estor 96, 98. über die abbates milites siede du Freane h. v.

<sup>2)</sup> Estor 620. Scheibt vom Abel 94. Strube Rebenftunben IV, 372. Ficarb 34.

zur Landeshoheit emporarbeiteten. Landstände bildeten sich aus dem niedern, Reichstände aus dem höhern Abel, und die Reichsritterschaft stand, der altesten Gestaltung am ahnlichsten, aber doch wiederum am schwankendsten, in der Mitte. Die Geburt allein gab selten alle Standesrechte 1), in der Regel mußte z. B. Grundbesit hinzutreten, um auf Landtagen erscheinen zu dursen; und wenn Familien durch Theilungen heradkamen oder verarmten, so konnte man Abelbrechte oft nur dem Bürger gegenüber, z. B. bei Besetzung von ablichen Stisssssellen und dergl. geltend machen.

Außerst hoch schlugen es aber manche an, von keinem anbern Menschen abhängig und baburch, ber ältesten Zeit eingebenk, so frei und hoch bazustehen, wie ber König. Daher behandelte ein Freiherr von Krenkingen Friedrich ben ersten fast wie seines Gleichen, und ber Kaiser verstand die Ansicht und wußte sie zu ehren 2).

In diese staatsrechtlich durchgreisenden Scheidungen und Entwickelungen griff nun das Lehnwesen und der Lehnstriegsdienst mannigsach ein und mehrte die Stusen und Stellungen, keineswegs aber die Zahl der Stande 3). So wenig der höhere und niedere Grad der Officiere in unsern Heeren, ihren Stand andert, oder Heirathen zwischen ihren Familien allein um der Verschiedenheit jener Dienststusen willen als Misheirathen betrachtet werden: so wenig sonderte das Heerschild allein den Stand 3). Allerdings aber sielen in die Reihe aller Heerschilde auch alle Stande, wie jest

<sup>1)</sup> Bullmann Gefch. b. Stanbe H, 204. Montag II, 547.

<sup>2)</sup> Kortum 202. Muller Gefch. ber Schweiz IV, 273.

<sup>3)</sup> Estor 424.

<sup>4)</sup> Bon ben heerschilben mehr beim Lehnwesen. hier theilen wir noch einige Stellen mit, die sehr abweichend lauten und eine besondere Untersuchung verdienen. Im Jahre 1278 überläßt das Aloster Etel dem Aloster Roth in Baiern: Alhaidem uxorom nobilis dieti de Harde und ihre etwanigen Kinder und Erben, cum omni jure proprietatis, sieut ad nostram ecclesiam hactenus per-

im ganzen heere alle Stande fich finden vom Bauer bis zum Ronige.

Wer eine Unfreie heirathete und ein Jahr lang behielt, minderte seinen Stand und wurde von Ablichen nicht als kampstähig betrachtet '); wogegen Berbindungen zwischen Fürsten und Reichsadel nicht als den Stand verändernde Mißheirathen betrachtet wurden. Jene Ehen, insbesondre edler Bittwen und Frauen mit Unedlen '); waren in manchen Lehngesehen bestimmt verboten, und Richard Löwenherz nahm sich heraus dieselben ohne Rückssicht auf Kirchengesehe zu trennen.

Auszeichnung im Kriege erwarb oft die Ritterwurde, ja bisweilen alle Abelsrechte; und nicht bloß ber Kaiser, sondern auch abhängige Fürsten ertheilten die letzten, jedoch nicht den Reichsadel im späteren Sinne 3).

tinebat. Monum. boica 1, 403. Die Mutter mußte wohl nieberen Standes fenn; auf bas Umgefehrte icheint folgende Stelle hinzuwei-Gin Mann überlagt Cohne, die er in feiner Gewalt hat, einem Rlofter, aber nicht die Tochter: cum essent talis libertatis, quod non posset eas tradere, nisi nupsissent hominibus alienae conditionis. Mon. boica III, 488. In einer Urfunde Ottes von Aschau heißt es: nobilem servam nostram delegavimus echlesian, und ber erstgeborne Sohn omnibus conditionibus jure cedat toto ber Rirche; bie übrigen werben getheilt. Ibid. II, 456. Run fonnte man hier zwar annehmen (wie im Elfaß, Schöpflin Als. dipl. I, Urt. 275), serva sen mehr als propria: doch bleibt zum nobilis ein ftarter Gegenfas. Dag man an Dienstmannschaft benten muß, scheint noch folgende Stelle zu beweisen. Ums Jahr 1100: nobilis vir Gotebolt de Leren delegavit ad altare S. Corbiniani proprium filium suum ea conditione, ut legitimorum ecclesiae servientium (Ministerialen?) jure et lege vivat. Meichelb. hist. Frising, I, 2, p. 534, Urf. 1279.

- 1) Matthaei 960. Eichhorn II, 886. In Frankreich brachte, die abliche Frau des bürgerlichen Mannes ihren Kindern den Abel nicht zu. Du Fresne zu Joinv. 151.
  - 2) Bened, Petroburg. 547.
- 8) 1226 abelte Friedrich II einen Mailander. Giulini 408. 1152 gab ber Ronig von Bohmen bei ber Belagerung von Mailand einem

## 42 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

## 5) Bon ben gurften.

Auf bem ganz natürlichen Wege ber Entwidelung eines aus einfachem Bustande sich emporbildenden Boltes tas men wir zum Abel mit seinen Stusen, beren hochste von den Fürsten eingenommen wird. Zwar stehen auch diese noch nicht auf berselben Stelle, sondern hoher oder niedriger; zwar entschied kein bestimmtes Geset über alle ihre Anssprüche; zwar schloß eine Ansicht jemanden aus, welchen die andere zuließ: allein dies wird sich beim einzelnen hinsreichend ergeben.

Im allgemeinen schicken wir bie Bemerkung voraus, baß sich ein breisacher Weg zur Fürstenwürde findet; man gelangte namlich

- 1) bazu burch firchliche Burben: bies giebt bie ges fürsteten Abte, Bischofe, Erzbischofe;
- 2) kamen bazu bie ebelften, ja herrschenden Geschlechter, welche burch bie karolingische herrschaft nicht überall und für immer bei ben einzelnen beutschen Stammen vertilgt waren;
- 3) verwandelten sich die von Karl dem Großen nach Wilkur und höchstens auf Lebenszeit gesetzen Beamten zur Zeit seiner schwächern Nachfolger allmählich in unabhängige, mit Land und Volk unlösbar verbundene Personen; ja die früheren Verhältnisse stellten sich so um, daß jene verlangten den König zu ernennen, statt sich von ihm ernennen zu lassen. Auf dem zweiten und dritten Wege entstanden die Grasen, Markgrasen, Landgrasen, Psalzgrasen und Herzdoge, von denen wir iht (da das Nähere über die geistzlichen Fürsten, besser den kirchlichen Alterthümern vorbehalten bleibt) umständlicher sprechen wollen.

## a) Bon ben Grafen 1).

Reineswegs verftand man zu verschiebenen Zeiten unster einem Grafen immer baffelbe; sonbern Begriff, Rechte, Colbaten ber fich ausgezeichnet, nobilia arma. Pulkava 174. Doch fragt fich, ob er mehr gab als bas Ritterthum.

1) Bir ftellen bie Grafen, ber bequemern Entwickelung wegen,

Pflichten anderten fich, wahrend bie Benennung bieselbe blieb.

In ber altesten Zeit waren wohl die Grafen erwählte Stamm = Kreis = Orte = Obrigkeiten, benen die Rechtspsiege, und damit verbunden auch die Oberanführung im Kriege zustand 1). Mit der Gründung des Königthums in den deutschen Reichen, mußten sie in ein bestimmteres Verhaltniß zu den Königen treten; obgleich dabei nicht bloß nach Zeitzaumen, sondern auch nach Bölkern und Ländern Verschies denheiten statt fanden. Der römische comes z. B. und der franklische Graf war und blied nicht dasselbe, und dei den Burgundern besaß der comes die höchste regelmäßige Würde unter dem Könige, in den einzelnen Theilen des Landes 2).

Durch die überall burchgreifende Gesetgebung Rarls bes Großen, befam auch bas Berhaltnig ber Grafen mehr Bestimmtheit. Gie erhielten bie Bermaltung in einem gewiffen Begirte, mit Ausschluß ber meiften Rriegsangelegenbeiten; murben von ben ihnen gegenübergestellten Bischofen in vielfacher Sinficht kontrolirt und waren ber Aufficht ber umberreisenden Minister, ber missi dominici unterwor-Nach bem Tobe Karls bes Großen nahm bie lette Oberaufficht gang ein Enbe, und jene Kontrole und Bechselwirkung murbe mehr storend und feindlich, als forbernb. Die koniglichen Beamten gewannen eine Stellung, wo bas Umt als folches fast verschwand, wahrend sie aus eigener Macht Rechte verlangten und übten. Beil aber biefes Streben uberall bervortrat, bei Pralaten, Grafen, Bergogen u. a., so konnte Streit und 3wift nicht ausbleiben: welchen tuchtige Konige benutten, um ihre Rechte und Forberungen, im Sinne ber Karolinger, geltend ju machen. Dennoch konnten fie die allgemeine Bewegung nicht hemmen.

mit in biefe Reibe, obgleich fie eigentlich nicht zu ben Fürften in spaterem Sinne geboren. — 1) Savigny I, 228.

<sup>2)</sup> Savigny I, 234.

Die Graffchaften wurden nach und nach erblich, und es mußte noch für Gewinn gelten das als ein Mannlehn darzustellen, was früher ein personliches Umt gewesen war. Beil nun aber zu dem Lehne viel Allode hinzukam 1), ja in manchen neu gewonnenen Kandern große Allodialbesitzer als Grafen auftraten und sich erhielten; so lag der überzgang zu völliger Unabhängigkeit, freier Vererbung 2) und Landeshoheit schon ganz nahe, als andere Gründe entgegenzwirkten und wenigstens manche Grafen auf dieser Bahn zurrückhielten.

Erstens, waren die Grafschaften an Umfang und Bedeutung sehr verschieden. Der Centgrafen, welche mit ihren Schöppen in Neinern Kreisen die medere Gerichtsbarzteit übten, nicht zu gedenken; gab es auch Burggrafen mit geringem Gerichtsbezirke 3), und Grasen deren größerer Wirkungskreis durch Schenkungen und Befreiungen sehr herzabgebracht war.

Zweitens, blieb der König, obgleich er die Grafen nicht wie seine Beamten behandeln konnte, doch herr und König; vor dessen Gewalt, sobald er personlich irgend wehin kam, jede andere erlosch, und der kein Bedenken trug
eben jene Schenkungen und Befreiungen zu ertheilen. Auch
wurde da, wo das Gesetz schwieg 4) und das herkommen

<sup>1)</sup> Shultes koburgiche Geschichte 14. Strubens Rebenft. IV, 63. Daher nannten sich seit bem Ende bes ellsten Jahrhunderts viele Grafen nach Burgen und Bezirken. Montag II, 392. Putzter Entwick. I, 164.

<sup>2)</sup> Friedrich I verlieh Heinrich bem Lowen die Grafschaft für mannliche und weibliche Erben. Orig. guelk III, 468. Ein Graf verleiht sogar seine Grafschaft weiter. Rindl. Beitr. III, 2, Urk. 81.

<sup>3)</sup> Montag II, 180. Sonst war in der Regel der Burggraf für die Stadt, was der Graf für die Landschaft (Gemeiner Urspr. von Regensburg 42). Die Entwickelung der Städte bildete aber, jenem gegenüber, oft eine zweite Gerichtsbarkeit, welcher die seine oft unterlag (Gemeiner Urk. aus dem regensburger Archive 22).

<sup>4)</sup> Eichhorn II, 711.

zweiselhaft erschien, für den König und sein Recht ver= muthet.

Drittens, hatte jener übergang zu volliger Unabhangigkeit besonders in benjenigen Landschaften Schwierigs feit, welche ber Konig unmittelbar behetrschte, oder als Eizgenthum in Unspruch nahm.

Noch im dreizehnten Jahrhunderte hielt man die Rechtspflege für das eigentliche und wichtigste Seschäft des Grassen 1): Graf heiße Richter, und Grafschaft Gerichtsbezirk; und insosern als der König das Gericht, den Rechtsbann erst verleihen mußte, blickt noch der Schein des alten Amstes hindurch. In diesem Sinne sollte jeder dem Grasen innerhalb seines Sprengels zu Gericht stehen, oder seinen von Amts wegen erfolgenden kadungen Gehör leisten 2). Mlein zuvörderst machten die Geistlichen dagegen viele Einssprüche und setzen sie so durch, daß kaum der Herzog, von einer andern Stelle aus, noch einen amtlichen Einssluß auf sie ausüben konnte 3); oder die Bischöse und Abte erhielten selbst die Grafschaft 4) und geschlossene Gerichtsbezirke; oder sie kam an die Herzoge; oder die Grasen ents

<sup>1)</sup> Sachsensp. II, 12. — 2) Scheibt vom Abel 113.

<sup>3) 3.</sup> B. bie zur Zeit heinrichs bes Lowen in Slavien neu angestellten Bischofe wurden frei von der expeditione comitis, nicht von der sechswöchentlichen des herzogs. Ludw. reliq. VI, 230—237.

<sup>4) 1186</sup> behauptete ber Bischof von Imola gegen ben kaiserlischen Bevollmächtigten: er sen auch Eraf in der Grafschaft Imola, und der Erzbischof von Navenna als vom Kaiser bestellter Schieds richter: daß ihm zwar eigentlich nicht die ganze Grafschaft gebühre, aber doch viele Rechte, Gerichtsbarkeit in Bestigungen u. dgl. Fautuzi VI, Urk. 27: So nahmen viele Grafschaften allmählich ein Ende. — 1156 bestätigt Friedrich I dem Bischofe von Berbun beneficium Comitatus et Marchiae, wie seine Borsahren es längst des sasen; nämlich: jus Comitatum in usum ecclesiae tenendi et comitem eligendi, absque ullo haereditario jure pouendi, habendi seu quicquid liduerit saciendi, atque amnibus modidus disponendi, bannum, theloneum, monetam et districtum civitatis in combibus

saaten ihrem Rechte für anderweite Bortbeile, ober fie verkauften bie Grafschaft 1), ober fie theilten Rechte, Amt und Befisungen; ober die Kaiser verliehen die Gerichtsbarkeit einem andern, wodurch ber Bezirk bes Grafen mittelbar verfürzt ward 2); ober bie Bezirke felbst waren nicht scharf geschieben und bas Lehnswesen veranberte bie alte Stel-Benug, aus gar manniafachen Grunden verlor luna. fic bie Einrichtung fast gang, wonach bas aesammte Land in Gerichtsbezirke, Gaue eingetheilt, und jedem ein Graf als richtenber Beamter vorgesetst war. Die Rechtes pflege tam in gar verschiedene Sande und in vielen Gegenben gab es feine Grafen mehr. 280 fie fich aber erhal= ten batten, wo fie allen jenen Gefahren entgangen waren, ftanben fie bober, als in ben frubern Beiten bes Amteverbaltnisses: und wenn sie auch den eigentlichen Kürsten nicht gleich gestellt wurden 3), so wußten fie boch jebe Abbangig= feit von ihnen aufzulofen, ober bei bem Berfplittern große= rer Furstenthumer zu gewinnen; wie fich bice in bem Abschnitte über die Berzöge sogleich näher ergeben wird. übte ber Graf in seiner neuen Stellung manche Rechte

causis criminalibus et civilibus. Calmet hist, de Lorraine II, preuv. 350. — über Aribent, v. Hormanr Werfe II, Urf. 12.

<sup>1)</sup> Würdtwein subs. XI, 96. Sattler Geschichte von Wirtensberg I, 651. — Konrad III gab bem Kloster Stablo eine Bannsmeile, innerhalb welcher kein herzog, Markgraf, Graf u. s. w. irgend einen Einfluß ausüben burfte. Stabul. mon., Urk. von 1140, p. 112, und so unzählige ähnliche Fälle. Im Jahre 1261 verkaufte ber Graf von Toul die Grafschaft an den herzog von kothringen; dieser an den Bischume verbunden bleiben sollte. Gallia christ. XIII, prouv. p. 528. — 1164 besahl Friedrick I, daß alles von der Grafschaft Prado Abgekommene und Weggegebene ühr wieder zusalle, sicut ordinatum est in Roncalia. Soldani hist. 221.

<sup>2)</sup> Monum. boica XI, 185. Bonelli notizie II, 482.

<sup>8)</sup> Alboric. 550. Doch ftanben fie, fofern ber König fie unmittelbar belehnte, ober fie ein Reichsamt hatten, ben Farften gleich. hallmann Geschichte ber Stanbe II, 99.

und Geschäfte, welche sich aus ber alten nicht füglich ableiten ließen 1).

b) Bon ben Markgrafen und Landgrafen.

Der Markgraf war ursprünglich Graf in einem Granzlande, in einer Mark, verrichtete als Beamter im Namen des Königs gewisse Geschäfte<sup>2</sup>) und zog seine Besoldung aus einigen ihm zugewiesenen Gütern. Außer den Beränderungen, welche nun allmählich bei den Grasen eintraten, sind einige den Markgrasen eigenthümlich und bewirkten, daß man diese bestimmter von jenen unterschied.

Erstens, war ihre Markgraffchaft in ber Regel größer, als irgend eine Graffchaft, und bie Eroberung angranzender Landschaften leichter, als innerhalb bes Reiches.

Zweitens, hutete man sich umgekehrt, aus Besorgniß vor benachbarten Feinden, die Markgrafschaft zu theilen und baburch zu schwachen.

Drittens, war nicht allein die königliche Aufficht für die entfernten Granzlander geringer; sondern die Markgrasfen blieben auch fast ganz vom Einstusse der herzoge frei, und vereinten bald die Kriegsgewalt der letzten mit der Gerichtsbarkeit der Grasen. Daher stellte man sie diesen vor und rechnete sie unbedenklich zu den Fürsten. Dassselbe gilt von den Landgrafen, die man als Grasen über größere Landschaften betrachten kann, welche sich ebenfalls

<sup>1)</sup> Biele Ströme und Wasserzölle waren grässich. Gemeiner Salzhanbel von Regensburg 6. — 1258 spricht Rubolf von habes burg, kandgraf von Elsaß, dem herrn von Schachtdorf wegen Berbrechen alle bewegliche und unbewegliche Güter ab, cum consensu et conniventia vallis Uraniae, und übergiebt sie dem Frauenmunster in Zürich. Frauenmunsterurk. I, 338. — 1226 erlaubt der Graf von Broburg in der Schweiz nobilibus et ignobilibus ad jus et dominium suum spectantibus Grundstäde an Kirchen und Klöster du überlassen. Hergott gen. Habsb. II, Urk. 326.

<sup>2)</sup> Beife Gefcichte von Sachfen I, 78. Sallmann Gefc. ber Stanbe II, 102. Gemeiner Gefc. von Baiern I, 368, 364.

vom herzoglichen Einflusse frei gemacht hatten. Doch gewannen nicht alle, und eben so wenig die Markgrafen, ganz dieselbe Macht und Stellung; und während z. B. der Landgraf von Thuringen wohl nur in hinsicht außerer Ehrenrechte von den herzogen verschieden war 1), blieb im Elsaß der Herzog lange neben den Landgrasen, die sich wohl nur durch größere Bezirke vor den gewöhnlichen Grassen auszeichneten.

#### c) Bon ben Pfalggrafen.

Unter ben Pfalzgrafen verstand man (gleichwie bei ben Grafen) nicht bloß in verschiedenen Zeiten verschiedenes, sondern auch in derselben Zeit nicht immer dasselbe.

Bur Zeit ber Merovinger scheint in mancher Lanbschaft ein Pfelzgraf, als Hofrichter, neben bem Statthalter gestanden zu haben 2); unter Karl dem Großen wurde der Pfalzgraf an seinem Hose eine hochst wichtige Person und gewissermaaßen Minister der Rechtspslege und des Innern; im zehnten Jahrhunderte treten wiederum mehre Landpsalzgrafen mit umfassenden Wirkungskreisen auf u. s. w. Wir durfen unterscheiden:

erstens, Pfalzgrafen welche bie Rechtspflege und gleich naber zu bezeichnende Geschäfte, in einzelnen Valatien, Pfalzen, Burgen nebst dazu gehörigen Umkreisen, im Namen des Kaisers ausübten;

zweitens, Pfalzgrafen welche einen ahnlichen Wirzkungskreis für ganze Landschaften hatten. Solche Pfalzgrafen finden wir für Sachsen, Franken, Baiern, Schwaben und Burgund 1);

brittens, ben Pfalzgrafen, welcher sich, als ber erste, am kaiserlichen Hose besinden sollte, in Erinnerung der Zeit Karls bes Großen die meisten Rechte behielt, andere

- 1) Beiße I, 222. Schöpfl. Alsat. illustr. II, 13.
  - 2) Bullmann Gefch. ber Stanbe I, 38. Gidhorn I, §. 160.
- 8) Monum. boica II, 135; IV, 342; VII, 113. Pfeffinger voce Comes Palat.

erwarb, und aus vielen Gründen dem Untergange der übrigen Pfalzgrafen entging. Dieser Pfalzgraf am Rhein gehörte so sehr zu den ersten Reichsfürsten, daß Ludwig von Baiern jenen Titel seinem Herzogstitel voranstellte 1).

Die Pfalzgrafen in den Landschaften waren Schutzvogte der Reichsdomainen 2), Sachwalter und Vertheidiger der Kronrechte, Aufseher des Reichssteuerwesens, Schutzberrn aller Reichsdienstleute, auch wohl der Kausseute und Juden, Nichter in vielen darauf Bezug habenden Dingen, Ordner des Marktwesens, Verleiher des Marktschutzes u. f. w.

Natürlich aber geriethen die Pfalzgrafen, vermöge biefer und ähnlicher Rechte und Ansprüche 3), in Streit mit Herzdogen und mit Grafen; während der König, dem allein an ihrer Erhaltung lag, täglich an Macht und Besitzungen verlor; so daß z. B. wo keine Reichsdomainen, Steuern und Dienstleute mehr blieben, der Wirkungskreis des Pfalzgrafen auf nichts herabsank. Alsdann, oder schon früher, wußten auch Herzoge und Landgrafen, das Amt des Pfalzgrafen mit den ihrigen zu vereinen 4). Nur der Pfalzgrafen mit den ihrigen zu vereinen 4). Nur der Pfalzgraf am Rhein, dem kein Herzog zur Seite stand, der dem Könige näher blied und in Landschaften wirkte die ursprünglich großentheils königlich waren, verwandelte sich wie gezsagt in einen mächtigen Fürsten, und machte sich wie gezagt in einen mächtigen Fürsten, und machte sich ngegen die Zeit des Untergangs der Hohenstaufen Anspruch darzauf 5), während der Erledigung des Thrones die Rechte

<sup>1)</sup> Monum. boica III, 132.

<sup>2)</sup> Auch alle Personen, welche tein heerschild hatten, stanben unter unmittelbarem Schuge des königlichen Pfalzgrafen. Gemeiner Ursprung von Regensburg 44—47. Avent. annal. VII, 6, 30.

<sup>8)</sup> Bertold. Constant. gu 1099.

<sup>4)</sup> Heinrich ber Erlauchte 3. B. war Landgraf von Thuringen und Pfalzgraf von Sachsen. Liebe Nachles. 59.

<sup>5) 1267</sup> fagt Pfalzgraf Eubwig: vacante imperio Romano omnes feudorum collationes sive ordinationes, jure dignitatis officii nostri, quod ab imperio tenemus, ad nos pertinent indifferentes. Histor. Norimb. diplom. I, 159, urf. XXX.

# 50 Alterthamer bes Staats: unb Privat=Rechts.

bes Königs als bessen Stellvertreter, Bikarius, ausüben zu dürsen. Wenn es endlich als höchstes Recht des Pfalzgrasen bezeichnet wird, er sen Richter über den König gewessen; so ist darunter wohl nur zu verstehen, daß man bei ihm, wie wit es ausdrücken, Klagen wider den Fiskus ansbringen und daß er dieselben auch wider den König entscheisiben konnte 1). Allein nie war er Richter über den König als solchen, nie besaß er eine Souverainetät über diesen hinzaus. Der König entschied keine wichtige Sache ohne die Stände, und diese, in Zeiten der Ordnung, noch weniger ohne ihn; und am allerwenigsten ein einzelner, ohne die übrigen, gegen den König!

# d) Bon ben Bergogen.

Das Amt bes Herzogs war in der altesten Zeit keine stebende Burde, sondern ein Austrag für die Zeit des Krieges?).
Doch erhoben sich solche zeitliche Ansührer in manchen Landschaften dergestalt, daß sie tebenslängliche, ja Erdherzoge ganzer Bolkerschaften wurden. Karl der Große brachte aber alles auf ben Begriff und Wirtungstreis des Kriegsamtes zurück: der Herzog hatte die Aussicht über Wassen, Ausgedot, Musterung, Lagerung u. dergl.; jeder war ihm innerhalb seines Herzogthums in diesen Beziehungen unterworfen, und Grafen sührten ost die Schaaren ihrer kleinern Bezirke seinem größeren Here zu; wogegent er in Hinsicht der Rechtspssege biesen nichts zu besehlen hatte. Gleich nach dem Lode Karls des Großen anderten sich aber diese amtlichen Verhältnisse sowohl in Hinsicht der Grasen, als der Prälaten und Könige.

Erstens, hielt niemand mehr mit ber frühern Strenge auf die Trennung der Verwaltung und Rechtspflege von der Kriegsgewalt. Manchem Herzoge verlieh man die

<sup>1)</sup> Olenfchlager 156. Senkenberg fabula judicii palatini in Gaussrem.

<sup>2)</sup> Savigny I, 159. Montag II, 60.

Grafschaft, ober er wußte von dem Punkte aus, daß er den Frieden erhalten und gegen Widerspenstige Hulfe zur Bollziehung der Rechtssprüche leisten sollte 1), dald seinen Wirkungskreis zu erweitern. Auch war in der Hand des Herzogs in den Regel weit größere Macht, als in der des Grafen, weshald jene sich mehr und schneller hoben, als diese. Doch blied es Regel: daß der Herzog als solcher keine Rechtspflege übe, und der Graf als solcher nicht von ihm abhängig sey 2).

Zweitens, die Erzbischofe und Bischofe standen, sofern sie von ihren Besitzungen Kriegsbienste zu leisten hatten, unter den Herzogen, und wurden auch von ihnen zu landschaftlichen Versammlungen eingeladen. Gern verglichen sich die Herzoge mit den Erzbischofen und meinten, die Grasen müßten ihnen so, wie die Bischofe jenen unterworsen senn. Bei dem Anwachse der geistlichen Racht entstanden aber bald Klagen über die Abhängigkeit der Präsaten von dem Herzoge 3), und sie wurde erst durch einzelne Freibriese, dann durch Einrichtungen allgemeinerer Art ausgehoben. Oder wo königliche Bewilligungen sehlten, wo herzogliche überzmacht zu sürchten war, traten gütliche Auseinandersehungen ein 4), wobei man an das Reich und an Reichsrechte in der Regel nicht dachte.

Drittens, mehre Geschäfte welche früher ben umherreisfenden Ministern, ben missis dominicis obgelegen hatten, kamen an die Gerzoge, und diese verwandelten ihr eigenes Umt allmählich in ein Lehn, mit immer wachsenden Erbs ansprüchen bis in der zweiten hälfte des breizehnten

<sup>1)</sup> Semeiner Chronit 220.

<sup>2)</sup> Montag II, 417. Matthaei de nobil. 32. Gemeiner urt. aus dem regeneb. Archive 1-18.

<sup>8)</sup> Ruchat urf. No. 21. Hildesh. chron. 752. Hund I, 380. Mofer osnabr. Gefch. II, 187. Lang Sabrb. 11.

<sup>4)</sup> Hund I, 888; II, 507.

<sup>5) 3.</sup> B. Belfe Erbanfpruche auf bas herzogthum Baiern 1141. Alberic. 291. Gine Errebung zwifchen Gottfrieb von Loth:

Sabrhunberts über Umt. Burbe und Lehn, burch Rauf. Zaufch, Teffament u. f. w., wie über volles Gigenthum perfiat wurde. Ia schon im 11ten Sahrhunderte brachten es die Großen an bem Grundfate: ber Konig muffe alle eröffnete und beimgefallene Grafichaften wieder ausleihen, burfe aber felbft eigentlich fein Bergogthum befigen. man bas hetzogthum als ein tonigliches Umt betrachtete. war es nicht unnaturlich, bag ber Konig nicht fein eigener Beamter fenn folle: jest fprach fich in jenem Grundfate nur bie Aurcht vor einem machtigen, ber Wunfch nach einem ohnmachtigen Berticher aus. Dit großerem Rechte wurde von Seiten ber Konige bie Behauptung aufgeffellt, aber nicht immer burchgefett: niemand burfe zu gleicher Beit zwei Berzogthumer besiten. Raifer Beinrich III, mobi einsehend, welche Gefahr fur bie Konige aus ber übertrieben großen Macht ber Bergoge entstehe, batte bie Abficht fie gang abzuschaffen.1), woburch man zum Theil wieber auf farolingifche Ginrichtungen gefommen fenn murbe: aber unter feinem Nachfolger heinrich IV fiel biefer Plan gang dahin, und als nachmals Friedrich I mit mehr Erfolg Die großen Bergogthumer verkleinerte, ober gang auseinander= sprengte, wirkten gar viele Grunbe, bag bies bie fonigliche Gewalt nicht fo vermehrte, wie man wohl erwarten foute.

ringen und beinrich von Limburg zu 1155. Albenic. 327. Friedrich II zahlt bem Könige Wenzel von Böhmen 10,000 Mart für den Theil des herzogthums Schwaben, der nach Erhrecht an seine Gemahlinn Aunigunde, des Kaisers Muhme gekommen ware. Gassarus 1444. Als herzog Otto von Steiermark 1192 ohne Kinder stirbt, sest er den herzog Leopold von Osteireich; terrae suae ac putrimonii ex testamento hueredem. Admont. chron. Früher holte der herzog in der Regel die königliche Bestätigung ein, wenner von seinem Amtslehn etwas veräußern wollte. Gemeiner Geschichte von Baiern 370.

<sup>1)</sup> heinrichs III Gemahlinn warb herzoginn von Bgiern. Chronogr. Suxo 254.

Die Macht ber Geradge wurde ungetheilt den Konigen noch langer und erfolgreicher widerstanden haben, hatte fie nicht andere Gegner und Luden bekommen. Allen Pralaten, Fürsten und Grafen wurde namlich ber Bergog nicht minder unbequem, als ben Ronigen. Deren Freibriefe, allgemeines Streben nach Unabhangigfeit, Emportommen ber Stabte, Gewinn neuer Landschaften, Grundung von Fürftenthumern welche unter Markgrafen, Landgrafen u. f. w. ftanden: dies und ahnliches wirfte ber berzoglichen Dacht entgegen, obgleich fie fich innerhalb bes unangetaftet übrig bleibenden Berzogthu-Ingleichen schien bie Bichtigkeit ber gros mes erhobte 1). Ben Bergoge baburch abzunehmen, daß neben ihnen fleinere emporwuchsen, ja manchem fast ber bloße Titel verlieben. wurde 2): benn zu bem Titel fand sich boch einiger, zu bem kleinern wohl größerer Besit, welcher ohne Ausnahme bem alten berzoglichen Einflusse entzogen wurde. Wo enda lich bas Bergogthum an einen Pralaten fam, ftellten fich bessen Verhaltnisse zu Nachbaren und zum Könige ebenfalls als wenn er ein weltlicher Erbherzog gewesen anbers. måre.

Durch ben Fall Heinrichs bes Lowen und die Maaßregeln Friedrichs I traten sehr wichtige Beranderungen ein:
Baiern wurde verkleinert, Sachsen noch mehr verringert,
Schwaben und Elsaß blieb gang 3), Franken gutentheils

<sup>1)</sup> Insbesondere kamen sehr oft die Grafenrechte an den Herzog: so daß 3. B. Heinrich der Löwe gebot, kein Graf oder Vicegraf solle ein Kloster beunruhigen (Orig. guelf. III, 424); oder der Herzog bezlehnte auch wohl von ihm abhängig gewordene Grasen; oder überließ während seiner Entsernung die Grafschaft einem andern (Monum. doica IX, 475). — Eine merkwürdige übergabe eines Gutes an das Kloster S. Ulrich in Regensburg vor dem Herzoge Heinrich dem Löwen, und zugleich vor dem Grasen Bertold von Andeche, siehe Monum. doica XXII, 61.

<sup>2)</sup> So gab es kein eigentliches Herzogthum Baringen, keine Marks graffchaft Baben. Schöpflin hist. Zar. Bad. 1, 98.

<sup>8)</sup> Eichhorn II, 535. 👛

## 54 Alterthumer bes Staats : und Privat-Rechts.

hohenstaussisch, bas minder wichtige Stelermark und Meran wurde begünstigt, Burgund auf die Lander diesseit des Itra beschränkt, Niederlothringen aber minder bedeutend durch den Einsluß der fast ganz unabhängigen Geasen von Jülich, Geldern, Holland, Seeland, Namur. Der Bezirk von Thüringen stand den alten Herzogthümern an Macht nicht gleich, und die Markgrasschaften mußten ihre Kräste oft gegen äus sere Feinde wenden.

Much war ber Umfang ber Rechte und bes Wirkungs= freises ber Bergoge schon um beswillen nicht überall berfelbe, weil alles in einem fast fteten Umgestalten begriffen war und fich zu Gewinn ober Berluft binmenbete. benjenigen ganbschaften wo bie Grafschaft z. B. aufhorte, zu ben alten Rriegerechten bes Bergogs, Die Gerichtsbarkeit, in ber Regel burch besondere Belehnung, hinzu; wobei inbeß Streitigkeiten über bie Granzen ber wechselseitigen Rechte nicht ausblieben, fo wie bie Beranderung ber Kriegsverfaffung nicht minder wichtige Rolgen fur jene erfte Balfte bes bergoglis chen Wirkungstreises hatte. Der Patriarch von Aquileja 1), bem Friedrich II bas Bergogthum über gemisse Landschaften beftatigte, burfte achten und die Acht aufheben, ohne feine Bus ftimmung follte niemand Obrigkeiten erwählen, Abgaben erbeben, mungen, Berbindungen eingehen u. bergl. 218 Friedrich I bas herzogthum Franken im Jahre 1168 großentheils bem Bischofe von Burgburg übertrug, betam er bie Graffchaft in allen bazu gehörigen ganbern, so wie bie burgerliche und peinliche Gerichtsbarkett 2). Nur die Bargilben (wie es scheint freie Reichsbienstleute) sollten ben Grafen unterworfen blei= ben, und die Rechte ber übrigen Bischofe nicht verkurzt wer-Biele Unterbeamte, so bie Centgrafen, sette ber neue

<sup>1)</sup> Aquil. Patriarch. vitae 103.

<sup>2)</sup> Eunig Reichsarchiv, cont. I, Fortf. 3, Abfchn. 23, Urt. 174. Montag II, 169. Sullmann II, 91. über altere Berhaltniffe biefes Bergogthums, Gidhorn II, §. 222.

Berzog; boch erhoben sich auch hier Streitigkeiten über bie neuen Einrichtungen 1).

Von dem sachsischen Herzogthume Heinrichs des Löwen empfing der Erzbischof von Köln einen bedeutenden Theil mit unverkurzten Rechten, Grafschaften, Gerichtsbarkeiten, Schukvogteien, Geleitsrechten, Besitzungen, Leben, Dienstleuten, eigenen Leuten und mit allem was sonst zum Herzogthume gehore 2). Aber nicht alle kleinere Fürsten erhielten bei Vertheilung des Herzogthums, sur ihre neugewonnenen Besitzungen vollkommene herzogliche Rechte, sondern blieben in mancher Beziehung abhängig und mittelbar 3). Theilungen der Besitzungen und Verschmelzung von Allobe und Lehn, wurden durch diese Beränderungen erleichtert.

Solche Beschränkung und Auslösung der alten Herzogthumen hatte die königliche Gewalt sehr erhöhen, und eine
andere Verfassung mit weniger mächtigen Ständen darqus
hervorgehn mussen; wenn nicht eine große Zahl von Grünben und Ereignissen zusammengetrossen wäre, selbst die Geringeren unabhängiger und den König schwächer zu machen,
wie in dem erzählenden Theile unseres Werkes umständlich dargethan ist. Indeß zeigt sich, neben dieser allgemeinern Richtung, in den einzelnen Landschaften noch viel Gigenthümlichkeit und Mannigsaltigkeit: in Baiern z. B. sicgten die Herzoge über die Grasen und Herrn; das Entgegengesetzte geschah am Niederrhein; in Franken behielten
mehr die Prälaten die Oberhand; in Schwaden kam es
zu einem Gleichgewichte zwischen Kürsten, Städten, Prälaten,
Rlöstern u. s. w.

## c) Bon ben hohen Reichemurben und Mgamten.

In dem Maaße als sich die Reichsbeamten in unabhangige Fürsten verwandelten, (welchen Übergang fast nichts

<sup>1)</sup> Lugig spicil. eocl. von Bamberg, Urk. 26. Leisnic, dipl. No. 17. Falkenst. nordgauische Alterth. U, 262.

<sup>2)</sup> Olenschlager goldne Bulle, Urt. XXIV.

<sup>3)</sup> Gichhorn II, 714. Sobenftaufen Band II, G. 264.

# 56 Alterthimer bes Staats: und Privat=Rechts.

mehr erleichterte, als baß fie teine Befolbung, sonbern Grundsticke jur Benutung empfingen), vermehrte fich ihre Macht und ihr Wirfungefreis in vielfacher Sinficht; wenn ihnen aber auch Titel und Burben ber erften Reichsbeam= ten noch immer verblieben, fo mußten boch am Sofe ber Konige gewisse Amter ununterbrochen befett, gewisse Beschafte ununterbrochen abgemacht werben. Dieburch entstand eine neue Reibe von wirksamen Beamten, welche ber Ros nig fette, burch bie Art ihrer Entschäbigung in Abbangiafeit von fich erhielt, nach Gefallen mit ihnen wechfelte u. Desungeachtet gewannen biefe neuen Reichsbeamten große Bebeutung und oft einen fo überwiegenben Ginfluß auf alle Angelegenheiten, daß tein einzelner Erzbischof ober Bergog fich in biefer Beffehung ihnen gleich ftellen konnte, und fie felbst Gelegenheit fanden in Kurstenthumer einzuruden. Go hieß ber Erzbischof von Maing, Erzkangler von Deutschland, ber von Roln, Ergfanzler von Italien, ber von Trier, Ergkangler von Burgund 1); aber in jener Beit verrichtete ber erfte nur felten bie bieber geborigen Geschäfte, und aus vielen Grunden kamen die beiden andern noch wes niger in Thatigkeit. Der eigentliche Kamler bes Raisers war in ber Regel irgend ein anderer Bischof, und neben ihm als bem erften und wichtigften Beamten gab es natur= lich noch mehre, 3. B. Schapmeister, Kammerer, Eruchfeffe u. a. 2). Doch blieben gewisse Fürsten auch in bem

<sup>1)</sup> Im Jahre 1148 schreibt König heinrich an Eugen III: Moguntinus archiepiscopus ex antiquo suae ecclesiae et dignitatis privilegio, sub absentia principis custos regni et curator esse dinoscitur. Aper man versuhr keineswegs immer banach. Wibaldi epist. 99. Caronogr. Saxo zu 1132. — 1157 warb ber Erzbischof von Bienne Erzkanzler von Burgund. Thomass. III, 1, c. 30. 1177 heißt ber Erzbischof von Köln in einer Urkunde Kanzler durch Italien. Murat. antiq. Ital. II, 82, u. s. w.

<sup>2)</sup> Estor de minist. 58, 473. Ferner Jägermeister, Borfchneister, procurator rerum imperialium, justitiarius imperialis. Schöpst. Als. dipl. I, Urf. 490, 494. Wibaldi epist. app. 609.

Befige biefer Burben und perrichteten, unboschabet ber für bas tägliche Bedurfniß nothwendig geworbenen Doppelbesfeung, bei feierlichen Gelegenheiten die dazu gehörigen Geschäfte.

## f) Bon ben Rurfurften.

Unter ben Pralaten waren bie brei Erzbischofe von Maint, Trier und Roin, unter ben Fürften ber Pfalzgraf am Rhein, ber Bergog von Sachsen, ber Markgraf von Brandenburg und ber Konig von Bohmen allmählich bie wichtigsten geworden; obgleich diese Wichtigkeit bieweilen wechfelte und & B. Baiern, Franken, Schwaben in anbern Beitpunkten hervorragten. Ferner befanden fich jene Pralaten und Rurften eher im Befige ber Erzämtet 1) (brei Rangler, Truch: feß, Marschall, Kammerer und Schenk), aldim Besite bes ausschließlichen Rechtes, ben Konig zu wahlen. Faft über keinen Dunkt bes beutschen Staatsrechtes ift aber fo viel' Streit gemefen, als über bie Aurfürsten, weil man aus Debengwedertift bas Entgegengefette ju beweifen fuchte, und minber ben unleugbaren geschichtlichen Bergang, als gewiffe Ausspruche unficherer Theorie, ober gar unachte Quellen im Auge behielt 2).

In der Geschichte der Hohenstaufen ist der Hergang bei Besehung des eröffneten Thrones so umständlich erzählt worden, daß es unnothig erscheint hier nochmals darauf zurückzukommen; des Zusammenhanges wegen fügen wir indeßein Paar Bemerkungen bei:

Erftens, es ftand taum anerkannt feft, daß ber Ronig

<sup>1)</sup> Schon bei ber Erhebung Ottos I finden wir W Erzämter, nicht aber ausschließlich zur Wahl berechtigte Kurfürsten. Witechind 642. Dlenschlager 47 — 66.

<sup>2)</sup> Golbafts constit. III, 871 ift in ber Form gewiß unacht, vie Stelle Ruatthaus Paris 456 entweder eingeschoben, ober ein Plan, ber nicht fogleich zur Ausführung tam, und die Nachrichten, welche Sewold aus bem Amandus beibringt, verdienen gar keinen Glauben.

gewählt werben solle, viel weniger, wer ihn zu mahlen berechtigt sen; und so oft als irgend möglich suchten die Bater schon bei Lebzeiten ihren Sohnen den Thron, ohne seierliche Wahl und Abstimmung, durch Bertrag und minder
formliche Beistimmung zuzusichern.

Zweitens, wenn auch bas bei ber Königswahl gegenwartige Bolk, wie bei der Papstwahl, seine Zustimmung ober seinen Beifall zu erkennen gab, so hatte dasselbe boch nie bas eigentliche Wahlrecht; abgesehen bavon, daß man unmöglich ein ganzes Volk versammeln und ihm der Wahrheit nach eine solche staatsrechtliche Handlung übertragen kann.

Drittens, lag also die Wahl immer in den Sanden der Vornehmen und Machtigen, der Pralaten und Fürsten; es stand aber nicht fest, wer gegenwartig seyn müsse, inwiesweit die Abwesenden den Beschlüssen Folge zu leisten verspslichtet waren, in welcher Ordnung man abstimme, od jede Stimme gleich viel gelte, od die Mehrzahl und welche entsscheide. Es bildete sich hierüber nicht einmal ein sester Gesbrauch; sondern bei mehren Wahlen wurden gar keine Forsmen angewandt, welche man irgend als gebräuchlich oder gesellich bezeichnen konnte: z. B. bei den Wahlen Lothars, Konrads III, Philipps und Ottos, heinrich Raspes.

Biertens, am Ansange bes 13ten Jahrhunderts ift bei ber Wahl Philipps und Ottos zuerst die Rede von Stimmen welche vorzugsweise Gewicht hatten 1); umd natürlich wog die eines Erzbischofs mehr, als die eines Abtes, die eines großen Herzogs mehr, als die eines Grasen: allein wenn wirklich 7 Manner ausschließlich zur Wahl berechtigt

<sup>1)</sup> Roger Hoved. 776 erzählt, ohne Beweis, ju 1198: die Erzbischie, Bischie, herzöge, Fürsten, Grafen und Barone Deutschlands traten zusammen und wählten zwölf Männer, aus welchen die Erzbischöfe von Mainz und Köln, der Pfalzgraf am Main und der Herzog von Sachsen den König erkieseten. — Eine ähnliche sonderbare Rachricht über das Entscheidungsrecht des Erzbischofs von Köln hat Northof catal. archiop. Colon. 9.

gewesen waren, hatten Zweisel über die Rechtmaßigkeit berselben nicht entstehen können. Ist unterschrieben sich noch sehr viele als Theilnehmer und Beistimmer der Wahl, und Heinrich VI unterhandelte ja mit mehr als 50 Fürsten 1), um Wahl= und Erb=Recht auf einen sesten zu bringen.

Bei der Wahl Konrads IV 2) wurden ebenfalls viele Pralaten und Fürsten befragt und gaben ihre Einwilligung; bei der Erhebung Wilhelms von Holland heißt es in einer Urfunde 3): er wurde durch die allgemeine Beistimmung der Fürsten ermannt, welche zur Königswahl bekanntlich ein Recht haben. Dies weiset, nebst einigen andern Stellen 4), allerdings auf vorzüglich Berechtigte hin; von sieben Wahlsfürsten ist jedoch

fünftens, erst mit voller Bestimmtheit bei der Wahl Richards und Alfonsens die Rede. Allein die Sieden wähleten nicht bloß zwiespaltig, während jede Partei behauptete, ihre Wahl sen gesetzlich; sondern mehre von der einen Partei ausgestellte Grundsätze wurden auch von der andern gesleugnet, was der Papst benutzte um sich als höhern Entscheider geltend zu machen. Endlich wählte man nicht ohne Rückprache mit den andern Fürsten und Prälaten, obzleich deren Aheilnahme sich mehr auf Vorderathung und nachberige Beistimmung, als auf eigentliches Mitstimmen richtete 1). — Binnen Sahressrift, das wurde ferner um diese

- 1) Auch sagt Brito Phil. 141 zur Bahl heinriche VI: Est enim talis Dynastia Teutonicorum, Ut nullus regnet super illos, ni prius illum Eligat unanimis Cleri procerumque voluntas.
- 2) Rach ber Wahlurkunde Konrads aus Wien (bei Pipin III, 2) nennen sich im Texte als Hauptpersonen: die Erzbischife von Mainz, Trier, Köln, die Bischofe von Bamberg, Passau und Freisingen, der Pfalzgraf am Mein, der Herzog von Baiern, der König von Boh. men, der Herzog von Karnthen. Am Splusse ist aber nach von andern Unserschreibenden die Rede.
  - 8) God. Vindob. No. 61, p. 65; No. 895, 93.
  - 4) Alb. Stad. au 1240.
  - 5) Rymet foed. I, 2, 78. Die hieber geborigen Stellen in ben

Beit behauptet, muß nach bem Tobe bes Konias ein neuer gemablt, binnen Jahrebfrift ber erwählte in Uchen gefront. und wiederum binnen Sahrebfrift ihm gehuldigt und Reichslander, Schlöffer u. f. w. übergeben werben. bung ber Bablberechtigten erfolgt burch ben Erzbischof von Mainz und ben Pfalzgrafen am Rhein, ober burch ei= nen von beiben, fofern ber andere nicht tann ober will 1). Die jene 7 Kursten allmählich in ausschließlichen Bests tamen und ihre Rechte burch die goldene Bulle bestätigt und gemehrt wurden, gehort nicht hieber; nur bemerten wir. baß biefer Ubergang bem abnlich erfchien, welcher bei Papft- und Bischofs = Wahlen flatt gefunden und die Bablrechte bloß in die Hande der Kardinale und Stiftsberen gelegt batte.2). Die Burudgelesten ober aang Ausgeschlossenen, wie g. B. bie Stabte, verbanden fich inden mehre Dale nur ben als Ronia anquerkennen, welchen bie Bablfürften einstimmia mablen wurden, bei zwiespaltiger Babl aber teinen anzunehmen ober ihm zu gehorchen ?). 3mar batte bie Dehr= andl wohl ben Ausschlag geben follen: aber man erkannte biefen Grundfat weder in ber Theorie an, noch befolgte man ihn in ber Anwendung 1); und eben so wenig balf es, wenn in ben Rechtsbuchern ftand: tein Kurfurst burfe bei Berluft feines Rechtes Gelb nehmen 1); auch entstehe für ben Bestechenden kein Recht, sondern schwere Berantwortlichkeit.

6) Bom Ronige und vom Raifer.

Sanz naturlich und heilfam verwandelten fich bie wechsfelnden Anführer ber herumziehenden Deutschen nach der Ans

Rechtsbuchern konnten hochstens eine frühere Theorie erweisen; bas sie nicht zur Anwendung kam, zeigt die Geschichte.

- 1) In Rayuald. ann. find alle hierüber ergangene Schriften ents halten; wir übergehen bas Unsichere und minder Bichtige.
  - 2) Bullmann Gefch. bet Stanbe II, 148.
- 8) Beschluffe ber rheinischen Stabte von 1256 und 1273. Leibnitz mantissa III, 98. Gudeni sylloge 476.
  - 4) Gefch. ber hobenft. Band III, G. 108.
  - 6) Schwabenfp. 31, 32.

fieblung umb nach ber Grundung großer Reiche, in Erbfos Durch bie Unfabigfeit und Schwäche ber fvateren miae. Merovinger und Rarolinger ging aber ber Grundfat ber Bererbung fast gang verloren, und mabrend bie von ben Ronigen gefesten Beamten ein Erbrecht gewannen, marb allmablich allein bas Konigthum ein Gegenstand ber Babl. Ja bie Ansicht, Deutschland sen ein Wahlreich 1), batte im 12ten und 13ten Sahrbunderte ichon fo feste Burgel geschlagen. baß bagegen kaum ein Wiberspruch eintrat und jeder Konia zu= frieben mar, wenn er fich bei feinem-Leben mit ben Bablberech= tigten über einen Rachfolger einigen konnte. Nur Seinrich VI faßte ben großen umfassenden Plan, nicht bloß bas Konig= thum in feiner Familie erblich ju machen (benn biefen Bunfch begten alle), sondern damit eine burchgreifende Umanberung aller ftaatbrechtlichen Berhaltniffe zu verbinden 2). Rach bem Miglingen beffelben befestigte fich zwar bas Erbrecht aller Kursten, feineswegs aber in bemfelben Maake bas ber Konige, und in ber Mitte bes 13ten Jahrhunderts fand nicht sowohl eine formliche, besonnene Wahl, als eine Versteigerung der Konigswurde statt 3), welche so unwurdig als unbeilbringend mar. Da sich bie Geschichtserzählung über diese Dinge umffandlich verbreitet, enthalten wir uns hier aller weitern Auseinandersetzungen und erin= nern nur: daß bie große Perfonlichkeit ber Sobenstaufen lange bie üblen Kolgen bes Wahlkonigreichs bemmte, keineswegs aber bieselben gang beseitigen konnte. man die Anficht 1): der Konig konne nicht zu gleicher Zeit Burft fenn, gang fallen, ober übermaltigte biefelbe. Gcitbem rubte bie konigliche Macht vorzugsweise auf Kurstenthumern und Kamilienbefit; fie fant in bem Maage, als bie Sobenstaufen jenen Besit einbuften ober weggaben.

<sup>1)</sup> Id juris romani imperii apex habere dicitur, ut non per sanguinis propaginem, sed per principum electionem reges creentur. Austriac chron. 3u 1152. Gunther Lig. I, 226.

<sup>2)</sup> Sobenft. Bant III, G. 61.

<sup>8)</sup> Ebend. Band III, S. 108, 109. - 4) Eichhorn II, 718.

Daß nun aber in Deutschland bie Aufstellung bes Erbkonigthums nicht fo gelang, wie in ben meiften anbern Staaten, baran mar großentheils bie Berbindung mit bem Raiferthume fculb, welche Rarl ber Große grunbete, Otto I erneute, und beren Aufrechthaltung jeber beutsche Konig fur ein Recht, eine Pflicht und eine Chre bielt. Dan muß jene umb manche andere nachtheilige Folge jener Berbindung qu= geftehn: allein man foll beshalb biefe Danner und ihre Unfichten nicht ausschließend nach fpater aufgefundenen Standpunkten beurtheilen; fonbern fich in Beiten fo wetfchiebener Art gurudbenten und gurudverfeten, wo fich bann ergiebt: bag bie beutsche Geschichte ohne Raifer und Raiferthum mar mancher Leiben, aber auch bes hochften Glanzes, ber großgrtigsten Ibeen und eines Antriebes und Schwunges entbehrt hatte, ber über bas Niebere erhob und ju großen Gefinnungen und Thaten anspornte.

Das Anbenken an bas romifche Reich und bie romischen Raifer wirfte allerbings im Mittelalter fort 1): wie wenig aber die antite Anficht und Beschaffenheit entschied, geht schon baraus hervor, daß ungeachtet aller ben inftinia= neifchen Rechtsbuchern entnommenen Beweife für bie Unum= schränktheit bes Raifers, berfelbe nie im Stande mar fie irgend geltend zu machen. Auch mar bas romifche Raiferwefen, trot aller Bemubungen ber Rechtslebrer ibm einen glangenben Schein zu geben, nur eine nichtsnutige Enrannei, und die viel größere Idee bes Raiserthums, welche fich im Mittelalter mit Bezug auf beutsche Ginrichtungen und bie chriftliche Kirche entwidelte, barf burchaus nicht mit jener gleichgestellt ober verwechfelt werben. So wie bie ganze Chriftenheit, bies nahm man an, ein untrennliches, in fich einiges und befreundetes Ganze unter ber hochsten Leitung bes Papftes fen: fo auch ber Inbegriff aller weltlichen Staaten ber Christenheit unter bem Raifer 2). So wenig ber

١

<sup>1)</sup> Daher auch wohl ber Titel augustus. Chiarito 62.

<sup>2)</sup> Ad imperatorem totius orbis spectat patrocinium. Otton.

Pauft alle untergeordnete Wirkungstreife ber Priefter. fcofe, Erzbischofe u. f. f. zerftoren und alles unbedingt felbst beherrschen solle, so wenig ber Kaifer. Aber wo Streit, Sader, Krieg unter ben Staaten ausbreche, bedurfe man eines bochsten weltlichen Schiedmanns, ber, weit entfernt nach altromifcher Raiferweise alles felbstandige Leben zu vernichten, alle Gigenthumlichkeit zu haffen, jenes vielmehr beforbere und fich an biefer Mannigfaltigfeit erfreue. Nirgends bemmend, überall fotbernd folle bas Raiferthum einwirken; und wer biefe Unficht, biefe Bulfe verschmabe. gerathe jur gerechten Strafe in Sulflofigfeit, ober wilbe Rehbe. 'Auch baraus daß ber Kaifer hochster Schubberr ber Kirche feb, gebe bie Nothwendigkeit hervor, ihn über alle anberen Berofcher hinaufzuseten und nach allen Geiten eine Wirffamkeit jujugefteben, bie nur bann ihren naturlich vaterlichen Charafter verlieren konne, wenn ungebuhrlicher Wiberftand aegen biefelbe eintrete. Der Kaifer fen mithin ber Urquell alles weltlichen Rechts auf Erben 1): burch ihn verwandele fich ber Gewaltstand, erft in einen Rechtoffand.

In der Theorie wurde diese Ansicht damals fast nie bestritten, obgleich sich wohl bezweiseln ließ: ob ein solcher Raiser als Haupt aller weltlichen Herrscher, dem Papste gegenüber nothig, und so nothig als dieser sen? ob eine weltlichschriftliche Staatseinheit durch solch Verhältniß in eben der Art begründet werden könne, als die kirchliche Einsheit durch die Kormen der Kirchenversassung? Auch konnte der Kaiser jene Unsprüche niemals in den fremden Staaten unbedingt geltend machen, wenn sie auch mehre Male 2) höslichst ancekannt wurden; und der Papst breitete seine Macht

Fris. chron. VII, 34. — 1146 bittet Boricins von Ungern aus biefem Grunde um hulfe. Alberic. 309.

<sup>1)</sup> Imperator est animata lex in terris. Urf. von 1230, in Meichelb. hist. Frising. II, 1, 7.

<sup>2) 3.</sup> B. von Heinrich II von England, hobenft. Band II, S. 62. Siebe Ott. Fris. vita I, 23.

mit ungleich größerem Erfolge über bie gange Chriftenheit aus. Dennoch mare es übereilt um besmillen zu behaupten: bie gange Ibee bes Raiferthums fen eine leere und nichtige gewesen. Buvorberft erscheint ber Gebante an fich inhalte = und folgenreich, und behalt auch ohne außerliches Gelingen feine Bebeutung; burch bie Art wie ibn Raifer. 2. B. Friedrich 1 und Friedrich II ergriffen, ward er aber, wenigstens innerhalb ihrer Staaten, auch wirklich mehr ober minber ins Leben gerufen. Auf biefer neuen Ibee bes Raiserthums beruhte bauptfachlich ber Reichthum bes beutschen Lebens 1): bas Mannigfaltigste trat in einen großen Bund, und ber zerftorenbe Aberglaube blieb fern: alles muffe innerhalb eines Staates ichlechtbin gleichformig fevn. Man wahnte nicht: ber Kaifer werbe erhoht, wenn man ihn burch eine unendliche Kluft von allen übrigen trenne, wenn man ihm nur gehorfame, fast rechtlose Rnechte gegenüber stelle; jebem follte fein Recht, seine Gigenthumlichkeit bleiben: benn nur auf biefem Bege laffe fich Berrichaft obne Widernaturlichkeit über großere Rreife verbreiten. Freilich traten bebenkliche Schwankungen, unleugbare Miggriffe, anmaagliche Überschreitungen ein; aber um biefem, fonst gerechten Tabel bas richtige Maaß anzuweisen, barf man nur an die byzantinischen Kaiser benten, beren Sochmuth fo groß war als ihre Dhunacht, die in abgeschmackten Kormlich= teitsaeseten 2) und ichanblicher Willfur, bie Sobeit, ja bas Wefentliche bes Kaiferthums fuchten und festen. Wer will die beutsche Geschichte und ihre Mangel mit ber bp= aantinischen vertauschen?

Daß bas Kaiserthum durch ben Papst an die Abendlander gekommen sey, bezweifelte suffe niemand 3); und wenn man jenem auch keinen Antheil an ber eigentlichen Wahl

<sup>1)</sup> Siehe darüber hohenst. Band II, 281; III, 176, 717; IV, 197.

<sup>2)</sup> Sie nannten ben beutscherdmischen Raiser nur ren, behaupteten bas Recht ben Papft zu fegen u. f. w. Ciunamus 99, 104.

<sup>3)</sup> Gervus. Tilber. 944, schreibt an Otto IV: imperium non

bes beutschen Königs zugestand, wenn er auch keinem anderen die Kaiserkrone geben sollte; so gewann er doch ein Aussichtsrecht über die Wahl des obersten kirchlichen Schutzvogtes.), und was er aus Gründen bewilligen mußte, konnte er auch wohl einmal aus Gründen versagen. Anderersseits vertrug sich freilich der Eid des Königs, ulle Rechte Karls des Großen festzuhalten, nicht mit dem Eide, welchen er als Kaiser dem Papste und der Kirche schwur. 2). Aber auch ohne allen Bezug auf Side und Versprechungen, konnte es an streitigen Punkten nicht sehlen.

Frankfurt ward allmählich gesetzlicher Wahlort, Achen gesetzlicher Krönungsort des deutschen Königs 3); hierauf erst folgte die Krönung zum Kaiser durch den Papst. Der Förmslichkeiten bei diesen Krönungen waren gar viele, aber nicht ohne löbliche Erinnerung an die Vorsahren, vielseitige Bezeichnung der Rechte und Pslichten, und ehrwürdige Hinzweisung auf das Christenthum. Auch hier stehen die Byzantiner nach, wo das Anziehen der rothen Stieseln sast als Hauptsache heraustrat \*).

Mit dem Kaifer ward gewöhnlich auch die Kaiferinn

a te tibi obvenit, sed a vicario Christi et successore Petri. Nec cedit imperium cui Teutonia, sed cui cedendum decrevit Papa.

- 1) Dies alles ist bei ber Erzählung ber zwistigen Wahl Phislipps und Ottos IV (hohenst. Band III, S. 107) und in ben kirchlichen Alterthumern naber entwickelt.

  2) Godofr. mon. zu 1208.
  - 8) Guil. Armoric. 88. Alberic. 487.

V. Banb.

4) Alberic. 437. Bon ber alten Kaiserkrönung handelt umsständlich Cancellieri de secretar. über die Krönung Peinricks VI siehe Ebulo 23. — Auf die Reichskleinobe (Kreuz, Schwert, Zepster, Krone, Apfel, Fahne u. s. w. legte man viel Gewicht und deutete sie mannigsaltig und sinnreich. (Sachsense III, 60. Richtst. Landr. II, 23. Admont. chr. zu 1198. Viterd. Panth. 480. Dandolo 279. Murr Beschreib. von Künnberg, 177 u. s. w.) 1246 empsing Konrad IV von der Frau Isengard von Falkenstein in Arissels die kaiserlichen Zeichen, worunter waren: zwei Schwerter, ein golbener Apfel mit dem Kreuze, goldene Spoten, ein Mantel, eine

gekront, und einige berfelben, wie Mathilbe und Richenza, die Gemahlinnen heinrichs V und Lothars, zeichneten sich aus burch Theilnahme an ben Regierungsgeschäften 1).

Die Rechte bes Raifers waren verschieben nach Zeiten, Unfichten und Perfonlichkeiten; und mahrend er einerfeits die unbedingte Gerrschaft der ganzen Welt in Anspruch nahm. fehlten ihm auf ber andern bisweilen alle Mittel. außere Ordnung und Ansehn zu erhalten. Berzeichnet finbet fich eine gange Reihe feiner Rechte 2): 3. B. er erhebt ju Fürsten und Konigen (worauf indeß auch ber Papft seine Forderungen ausdehnte), er erklart Krieg und schließt Friewobei jeboch bie Rriegsmittel keineswegs in feiner Sand waren; und fo geht bie Stufenfolge binab, bis gur Echtigung unehelicher Kinder. Sehr viele Rechte welche man aus ber kaiferlichen Machtvollkommenheit ableitete, ober bie ber Kaiser wirklich übte, gingen allmählich burch freiwillige Übertragung an andere verloren: anfangs nach ber verständigen, ja großartigen Unsicht, daß nicht alles in ber Sand bes erften Berrichers zu fenn brauche, und bie bobere Stellung im ganzen mehr gelte, als bie Ausubung bes Einzelnen, oft Kleinlichen. Das Bedurfniß ber Raifer, ber Eigennut ber Untergebenen, ja um bie Beit bes Falles ber Sobenftaufen ein wildes schmachvolles Verschleubern und Berfteigern aller Rechte bes Throns 3), führte aber allmahlich zur Dhnmacht ber Konige, zur Mißhandlung ber Un= tergebenen, zu allgemeiner Unordnung und Willfur. Daß

Alba von weißem Sammt, zwei Paar scharlachne Hosen, zwei Paar Schuhe mit Riemen geziert. Orig. guelk. III, 843. über die eiserne Krone in Monza siehe Murr do corona ferrea, Fontanini und Frisi I, 92, 170. — über die Krönung von Richard Löwenherz sindet sich eine merkwürdige Stelle in Bened. Petrod. 558.

- 1) Orig. guelf. I, 656. Gefchichte ber Dobenft. Banb I, 308, 387.
- 2) Martene thes. I, 1021. Montag II, 448.
- 3) Lünig cod. dipl. Ital. I, 594. Schöpfl. Als. dipl. I, urt. 590 592.

bie Schuld biefer Auflösung keineswegs allein bie Kaifer 1), und am wenigsten bie hohenstausischen trifft, sondern guten= theils von Papsten, Pralaten und Fürsten herrührt, ist in ber Geschichtserzählung hinreichend erwiesen.

Gang abweichend von fpatern Erscheinungen, gab es bamals keinen bestimmten Sit ber Regierung, keine alles an fich ziehende und in fich vereinigende Sauptftabt, keine regelmäßige Refibenz ber Raifer. Mit ungemeiner Thatigfeit begaben fie fich überall bin, wo ihre Unwefenheit nothia au fenn ichien, und wir konnen mit Bulfe ber Urkunben 2) ihre Reisen und ihren Aufenthaltsort gur Berichtis auna vieler geschichtlichen 3meifel verfolgen. Ginerfeits brachte bie Anwesenheit bes Raifers ben Stabten und Burgen Ehre und Bortheil; andererfeits mar, befonders fur jene. bie Laft ber Ginlagerung und Berpflegung fehr brudenb. Daber ward entweder jur Abstellung von Migbrauchen genau bestimmt, mas bie Stabt ju leiften habe 3); ober fie wußte fich bei folden Gelegenheiten Freibriefe und Beschenke zu verschaffen '); ober bie benachbarte Gegend mußte Bulfelieferungen übernehmen, Pferbe ftellen ') u. bergl.; ober die Kaiser entsagten endlich ganz bem Berpflegungs= rechte.

# 7) Bon ben Reichstagen.

Im Mittelalter war die Verfassung von der Verwalstung, das Gesetzeben vom Gesetzanwenden gar nicht so streng geschieden, als man in unsern Tagen theoretisch verslangt und praktisch versucht. So wie derselbe Mann in gewisser Beziehung königlicher Beamter, und in anderer

<sup>1)</sup> Manfo uber ben Berfall ber faifert. Burbe, S. 40.

<sup>2)</sup> Siehe bie biplomatischen Nachweisungen im 2ten Banbe.

<sup>8) 3.</sup> B. in Laufanne. Ruchat Urf. 15.

<sup>4) 3.</sup> B. Pistoja Fioravanti 196. Otto IV schenkte ber Stabt vier silberne Arompeten. Salvi I, 103, 121.

Honth. hist. Trevir. I, 668. Tolner urf. 71. Orig. guelf. III, 689, 755.

68 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

Reichsfürst war, pflegte er auch bort zu verwalten, hier an ben Reichstagen und ber Gesetzebung Theil zu nehmen.

Die Ladung zum Reichstage erließ der Kaifer in versiegelten Schreiben, wenigstens sechs Wochen vor der Erössnung. Ieder Geladene mußte sich innerhalb der deutschen Lande stellen; wer ohne triftige Gründe ausblieb, zahlte nach Maaßgabe seines Standes größere, oder geringere Strase!). Einzelne Versügungen, Freidriese u. dergl. konnte der Kaisser erlassen und bewilligen; daß jedoch die Stände über alle irgend erhebliche Dinge befragt werden sollten und befragt wurden, ist durch unzählige Zeugnisse bewiesen 2). Sehr oft ward einem Fürsten oder Prälaten der Vortrag und Antrag zugewiesen, welchem letzten die übrigen gewöhnlich beistimmten 3). Der Abwesende mußte sich in der Regel den Beschlüssen der Anwesenden unterwersen, und erst später ward es erlaubt, eine schristliche Abstimmung zum Reichstage einzuschieden 4).

Wer nun aber auf bem Reichstage erscheinen und mitstimmen burfe, in welcher Ordnung abgestimmt werde, wie viel jede Stimme gelte, welche Mehrheit entscheide, dies und ähnliches, wonach wir in unsern Tagen zuerst fragen, war bamals keineswegs genau festgesetzt und entschieden. Iwar hatte es keinen Iweisel, daß allen unmittelbaren Fürsten und Prälaten Sig und Stimme zustand: aber ob auch manschem Grasen, Abte, Barone, dies ward in der allmählich sortschreitenden Entwickelung zweiselhaft, und die Äußerung des Schwabenspiegels 3): daß nur Fürsten, Grasen und

<sup>1)</sup> Schwabenspiegel 41. Monum. boica VI, 167.

<sup>2)</sup> Sogar Streit zwischen einem Kloster und seinem Schirmvogt auf einem Reichstag entschieben. Monum. boica VI, 177; XI, 169.
— Bonelli notiz. II, 523. Senkenberg Sammlung ungebruckter Schriften IV, Urk. 1. Potgiesser 323. Hund metrop. I, 163 u. s.w.

<sup>3)</sup> Bonelli notiz. II, urf. 382. Orig, guelf. III, 466. Bouche hist. de Provence II, 135.

<sup>4)</sup> Bullmann Geschichte ber Stanbe II, 159, ju 1222.

<sup>5)</sup> Schwabenspiegel 25. Bei ber Frage: ob ber Konig ober ein

Freie in Reichsfachen zu horen sepen, ift, wie aus ben vorigen Abschnitten hervorgeht, theils zu eng, theils zu weit. Gewiß blieb dem Kaifer ein Spielraum in hinficht des Berufens und Nichtberufens, welcher fich noch badurch veraro-Berte, bag es nicht blog auf bie Perfonen ankam, fonbern auch auf bie Sachen, über welche man berathen wollte: fo wie es 3weifel gab, ob biefer ober jener zum Reichstage gehore, so auch ob biefer ober jener Gegenstand eine Reichsangelegenheit fen; und bei geringern Fragen und Strektigkeiten jog man nicht felten Riebere ju Rathe, ober boch biejenigen welche babei betheiligt zu fenn schienen 1)! Im Fall es, wie fehr haufig, heißt: Die Fürsten und bie ganze Kurie find befragt worden 2), so scheinen außer ben eigentlichen Reichöftanben, auch die kaiserlichen Rathe und Beamten mitgestimmt zu haben; was wiederum bas Ineinandergreifen ber Verwaltung und Verfassung beweiset, und vorzüglich bei Rechtsfachen ftatt fand. Richt minber etwiesen ift es, daß die Reichsbienstmannen baufig berufen wurden, mitfprachen und mitbeschloffen 3); bie Stabte

anderer ohne Beistimmung des Bischofs ein consilium oder sonstige desentiiche Behörde in einer Stadt einführen könne, heißt es: kacta igitur seçundum juris ordinem inquisitione per singulos, tam a principibus, quam a nobilibus et baronibus singulis qui aderant etc, und der König bestätigt den Schluß. Herg. geneal. Habsd. II, urk. 275.

- 1) So unterschrieben selbst viele Eble die Urkunde, woburch Friedrich I Engern und Westfalen an Friedrich von Köln überließ. Orig. guelf. III, 102.
- 2) Chenhafethst. In palatio, in generali curia, pro judiciis audiendis, assistentibus plerisque principum et procerum nostrorum. Ludwig reliq. II, 216.
- 3) Ex judicio principum et ministerialium regni, in plena curia. Ludw. reliq. II, 190, Urk. von 1152. Die Theilnehmer am Morbe König Philipps tam a principibus, quam etiam a ministerialibus imperii proscribuntur. Admont. chron. zu 1208. Der Schwabenspiegel 41, erwähnt auch ber Strafe für ben auf bem Reichstage nicht erscheinenben Reichsbienstmann.

bingegen konnten, als solche, noch nicht von ihren eigenen Obrigkeiten auf ben Reichstagen vertreten werben. Wenn man baher schon in ber Mitte bes 12ten Sahrhunderts erwähnt sindet 1): daß die Borsteher (praesecti) von Bamsberg, Würzburg u. a. D. erschienen; muß man wohl die vom Kaiser gesehten Obrigkeiten darunter verstehn. Doch widerlegt dies die entgegengesehte Meinung, als wären die Städte damals ganz vernachlässigt worden, oder ohne allen Einsluß geblieben.

Übrigens war bas Besuchen ber Reichstage keines wegs jedem erwünscht: benn es verursachte ben Fürsten, und mittelbar beren Unterthanen, nicht geringe Kosten 2); und wenn auch der Kaiser diesen oder jenen frei hielt oder besichenkte, so wies er doch nicht seltener einzelnen auch bessondere Aufträge, Untersuchungen, Gesandtschaften zu, welche mit noch größern Ausgaben verbunden waren.

Bei ber Kaiser und ben Standen war also die Gesetzgebung: aber in sosern nicht ganz ausschließlich, als die Kirche mit ihren gleich großen, ja disweilen unbedingten Unsprüchen nebenherging, was denn häusig Streitigkeiten herbeischhrte 3). Wenn der Kaiser rein kirchliche, oder der Papst rein weltliche Sachen entschied, war die Unsicht einssach und das Urtheil leicht gefällt: oft hingegen waren die Gränzen der Rechte sehr unbestimmt, die Stände konnten in gutem Glauben auf eine oder die andere Seite treten, und in untergeordneten Kreisen geriethen papstiliche Ubgeordnete und kaiserliche Beamte nicht selten in ahnlichen Widersspruch 4). Fehden dieser Art sührten die zu wechselseitigem

<sup>1)</sup> Wibaldi epist. 320.

<sup>2)</sup> Ludwig reliq. II, 213. Ursp. chr. zu 1122. Wibaldi epist. 261, 262. Burch. de casib. monast. S. Galli 76.

<sup>8)</sup> Papftliche Beftätigung fürftlicher Besigungen von 1248, tros anderer Anspruche. Schöpfl. hist. Zaring. Bad. V, 214. Der Papft ertheilt 1250 Bollfreiheiten. Sprenger Geschichte von Bang 389.

<sup>4)</sup> Benigni I, Urf. 20.

Absehen von Papsten und Kaisern, bis zu der Lehre nem Gegenkönigen und Gegenpapsten, worüber unsere Geschichte umständliche Auskunft giebt; doch hatten biese Bersuche kein neswegs immer den erwünschten Erselg, sondern bewiesen (wenn man anders längere Zeitabschnitte im Auge behält), daß das Weltliche und das Gestliche noch seinen eigenen festen Boden hatte.

Die Gesetzgebung des Kaisers und der Stande war aber auch noch von einer ganz anderen, nämtich von der Seite her beschränkt: daß man sie überhaupt nicht (wie so oft in neuern Zeiten) für allumsassend und allmäcktig hielt: Sie war vielmehr durch alle wohlerwordenen, vorhandenen Rechte jedes einzelnen, jeder Genossenschaft beschränkt; wels che niemand verlegen, oder ohne Sinwilligung gar ausgebeit sollte. Man sah ein, der Fortgang zeitlicher Entwickelung mache allerdings neue Gesetze nothwendig: allein diese traten während des Mittelalters weit mehr in der Form von Verträgen, als von Vesehlen hervor: man sühlte, etwas musse sir beharrlich gelten und von dem Bewegen, Verzändern und Umtreiben ausgeschlossen bleiben.

Hieher gehört z. B. ber Grundsat: tein Furst ober Graf, kein Prülat ober Abt, keine Stadt ober Stiftung, durfe ohne ihre Einwilligung in hinsicht bes Standes gemindert, einem andern untergeordnet, das Reichsunmittelbare mittelbar gemacht werden 1).

Eben so stand fest: kein Bisthum solle, nicht einmal von dem eigenen Bischwse, in Lehnsabhängigkeit gegeben werden 2).

Bu jeder Veräußerung von Reichsgut war die Zustim=

1) Gemeiner Geschichte von Baiern 27. Chronik 305. Arr I, 292. Schöpfl. hist. Zar. Bad. I, 135; V, 117. Urk. Richards von 1260, über die Verpfändung von Eslingen, im Archive von Stuttgart. Orig. guelf. III, 788. Sogar die Einwilligung der Ministerialen wird 1216 durch einen Reichsschluß für nothwendig erklärt. Ried. cod. I, 332. Ratisd. episc. catal. 2250. Hund. metrop. II, 592.

2) Meicheld. hist. Friging. II, 1, 7.

#### 72 Alterthumer bes Staats- und Privat=Rechts.

mung ber Stånbe erforbertich 1); Tausch und Kauf von Ländereien, Lehnsübergabe an Geistliche u. bergl. bestätigte sehr oft ber König; eingezogene Guter von Geächteten, sielen nicht diesem, sondern bem Reiche anheim 2).

## 8) Bon ben ganbtagen.

Die Rechte, welche ben Fürsten gegen ihre Untergebes nen zustanden, sind um so schwieriger zu bestimmen, als diese in gar viele. Klassen und Abstusungen zersielen, die Verhältnisse weder in den einzelnen Landschaften, noch unter größern und kleinern, weltlichen und geistlichen Fürssten ganz gleich waten; und endlich, während der hohenstausischen Zeit, die mannigsachste Entwickelung eintrat und keineswegs ein undeweglicher Zustand fortdauerte. Selbst die am meisten begünstigten Fürsten gewannen ist noch nicht die volle Landeshoheit 3); und so wie sie zum Konige und zum Reiche in einem Abhängigkeitsverhältnisse waren und blieben, so auch nach unten in Bezug auf ihre Lehns = und Dienst-Leute: die Landtage und Landstände waren in kleineren Kreisen das Gegenbild der Reichstage und Reichsstände.

Siebei fragt sich zuerst: wer konnte Landtage halten? und barauf läßt sich ohne Zweisel behaupten: nur ber, welcher Land und Leute hatte. Außerdem scheint aber die Genehmigung des Königs erforderlich gewesen zu senn 4); schon um den Widerspruch derer abzuweisen, die etwa der Ladung nicht folgen wollten. Seber im Lande des Ladens

<sup>1)</sup> Lunig cod. II, urt. 1. Gudenus III, 1068; IV, 882. Hund. metrop. II, 118. Schlieffen urt. II, 13. — 1204 entsagen die Malaspina bei übergabe von Gutern an Geistliche: consuetudini, quod comites vel marchiones non debeant ita res suas alienando distrahere. Murat. antiq. Est. I, 177.

<sup>2)</sup> Dodechin zu 1125.

<sup>3)</sup> Strube Rebenft. VI, 225. Rubbart Geschichte ber Land- ftenbe I, 18.

<sup>4)</sup> Schwabenspiegel 48.

ben mit Stabten und Burgen Angesessene sollte erscheinen; boch pflegten sich hievon die Bischose zu entbinden 1), sofern nicht ihr Hauptsitz vom Ladenden abhing; wie denn überhaupt derjenige, welcher selbst Landtage halten durste, von der Pflicht, der Ladung eines andern zu solgen, frei war. Der Ausbleibende mußte Chehaften nachweisen, oder Stellsvertreter senden, auf jeden Fall aber den gesaßten Beschlüsssen Folge leisten.

Die wichtigsten Landtage hielten die Herzoge und dies jenigen Pralaten, an welche das Herzogthum gekommen war 2). Sie fanden so wenig als die Reichstage immer an demselben Orte statt 3), denn die Fürsten führten eine eben so bewegliche Lebensweise, als die Kaiser. Schon im 12ten und noch öfter im 13ten Jahrhunderte gab es solche Landstage 4), und es war nicht etwas durchaus neues, als Konig Heinrich, Friedrichs II Sohn, im Jahr 1231 sesssehet 5): weber Fürsten noch andere dürsten neue Rechte und Gesehe erlassen, ohne vorher die Beistimmung der Bessen und Vornehmen ihres Landes eingeholt zu haben. Mochten nun diese Landtage aus den Kriegstagen des Herzogs, oder den Gerichtstagen des Grafen 6), oder auf irgend eine andere Weise erwachsen sen, ist stand als deutsche Einrichtung sess weder Könige, noch Fürsten die Gesehgebung allein

<sup>1)</sup> Bor 1156 kamen bie Markgrafen von Öfterreich, Steiermark, Iftrien und Cham, so wie die Bischofe und Grafen zum Landtage des Berzogs von Baiern; allmählich aber horte biese Berpslichtung für viele auf. Austriac. chr. ap. Pez. I, 684.

<sup>2)</sup> Hergott gen. Habeb. II, Urf. 246. Kinblinger Beitrage II, Urf. 35. Montag II, 415. — 3) Lang Jahrbucher 334.

<sup>4) 1187</sup> in Pommern Jusammenkunft aller Bornehmen, um mit dem herzoge über die Landeswohlsahrt zu berathen. Dreger. cod. I, Urk. 23. Orig. guelf. IV, 12. Indeß wurden in dem folgenden Jahrhundert diese Berhältnisse erst weiter ausgebildet, gegliedert und naher bestimmt. Beiträge zur Geschichte von Öfterreich I, 128, 167.

<sup>5)</sup> Schultes toburgiche Geschichte 135.

<sup>6)</sup> Beife Gefchichte von Sachfen I, 134, 288.

in ihrer Hand haben sollten, daß durch alle Areise und Absstufungen hindurch berathende Theilnahme mehrer so heilssam als nothwendig sey; wodurch sich das öffentliche Leben, die Einsicht, die Wirtsamkeit viel mehr verbreiten, viel ansgemessener gestalten mußte, als wenn nur die Hauptstadt Sit eines Reichstages, in allen Landschaften aber alle eigensthumliche Thatigkeit und Mitwirkung ausgetilgt ist.

Allerbings maren biejenigen, welche bamals auf ben Landtagen erschienen, im engern Sinne Bevorrechtete, und man hatte ben Weg noch nicht gefunden, ober ihn verschmabt, jebem, auch bem niedrigern Theile bes Bolks eine angemeffene faatbrechtliche Stellung ju geben: allein fant man nicht biefer Losung naber, indem man an ortliche und lanbschaftliche Rreise und Einwirkungen bachte, als wenn biefe in einem großen Reiche ganz verschwinden und ein Bahlrecht, ausgeübt von Sochstbefteuerten, alles erseben und das Wohl und Web in ber entfernten Refidenz allein gefunden werben foll? Auch geschieht ber Ginwirkung jener Lanbstände bei gar vielen Dingen Erwähnung 1): bei Bunbniffen, Friedensichluffen, fürftlichen Bertragen, Belebnungen, Schenkungen, Rauf, Laufch, Berpfandung und Berleihung von Sobeiterechten, Bollbefreiungen, Steuerbes willigungen, Stellung von Mannschaft u. f. w.

Der theilnehmende Lehns: und Dienst: Abel erschien aus persönlichem und Erb: Rechte; die Geistlichen nach persönlichen Amthrechten; Wahlen von Stellvertretern fanden nicht statt, und nur Friedrich II füllte in seiner Versassung für Neapel diese Lücke, die indeß schwerlich größer war, als wenn man in unsern Tagen umgekehrt alle Erb: und Amthe Rechte für nichtig erklart und alle politischen Rechte an Wahlen und Wahlarten knüpft, gegen welche sich nur zu viele

<sup>1)</sup> Sullmann III, 227. Nach einem Gesete Balbemars von 120, sollte jahrlich in Danemark ein Reichstag gehalten, und keine neue Steuer ohne Zustimmung ber Stande ausgelegt werben. Ludw. reliq. XII, 176.

Erinnerungen und Einwendungen machen lassen. Auch die Hoswürdenträger der Fürsten und Prälaten: Marschälle, Kämmerer u. dergl. hatten Theil an den Landtagen 1), waren aber zugleich die ersten und angesehensten Grundbesitzer und wurden mehre Male so mächtig, daß sich ihre angebslichen Herren ganz nach ihrer Ansicht fügen mußten.

Zum Beweise, daß diese landschaftlichen Verhältnisse aber nicht in ganz Deutschland durchaus gleichförmig waren (was nur auf einem unnatürlichen und erzwungenen Wege möglich gewesen wäre), erinnern wir an die friesische Versassung ?), wo Fürsten und Prälaten geringen und unterbrochenen Einfluß hatten, die Hauptgewalt dagegen bei den einzelmen Gemeinen, oder vielmehr bei der allgez meinen Versammlung blieb, welche sich zu Upstalsboom in der Nähe von Aurich versammelte. Ein engerer Ausschuß entwarf, das Volk prüste und bestätigte die Gesehe. In gewissen Fällen konnte man von den Richtern an die Volkszgemeine berusen.

9) Bon bem Berhaltniffe zu Italien, Arelat und ben fremben Staaten.

Nicht alle Lander, auf welche sich der Einstuß des Raisers als ihres Oberherrn erstreckte, standen in engem Bereine mit Deutschland, dem eigentlich herrschenden Lande; sondern manche waren mit demselben nur sehr lose verbunzen, andere suchte man in strengerer Ubhängigkeit zu erhalten. Borzügliche Erwähnung verdienen hier Italien und das arelatische Reich.

## a) Stalien.

Das Verhaltniß Italiens zum beutschen Reiche ift so sehr ein hauptgegenstand unserer geschichtlichen Erzählung, baß wir hier nur folgenbes bemerken. Man betrachtete

<sup>1)</sup> Sprenger Geschichte von Bang 246. Orig. guelf. III, 685. Mindens. episc. catal, 830.

<sup>2)</sup> Das Rabere in Biarba I, 132 - 148.

## 76 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

beutscherseits, jenes Land im ganzen als ein erobertes, und wenn man ihm auch, — was im Alterthume nie, in neuern Beiten geschah —, das Recht zu Berathungen und Landztagen unter Vorsit des Königs oder seiner Bevollmächtigzten zugestand 1); so blieben doch gewisse Punkte von hoher staatsrechtlicher Wichtigkeit, z. B. die Königswahl, ganz ausgeschlossen, und der Einsluß der Deutschen auf die Bezrathungen und Entschließungen, war in gewissen Zeiträumen überwiegend groß. Allmählich aber verwandelten sich auch hier die kaiserlichen Beamten in Erdberechtigte oder Erdbelehnte, die Städte bekamen das Übergewicht über sie und selbst über die höhern, kaiserlichen Statthalter 2); die die anfangs größere Abhängigkeit Italiens in eine völlige, aber leider ungeregelte, oft heillos mißbrauchte Unabhängigkeit überging.

## b) Das arelatifche Reich.

Auf bas lotharingische Reich, welches durch die Theislung von Berdun entstand, machten nach dem Tode der Sohne Lothars sowohl Deutschland als Frankreich Anspruch; beide aber konnten benselben nicht unbedingt durchsehen, oder das Entstehen des durgundischen Reiches verhindern. Als dessen lehter König im Jahre 1032 stard, kamen seine Lander durch Konrad II unter beutsche Hoheit; welche insbeß, so vielen Pralaten und Baronen gegenüber, nur sehr selten konnte geltend gemacht werden 3). Mehr Einstuß gewann Kaiser Friedrich I theils durch seine eigene Tuchtigkeit, theils durch seine heirath mit Beatrir. Doch sand

- 1) Bon ben rontalischen Reichstagen handeln umftanblich bie Vicende 182.
- 2) Murat. ant. Ital. I, 319, 475; III, 1125. Camici &u 1210, p. 108. Friedrich II ließ noch Grafen burch seinen Statthalter vor Gericht laben. Cartep. di S. Salvatore, 21. 479, 482.
- 3) heinrich IV und V bekammerten sich fast gar nicht um bas arelatische Reich. Lothar ernannte ben herzog Konrad von Zäringen zum Statthalter in Burgund, (bas hieß wohl von Bienne und

in diesem burgundischen, oder von der Stadt Arles soges nannten arelatischen Reiche 1), noch weniger als in Italien eine ununterbrochen fortdauernde Einwirkung statt; weshalb fast nur von Ernennung einzelner Statthalter, oder vielmehr nur von Überlassung königlicher und statthalterischer Rechte an dortige Fürsten und Prälaten die Rede ist 2). Nicht minder erhielten einzelne Edle, Albster, Städte u. a. viele Freis und Schutz-Briefe, woraus wir fast allein den Umsang des Reiches oder der Einwirkung abnehmen können.

Nizza galt als Granzpunkt zwischen Italien und Arelat 3); und alles Land auf dem linken Rhoneuser bis Lyon rechnete man wohl unbezweiselt zum letten Reiche. Dann scheint sich die Granze der Saone entlang gezogen zu haben, daß Langres für eine Granzstadt galt 4), Morimond und Clairvaur aber noch ins französische Gebiet gehörten.

der Umgegend); bessen Sohn Bertold IV trat seine Rechte 1155 in Gegenwart Friedrichs I ab an Guigo V, Dauphin von Vienne. (Hist. de Dauphine I, z. d. J. Schöpfl. hist. Zar. Bad. V, 104.) Guigo erhielt von ihm das Munzrecht. (Moriond. II, Urk. 80.)

- 1) Bis zum zwölften Sahrhunbert nannte man gewöhnlich Grafschaft Arles was nachher Grafschaft Provence hieß. Burgunbisches Reich war bamals ber gewöhnlichere Ausbruck. Bouche hist. de Prov. II, 97. Bergl. Hist. de Langued, II, 517.
- 2) So gab Friedrich I im Jahre 1157 dem Erzbischofe von Bienne das Amt eines Erzkanzlers von Burgund für sich und seine Nachfolger, mit bürgerlicher und peinlicher Gerichtsbarkeit und vielen andern Rechten; und bald nachher erhielt der Erzbischof von Lyon alle Regatien an Münze, Zou, Gerichtsbarkeit. Thomassin. III, 1, c. 30. Hist. de Dauph. I, 138. Gallia chr. IV, preuv. p. 17.
- 8) Bened. Petrob. 602. Gallia christ. IV, preuv. p. 197. Otton. Fris. vita II, 30. Boşen, zur Zeit Friedrichs I Granzstadt gegen Italien. v. Hormanz Werke I, 30.
- 4) Launes an ber Reichsgranze. (Helm. I, 90.) Desgleichen Doln am Doubs, welcher bie Reiche wohl trennte. Fragm. hist. Ludov, VII, 425.

## 78 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

Doch gaben die Kaifer auch Klöstern, auf bem rechten Ufer ber Rhone, Schuthriefe '); es sen, daß ihre Oberherrsschaft sich überhaupt so weit erstreckte, ober daß man hiebei vielleicht vorzugsweise an Besitzungen dachte, die auf dem linken Rhoneuser lagen.

Otto, Raiser Friedrichs I Sohn und Statthalter von Burgund, konnte bie beutschen Rechte nicht erweitern, ba er balb ftarb, große Unruhen ausbrachen und fein Nachfolger Otto von Meran bie ganze Graffchaft Burgund an ben Herzog Hugo von Bourgogne verfette 2). Aus ber Beit Beinrichs VI findet fich nur eine wichtige Urfunde über das Verhaltniß des letten Herzogthums zu Deutsch= land 3). Friedrich II that was in seinen Kräften stand, um alle Unrechte auf bas arelatische Reich festzuhalten und au erneuern: er ernannte im Jahre 1220 ben Markgrafen von' Montferrat zu feinem Statthalter, - und honorius III wies alle Pralaten an 4), biesem mit Rath und That beizustehen -- ; er befahl ben großen Lehnsmannen, -- so ben Grafen von Toulouse 5), Narbonne und Provence -, nichts von ihren Reichslehen ohne seine Zustimmung zu veräu= Bern; er nahm und ertheilte bie Belehnung mit ber Pro-

<sup>1)</sup> Gall. chr. IV, pr. p. 19.

<sup>2)</sup> Hist. de Bourg. preuv. 199.

<sup>3)</sup> Der Herzog von Bourgogne hulbigt bem Aaiser wegen ber Grafschaften Albon, Urrie (Birie), Beaugs und anderer dahin gehörriger Lehen, und leistet ihm davon Hulfe, im Fall er vom Könige von Frankreich angegriffen wird. Greift der Kaiser den König an, so unterstügt der Herzog diesen mit den Kräften des Herzogthums und anderer französischer Lehen. Der Erzbischof von Bienne und die Bischöfe von Grenoble und Balence werden als Reichsvasallen bezeichnet. Otto von Burgund, des Kaisers Bruder, hatte dages gen vom Perzoge zu Lehen Matiskon und Pelegium (Maçon und Belley, oder Belleville?). Hist. de Bourg. I, 358 u. preuv. 138.

<sup>4)</sup> Regesta Honor. III, Jahr V, urt. 229.

<sup>5)</sup> Catel hist, de Toulouse 38. Dachery spicil. HI, 519.

vence u. f. w. 1). Andererseits gab aber Friedrich theils felbst manche Freibriefe 2), theils machten sich Städte und

- 1) 1162 belehnte Friedrich I Raimund Berengar mit ber Provence, ber Stadt Arles und ber Grafschaft Forcalquier. Er gahlte einen jahrlichen 3ins von 15 Mark Golbes. Moriond. II, Urk. 22.
- 2) Bu weiterer Benugung beuten wir noch folgendes an: Marfeille erhielt 1226 vom Grafen Thomas von Savonen als kaiferlichem Statthalter, mit Borbehalt ber Genehmigung Friedrichs II, bas Recht, ihre Obrigfeiten zu mablen, ju mungen, bie Stabt gu befestigen, burgerliche und peinliche Gerichtebarkeit u. f. w. follte fie bem Grafen 2000 Mart gablen und bem Raifer Treue fomde ren. Guichenon preuv. 54. gunig Reichs : Archiv von Savopen, Urt. 3. — Als ber Papft 1128 ben Erzbischof von Epon in feinen Korberungen auf bas Primat von Kranfreich unterftuste, betrachtete ihn ber Ronig als einen auslandischen Pralaten und wibersprach aufs nachdrucklichste (Bulaeus II, 90). 1163 wählte clerus et populus ben Erzbischof conniventia imperatoris Friderici, und jener leiftete bas hominium; aber 1164 ichreibt bas Rapitel (wahricheinlich wegen ber anbern Salfte bes Sprengels) an ben Ronig von Rrantreich, bie Babl gut zu heißen. (Gallia christ. IV, 125, 131, preuv. 20). 1272 nennt ber Erzbischof ben Ronig feinen Berrn (preuv. p. 32). -Als die Kreuxfahrer 1226 Avianon als eine keterische Stadt belas gerten und einnahmen, ichrieben fie einen Entschuldigungebrief on Rriebrich II. (Hist. de Langued, III., pr. 171). - 1245 wurde bie Stadt nebst Bubehor von ihm wegen Emporung ber Burger bem Grafen von Toulouse, und eben so 1285 icon die Grafichaft Benaiffin überlaffen. (Ib. III, pr. 2, 214). - Dem Erzbischof und Dauphin von Vienne gab Kriedrich II, 1214 und 1234, bas Recht einen Boll zu erheben (Hist. de Dauph. I, 89), und Friedrich I bem letten bie Benugung ber Gilbergruben. - Der Bifchof von Embrun erhielt 1147 von Konrad III, Munge, Boll und Gerichtsbarkeit (ib. 93). - Friedrich I, Beinrich VI und Friedrich II bestätigten bie Rechte bes Erzstiftes von Tarantaife, (Ecclesia 320.) von Biviere, (Hist. de Langued. III, p. 143, preuv. 207, 265), von Marfeille, Tricaftin, Graffe, Drange, Avignon u. f. w. (Gallia christ. I, 700, 713, 715, 776; urf. 16, 17, 19; III, 1160). — 1178 beståtiate Kriebrich I bem Erzbischofe von Arles feine Rechte, bie Burgermeifter ju ernennen, wogegen er bie Stadt ad servitium et imperium imperatoris halten solle. (Saxii Pontif. Arel. 263, 274). Diese Urfunde

Barone aus eigener Macht unabbangig, und am rucklichtslosesten verfuhr Karl von Anjou. Er suchte, obgleich ibn Friedrich II aufs zuvorkommenbste behandelte, Die Belebnung nicht nach, verjagte ben kaiserlichen Statthalter aus Arles, zwang ben basigen Bischof ihm zu hulbigen 1), ben Bischof von Sisteron allen kaiserlichen Freibriefen zu entfagen, und machte fich zum herrn von Avignon, Marfeille, Arles und andern Städten. — In solcher Lage bielt es ber schmache Wilhelm von Holland noch für Gewinn, als er alle Einnahmen aus bem arelatischen Reiche für 10.000 Mark an ben Herzog von Burgund verpfandete 2). Wenn Konig Alfons ben Ritter Albert von la Tour jum Seneschall jenes Reichs ernannte 3), so verlieh er baburch nur einen Titel ohne Macht. Much traten bie frangofischen Unsprüche immer mehr heraus, wobei man entweder bis auf die Theilung von Berdun zuruckging, ober boch be= bauptete: bas neuburgundische Reich hatte im eilften Sahr= hunderte gar nicht an Deutschland, sondern an Frankreich zurudfallen follen 4).

c) Undere benachbarte und Grang = Lanber.

Da aus der Geschichtserzählung das Verhältniß Deutschlands zu manchem Gränzlande und benachbarten Staate erweiterte Friedrich II, 1214; boch sollten die Rechte der Stadt nicht verkürzt werden. Diese ernannte den Podesta, der Podesta die Richter, der Erzbischof die Konsuln; ja die Stadt wurde sast ganz unadhängig, was aber durch Karl von Anjou ein Ende nahm. (Hist. de Prov. II, 208. Gallia chr. I, 566). Comes Provinciae de imperio esse dinoscitur; — Comes Sabaudiae nihil tenet de imperio praeter aquas et transitus. Math. Par. 357, 474. Vergl. auch Guichenon pr. 92.

- 1) Martene coll. ampliss. II, 1142, 1168, 1186. Gallia christ. I, 489, 569. Bouche hist. de Prov. II, 251. Hist. de Langued. III, 269, 270.
  - 2) Saxii Pontif. Arel. 288.
  - 3) Hist. de Dauphine I, 121.
  - 4) Bouche hist. de Prov. II, 134.

hinreichend hervorgeht, so finden hier bloß folgende Bufage ihren Plat.

Die Granze gegen Frankreich auf der westlichen Seite gab keine Beranlassung zu Streitigkeiten. Das Bisthum Kambrai, die Städte Clermont, Bar u. a. gezhörten noch zu Deutschland 1). Doch nahm man in diesen Segenden nicht selten Schuthriese vom deutschen und französischen Könige, und beutsche Fürsten standen in Lehnszverbindungen mit französischen 2). Im Jahre 1216 gab der Kaiser und der König von Frankreich Besehl, den Bisschof von Toul zu verhaften, der abgesetzt war und seinen Nachsolger erschlagen hatte 3).

Der Graf von Flandern war dem Könige von Frankreich lehnspflichtig, doch ftand 1196 noch in dem Gide: mit Borbehalt der Treue, die er dem Kaiser und dem lutticher Bischose schuldig sen 4). Im Jahre 1211 ist dieser Zusab in der Eidesformel weggelassen.

Obgleich die Herzöge von Bohmen sich bisweilen widerspenstig zeigten ') und bei innern Fehden kaiserliche Besehle nicht sehr achteten; so traten sie doch allmählich in immer engere Verbindung mit Deutschland: Friedrich I erhob sie zu Königen, und Friedrich II gab ihnen wichtige Vorrechte.

- 1) Gallia christ. III, 74, preuv. 33, 34. Calmet hist. de Lorr. II, preuv. 460. Alberic. 221.
  - 2) Alberic. 3u 1229.
  - 8) Reg. Hon. III, 3. I, urf. 709.
  - 4) Lünig cod. II, Urf. 14, 21.
- 5) Pulkava 171. Nach ber Urkunde Friedrichs II von 1212, sollte ber König von Böhmen nur nach Bamberg, Rürnberg und Merseburg kommen und Bischöse (jedoch ohne Verkürzung ihrer Rechte) belehnen dürsen. Ibid. 206. Chr. Bohem. Ludwig 286. Der Erzbischof von Wainz krönte 1262 ben König von Böhmen und erhielt 100 Mark Goldes Reisekosten für sich, 64 Mark pro jure Curiae, 2 Mark für das mainzer Kapitel. Gudoni cod. I, 694.

In Pommern, Schlesien, Preußen nahm gegen bas Ende bieses Zeitraums ber beutsche Einfluß zu, und ber banische und polnische ab 1); Danemark und Pozlen selbst traten aber nur in eine vorübergehende, nie in eine bauernde Abhängigkeit von Deutschland 2). Dasselbe galt von den Ungern. Im Sahre 1236 waren sie mit dem Zinse seit siedenundvierzig Jahren in Ruckstand, und zahlten ihn auf Friedrichs II Forderung gewiß nicht nach 3).

Fremde Gefandte pflegten Geschenke ihrer Herren mitzubringen '), und wurden dafür frei gehalten. Ein Kausmann in Wien, welcher die Kosten zur Verpstegung der russischen Gesandtschaft vorschoß, erhielt vom Kaiser Friedrich II dafür eine Burg, und als er nicht in den Besitz derselben kommen konnte, eine reichliche Entschädigung in Getreibe ').

## 10) Bon ben Stäbten.

Bon ben Stadten und Burgern hatte sich, in aufstei= gender Linie, zwischen ben abhängigen Leuten und ben Hoch=

- 1) In pommerschen Urkunden von 1193, 1203, 1232 wird der Konig von Danemark als Lehnsherr aufgeführt und nach seinen, nicht des Kaisers Regierungsjahren gezählt. Später hort dies auf. (Dreger cod. I, urk. 29, 39, 89, 129, 280.) Es mischte sich deutsche, slavische und danische Sitte und Recht; insbesondere gaden die Klöster Ansiedlern aus diesen verschiedenen Bolkern auch verschiedenes Recht (Urk. 43). Die Geistlichen zogen vor allem Deutsche nach Hommern, welche die Slaven oft verdrängten, bisweilen aber auch zu beutschem Rechte in den Städten aufnahmen. (Urk. 9, 38, 55, 61. Werfe be 624).
- 2) Die Eiber galt lange als Granze gegen Danemart, die Ober gegen Polen, die Leitha gegen Ungern. Helm. II, 14. Arn. Lub. III, 2, 15. Radev. I, 1. Wilh. Tyr. 649. Alb. Acq. 198. Otton. vita I, 31.
  - 8) Alberic. 559. Engel I, 339.
- 4) 3. B. 1185 sendet Herzog Boleslas von Polen viel Pelzwerk und allerlei goldenen und filbernen Schmuck, daß außer dem König auch jeder Kurst etwas bekam. Hist, Landgr. Thur. Eccard 374.
  - 5) Regesta Frid. II, 321.

freien sprechen lassen: weil indes ihre Entwidelung und Einwirkung so eigenthumlich, und das Mitzutheilende von großem Umfange ist, mag es, um den Zusammenhang dort nicht zu sehr zu zerreißen, hier nachfolgen. Und wiederum stellen wir die italienischen Städte voran, weil sie früher und vollständiger ausgebildet waren, und nach Darstellung ihrer Berhältnisse, kurzer und doch verständlicher von den deutschen gesprochen werden kann.

a. Bon ben italienifchen Stabten.

Bur bequemern Übersicht muß die Darstellung (selbst auf die Gefahr einiger Wiederholungen) in drei Hauptabsschnitte getheilt werden: der erste handelt von den staatsrechtslichen Verhöltnissen der Städte überhaupt; der zweite stellt die eigenthumlichen Einrichtungen in den einzelnen Städten dar; der dritte enthält Schlußbetrachtungen über die gewondnenen Ergebnisse.

- 1. Bon ben ftaatstechtlichen Berhaltniffen ber italien nifchen Stabte überhaupt.
  - aa) Bon bem übergange aus ber alterdmischen in bie mittlere

Schon in ber alt = romifchen Beit waren bie Rechte und Rreiheiten ber Stabte verschieben, je nachbem fie gu ben Municipien, Rolonien ober Prafekturen gehörten; und biefe Urverschiedenheit wirkte auf die Entwickelung felbst in ben Sahrhunderten fort, wo die romische Berrichaft nicht mehr Kaft noch entscheibenbern Ginflug batte es, bag einige Stabte binnen wenigen Jahrhunderten viele Male ihre Oberheren wechselten, andere bagegen fast immer in berfelben Abhangigkeit blieben. Go herrschten Romer, Griechen. Gothen, Longobarben, Araber, Franken, Normannen u. a. m. nacheinander und burcheinander in einzelnen Theilen Staliens; wahrend in andern Gegenden, vom funften bis eilften Sahrhunderte, etwa nur eine zweimalige Veranderung ein= Außerbem fehlte es nicht an mannigfachen Grunden, woburch einzelne Stabte in Lagen geriethen, welche eine durchaus eigenthumliche Entwickelung herbeiführen mußten:

84 Alterthumer bes Staats und Privat=Rechts.

man gebenke an Roms Berhaltniß zu ben Papsten, Ravennas zu ben griechstchen Kaisern, Pavias zu ben longobarbischen Königen, Benedigs zu den Lagunen und dem Meere.

Neben biesem, auf Absonderung und Berschiebenheit Himwirkenden, ging aber vieles nicht minder Wichtige ber, was auf alle Städte gleichmäßigen und ähnlichen Einfluß hatte; dahin rechnen wir:

- 1) die allgemeine aufregende Erinnerung an das Altersthum und bessen freie Berfassungen;
- 2) das Germanische, welches, in den mannigsachsten persönlichen und sachlichen Berhaltnissen —, das Gegebene durchdrang, es anderte, bestimmte und wiederum
  bavon bestimmt wurde;
  - 3) die driftliche Religion und die katholische Rirche.

Mus biefen und andern, bald fich scheinbar, balb wirklich wibersprechenden Unfichten und Triebsebern, mußten allerbings einerseits gewaltsame, verwirrende Bewegungen berporgeben: aber auf ber anbern Seite entsprang auch nur baburch Geist und Leben und eine wahrhaft neue Zeit; mabrend im byzantinischen Raiferthum ber scheinbar einfachere. ruhigere, altherkommliche Gang ber Dinge zulet nichts war, als die Sahrhunderte lang ununterbrochene und barum doppelt widerwartige Faulniß einer mumienhaft funstlich hingehaltenen Leiche. Ja bie geringere Ausbilbung bes ftabtischen Befens im untern Stalien hat vielleicht mit barin ihren Grund, daß die alten, ober vielmehr veralteten Einrichtungen, bort, unter griechischer Berrschaft, am langften unverandert und unaufgefrischt blieben. Diese Mei= nung wird übrigens burch unsere obige Behauptung von ber belebenden Erinnerung an die alte Belt nicht aufgehoben.

Mit dem Sinken des romischen Kaiserthums sank der monarchische Einsluß auf die Städte, und die longobardis schen und karolingischen Könige übten keineswegs eine so regelmäßige, vielseitige, ununterbrochene Herrschaft aus, als

man in neuern Beiten mit jeber Eroberung zu verbinden Aber eben ber Umftanb, baß biefe frembe Berrichaft bisweilen gang verfchwand, in andern Augenbliden bagegen auf übertriebene Beise eingriff und unbillige Forberungen geltend machte, führte jum Gelbstbewußtfenn und zu ber Nothwendigkeit, fich in guten wie in bofen Zeiten moglichft felbst zu helfen und eigenthumlich auszubilben 1). Entwickelung reihte fich, befonders in ben oberitatienischen Stabten, an biejenigen Grundeigenthumer, welche noch aus ber romischen Beit übrig geblieben, und ben fich mit ihnen vermischenben Longobarden feineswegs gang unterthänig geworden waren. Niemals trat in irgend einem bestimmten Mus genblide an die Stelle bes Chemaligen plotlich und gefetlich etwas burchaus Neues, nie wurden bie alten Ginrichtungen burch eine höhere anordnende Gewalt ganz aufgelofet. Bielmehr bestand zwischen ben Jahren 568 und 1100 eine, wenigstens zum Theil, in romischen Gemeineverfaffungen wurzelnbe Freiheit; nur war biese allerdings weit mehr eine innere, als eine faatbrechtlich und felbständig nach außen wirkende. Auch wird keineswegs geleugnet, daß Rehden und Uns falle fie oft unterbrachen; boch erholte man fich aus biefen Ubeln, weil sie eben nur thatlich maren; mogegen burch eine plobliche und gesetliche Underung die Ruckehr zum Alten und bie allmähliche eigenthumliche Bilbung zum Neuen gleich unmöglich geworben ware. Trot alles Unscheins waren inbeg, wie gefagt, bie Stabte, welche unter byzantinischer Herrschaft blieben, schlechter baran: benn bas Alte behielt man nicht aus innerer überzeugung und Noth= wendigkeit, und das etwanige Neue wurde gleich willkurs lich von fernen Gesetgebern eingerichtet. — Richts aber ware irriger, als wenn man bie italienische Entwickelung ber Stabte, biefer Unbeutungen halber, von Unfang an als eine bemofratifch = burgerliche betrachten, wenn man alles an biefen einen Faben anreihen wollte; im Gegentheil ift bie

<sup>1)</sup> Siehe bie trefflichen Entwidelungen in Savignys Geschichte bes romischen Rechts im Mittelalter, I, 308, 344 u. f. S.

86. Alterthumer bes Staats = und Privat=Rechts.

Mannigfaltigkeit der Verhaltniffe, Stellungen und Ariebfestern fo groß, daß ein überblick des Ganzen erst möglich wird, wenn das Einzelne in ein naheres Licht gestellt ist. Wir sprechen beshalb zuerst:

bb) Bon bem Berhaltniß ber Stabte gu ben Ronigen unb Raifern.

Bon bem Einbruche ber Longobarben bis auf Otto I war bas Berhaltniß fast aller italienischen Konige febr ungewiß und wechfelnd. Seit jenem Raifer anderte fich bas gegen viel in Sinficht ber Rechte, und noch mehr in Sin= ficht ber Anspruche. Balb betrachtete man gand und Gins wohner, ber neuen Eroberung halber, als unbebingt untermorfen; bald bieß es: bie Wiebererwerbung eines zum ehemas ligen romischen Reiche gehörigen Landes erwede alle Rechte ber unumschränkt herrschenden romischen Kaiser, und gebe fie in die Sande ihrer unzweifelhaften Nachfolger. biefer angeblich boppelt genügenben Rechtstitel fehlte es aber ben beutschen Konigen nur zu oft an ber Dacht, sie geltend zu machen; und bie große Nachsicht, welche gegen bie ans geblichen Freunde, die große Strenge, welche gegen die of= fenbaren Feinbe von Beit zu Beit angewandt murbe, biente gleichmäßig mehr zur Verminderung, als zur Erhobung ib= res Einflusses. Allerdings leugneten bie Stabte' von entgegengefestem Standpunkte ein Eroberungsrecht, welches tros bes eintretenden Mangels an Kraft noch fortwirken follte; fie fanden nach so unzähligen und burchgreifenben Beranberun= gen bie Lehre vom unveranderten Auferstehn ber alt = romi= schen Raiserrechte teineswegs hinreichend begrundet, und wollten bie Rechte und Freiheiten, welche fie aus frühern Zeiten erhalten, ober neu gewonnen hatten, barum nicht aufgeben. Doch waren bis in bas eilfte Jahrhundert bie beiberseitigen Ansichten noch nicht klar entwickelt, und noch weniger in beutlichen Forderungen nachgewiesen, ober in neuen und paffenben Geseben ausgesprochen. Beibe Theile benutten bie gunftigen Mugenblide; fonft batten fich aus ben alten kaiferlichen Gefegen und ber allgemeinen Sulbigung freilich wohl mehr Rechte,

mehr Gewalt herleiten lassen, als aus ben Gemeineversafssungen ber Stabte. Auch geschah bies wirklich, als Kaiser Friedrich I durch die ronkalischen Beschlüsse das zeither Zweisselhafte in Giewisses, den willkurlichen Zustand in einen gessehlichen, allgemein anerkannten verwandeln wollte. Bis das hin hatten selbst die Freigesinnten dem Kaiser solgendes uns bedenklich eingeraumt 1):

- 1) Er erhalt bas Fobrum (Futter) ober ben Bedarf und Unterhalt feines Seeres bei ben italienischen Zügen.
- 2) Er verleiht die hohern Burden und unmittelbaren Leben.
  - 3) Er beruft bie Mannen zum Lehnsbienste.
- 4) Er halt Reichstage und giebt, mit Zuziehung ber Großen, allgemeine Gesete.
  - 5) Er ernennt Richter und Notare.
- 6) Er schickt Bevollmachtigte, um seine Person zu verztreten und seine Rechte zu üben.

Freilich blieb, trot bieser allgemeinen Anerkenntniß, noch Gelegenheit genug zu verschiedenen Auslegungen im einzelnen: so z. B. meinten manche: das Fodrum solle nur beim Zuge zur Kaiserkrönung in Rom, nicht aber bei andern Kreuz= und Quer=Zügen verabreicht werden; ferner musse man über Erlassung allgemeiner Gesetze nicht aus=schließlich die höhern Lehnsmannen befragen; am wenigsten endlich dürse der Kaiser, oder gar seine Bevollmächtigten, einsseitig entscheiden, welche Rechte sie eben ausüben wollten.

Diesen letten Forderungen schien genügt, als Kaiser Friedrich I im Jahre 1158 auf dem ronkalischen Reichstage die vier berühmtesten Rechtslehrer jener Zeit zur Untersuchung und neuen Begründung des öffentlichen Rechtes berief, und ihnen achtundzwanzig Abgeördnete aus den soms bardischen Städten, unter diesen die mailandischen Bürgermeister Gherardus Niger und Obertus ab Orto, zugesellte. Allein jene Rechtslehrer neigten sich überwiegend zu den Ans

<sup>1)</sup> Antichità Longobardico - Milanesi I, diss. 6.

sichten bes römisch=kaiserlichen Rechtes, und bei ber damaz ligen kriegerischen überlegenheit bes Kaisers hatten die lomsbarbischen Abgeordneten kaum berathenbe, vielweniger entsscheibende Stimme. Daher lauteten die neuen Gesetz zwar gelinde und nachgiebig, wenn man sie unbedingten kaiserslichen Ansprüchen gegenüberstellte: sie waren aber der Wirkslichkeit nach hart, weil bisher in der Regel weit weniger, als das jeht Festgestellte, zur Anwendung gekommen war. Künftig sollte nämlich der Kaiser 1):

- 1) die an der Spite der eigentlichen Verwaltung stes henden Obrigkeiten mit Beistimmung des Volks ernennen 2), und in jeder Stadt einen Richter ansetzen, welcher sedoch zur Vermeidung von Parteilichkeiten nicht aus derselben geburtig, oder daselbst angesessen seyn durfte.
- 2) Dem Kaiser gebühren die Regalien ober Hoheitskehte. Bu benselben werden gezählt: Idle, Hasen-, Kluß= und Brücken-Gelber, Mühlen, Fischereien, Salzquellen, Münzerecht, eröffnete und eingezogene Güter, Strasgelber, Berzgabung der Herzogthümer und Grafschaften, Lieserungen zum Kömerzuge, der kapitolinische Iins u. a. m. Wer jedoch durch Urkunden oder auf sonst glaubhafte Art beweisset, daß ihm eines oder das andere von den ehemaligen Königen oder Kaisern überlassen ist, wird im Besthe geschüht.
- 3) Alle Beräußerungen und Verpfandungen von Leben, ohne Beistimmung und jum Nachtheil des Lehnsherrn, find ungultig.
- 4) Niemand barf sich, bei schweren Strafen, selbst Recht nehmen; er soll es vor dem Richter suchen. Alle gegen diese Gesetze gerichtete Berbindungen und Zusammenkunfte von Einzelnen oder Gemeinden, sind unerlaubt und strafbar.

<sup>1)</sup> Feudor. II. 56, 57. Günther Ligur. VIII, 511. Murat. antiq. Ital. IV, 251. Sohenst. 28b. II, S. 101.

<sup>2)</sup> Siehe bie grunbliche Erbrterung bei Savigny III, 104.

Belche Bewegungen bie ronkalischen Schlusse in Italien veranlagten, auf welche Beise fie von ben kaiserlichen Beamten vollzogen murben, und wie ber konstanzer Friede erst im Sahre 1184 langen Kriegen zwischen Friedrich und ben Lombarben ein Enbe machte, ift anbermarts umftands lich erzählt worben. Auch aus jenem Frieden konnen wir, um ermubenbe Wieberholung ju vermeiben, nur folgenbes aufnehmen : ber Raifer überlaft ben Stabten alle Ginnab: men und Rechte innerhalb ihrer Ringmauern > so wie sie ihnen von Alters ber zugeftanden haben; alle Rechte und Bebungen außerhalb berfelben, an Bald, Beibe, Mublen, Bruden, Gemaffern u. f. w. konnen aber nur mit feiner Genehmigung in Befit genommen werden. Bon ber in biefer Beziehung nothigen Untersuchung fann fich jebe Stadt burch . Bablung eines annehmlich befundenen Binfes befreien 1). Wo nicht etwa der Bischof herkommlich den Konful ein= fest ober bestätigt, ubt ber Raifer bies Recht felbit. ober burch Bevollmächtigte. Bei Streitigkeiten amischen einzelnen, beren Gegenstand über fünfundzwanzig Pfund betragt, geht die Berufung an ben vom Raifer innerhalb Italien Streitigfeiten über Leben und Beanzusebenden Richter. rechtsame zwischen bem Kaiser und einem Gliebe bes Bunbes, werben nach Gefet und herkommen in jeber Stadt ober jedem Bisthume; wenn ber Raifer aber gegenwartig ift, in feinem Gerichte entfchieben. Bu ben italienischen Bugen stellen die Lombarden Wege und Bruden ber, und liefern binreichende Lebensmittel für Menschen und Thiere. jedoch bie Last gleichmäßiger zu vertheilen, wird fich ber Raifer nicht zu lange in einer Stadt aufhalten. Die Burger burfen ungehindert Bundniffe fchliegen und ihre Stabte befestigen; aber fie fcmoren, bie jest feftgestellten kaiferlichen Besitzungen und Rechte in Italien zu schützen und zu erhalten.

Die Bewilligungen biefes Friedens erscheinen volltom=

<sup>1)</sup> Solder Abtauf fant feit bem tonftanger Frieben oft ftatt. .

men hinlánglich, um eine ächte städtische Freiheit daran zu knupsen: bald aber meinten die Lombarden, zu ihrem eigenen Unglück, völlige Unabhängigkeit vom Kaiser, unbedingte Selbständigkeit jeder Stadt sey ein viel schöneres und höheres Biel, und ihre Fehden mit Kaiser Friedrich II entsprangen offenbar daher, daß sie rücksichstos über die Bedingungen des konstanzer Friedens hinausgingen. Freilich aber würde andererseits der Kaiser, sofern er nach solchem Bruche obgesiegt hätte, jenen Frieden gewiß auch nicht sehr geachtet haben. Überhaupt aber kamen jene ronkalischen Beschlüsse und die Bestimmungen des konstanzer Friedens, es kam diese allgemeine Gesetzgebung weniger zur Anwendung, als man glauben sollte: weil die Kaiser nebendei mit so vielen Städten besondere Verträge abschlossen.).

1) Solche Freibriefe, mit großern ober fleinern Bewilliaungen. finden fich ichon unter ben frantischen Raifern; wir geben gur Probe und Erlauterung mehre aus ben Beiten ber Bobenftaufen, und amar in ber Kolge ihrer Abfaffung (Murat. antig. Ital. IV. 25). - 3m Sabre 1162 überließ Friedrich I mehre hobeiterechte an Genug, Kerrara und Mantua, und gab ihnen bas Recht ihre Obrigfeiten zu erwählen (Ibid. 254—259). — Im Jahre 1175 gab Kriebrich I ben Burgern von Romo bie Gerichtsbarteit und Berrichaft über ben gangen Begirt bes Bisthums (Lavizari memorie della Valtellina 30). - Im Jahre 1185 überließ berfelbe ben Mailandern, gegen eine jahrliche Bahlung von 400 Liren, bie Regalien nicht bloß in ihrer Stabt, fonbern auch in mehren benachbarten Bezirken, und verfprach teinen Bund gegen fie einzugeben. Dagegen wollten fie ihn bei ben im tonftanger Rrieben ausgesprochenen Rechten fouben, und ibm gu ben etwa verlornen mathilbischen Gutern belfen. Gie hatten feitbem volle Gerichtsbarkeit in ihrem Gebiete (Giulini mem. di Milano au 1185, 16. Sigonius au 1186 fagt: die Mailander burften einen Prator wählen, welcher comes war und jus vitae et necls hatte). - Eben so erhielt Klorenz 1187 von Beinrich VI bie Gerichtsbarkeit über bie Stadt und einen genau bestimmten Theil ber umliegenden Gegend, jeboch nicht über bie Ritter und Ebeln (milites et nobiles), und unter ber ausbrucklichen Marnung, niemanden zu bruden ober gur Baft zu fallen. Sie gaben bem Rai= fer bafür jahrlich einen schonen fammtenen Mantel (bonum examiWenn nun die Kaifer (wie das unten stehende, leicht zu mehrende Verzeichniß der Freibriese beweiset) den ihnen

tum, taglio di Veluto. Cartepecore di Firenze I, 1-2., mscr. nell' archivio delle riformagioni). - 3m Jahre 1190 versprach Beinrich VI ben Difanern, ihres Beiftanbes gegen Tankreb halber, Kreiheit von allen Abgaben im neapolitanischen Reiche (Lamius deliziae erudit. IV. 194). - Rerrara empfing im nachsten Sabre 1191 bie Regalien (bloß mit Borbehalt ber bobern Berufungen) für eine jahrliche Zahlung von gehn Mark, und versprach weber in ben lombarbifchen Bund, noch in eine andere Berbinbung zu tres ten, wo man die Treue gegen Raifer und Reich ausschließe (Codex epistol, Mscr. Bibl. Reginae Christinae, Nro. 378, p. 1). -Das aleiche geschab um biefelbe Beit fur Brescia, und überhaupt perpflichteten fich mehre, besonders tuscische Stabte zu ansehnlichen Bahlungen, um ber im konftanger Krieben ober fonft unerortert ae= . bliebenen 3weifel oder unbeseitigt gebliebenen Korberungen los zu werben (Murat. antiq. Ital. IV, 466, 470). -Besonders große Borrechte erhielt 1191 bas immer faiferlich gefinnte Pavia (Urt. bei Gatto. Gymnasii Ticinens. hist. 109): bie vom Bolte ermablten, vom Raifer nur bestätigten Konfuln burften 3meitampfe anordnen, alle rechtlichen Sandlungen bei Rauf, Berkauf, Schen-Kungen, Berbrechen und Strafen vornehmen, ben Minberjahrigen Wormunder bestellen, und in der Abwesenheit bes Raisers und unter bem Borbehalt feiner Genehmigung felbst Rotare ernennen. entichieben in zweiter Stelle alle Streitigkeiten, beren Gegenstand nicht mehr als funfundzwanzig Pfund betrug, und erhielten über bie Stadt und beren Gebiet alle die Gerichtsbarkeit, welche ein Graf ober Markaraf hatte ober haben konnte. Nicht bloß alle altern Rechte und Gewohnheiten wurden beftatigt, fonbern auch bie, welche bie Ronfuln mit Buziehung bes geheimen Rathes ober ber Crebenza (jeboch nicht im Wiberspruch mit allgemeinen Gefegen) noch befolies Ben und einführen wurden. Gie erhielten Banbelsbegunftigungen mancherlei Urt, burften Steuern ausschreiben und Bolle auflegen; mogegen ihnen tein Dritter Steuern ober Boll nach erhöhten Gagen abnehmen follte. Außer ben im fonftanger Rrieben bewilligten Regalien überließ ihnen Kaifer Beinrich VI feine Unspruche an bie Bruden und Ufer bes Ticino, und verbot, bag irgend jemand in ihrem Gebiete ohne Erlaubniß Brucken, Burgen ober Thurme anlege, ober ihnen die Gewässer ableite u. f. w. - Anlichen In-

gunftigen Stabten fo viel geben mußten, um fie zu belobnen, ben feindlichen, um fie zu gewinnen, wenn fie in Augenblicken ber Bedrangniß einen volligen Lobkauf von allen Lasten verstatteten, so mußte ibre Macht allmablich immer Freilich versuchten fie wohl ben hoben geringer merben. Abel ober die hohe Geiftlichkeit als Gegengewicht gegen die wachsende Burgermacht aufzustellen, aber diefe thaten auch nicht viel obne Belohnungen und Freibriefe: fo gab 3. B. Kriedrich I im Sabre 1162 bem Markarafen Uguccio von Rolle 1) die Gerichtsbarkeit über viele Orte in der Gegend von Rimini und Arezzo, ohne Ruckficht auf entgegenstebenbe Rechte und Gewohnheiten; hiedurch gewann ohne Zweifel ber Markgraf: ob aber auch ber Kaifer mahren Bortheil ba= von hatte, ift schwer zu entscheiben. Undere Dale waren bie Begunfligten nicht im Stande ihre neu erhaltenen Un= fpruche gegen bie Stabte burchzuseben, und fie verglichen fich bann wohl mit biesen über ein Billiges zum Nachtheile bes Kaifers. So belieh Friedrich I im Jahre 1184 Opizzo von Efte mit ber Markarafschaft von Genua und Mailand 2), wodurch wohl nur außerlich bas Recht ber Ernennung feft= gehalten, fonft aber nichts gewonnen warb. Und wenn ber Kaifer auf solche Urt burch Freibriefe in die Kreise ber

halts war ber Freibrief, welchen Otto IV im Jahre 1209 ben Pisanern gab (Lami deliz. III, 212). — Um bas Jahr 1240 ers hielt Macerata vom König Enzius bas Recht, alle Burgen innerhalb ihres Gebiets zu zerstören; und im Jahre 1243 versprach Friedrich II ber Stadt Fano, baß er baselbst weber Geißeln noch Solbaten ausheben wolle (Compagnoni reggia Picena I, 103. Amiani memor. di Fano I, 182). — Forli zahlte im Jahre 1233 bem Kaiser sechstausend Scubi, und wurde dafür (mit Ausnahme eines geringen jährlichen Jinses) von allen Lasten und Anssprüchen für immer freigesprochen. — Fano ward 1143 auf fünf Jahre von allen Steuern entbunden (Bonoli III, istorie di Forli 70. Amiani memorie di Fano I, 199).

<sup>1)</sup> Soldanus histor. monasterii S. Michaelis de Passiniano, Urf., p. 83.

<sup>2)</sup> Murat. aut. Estensi.I, 352.

Stabte eingriff, so machten biese auch andere, früher von Hochabelichen erhaltene Zusicherungen gegen ihn und bie, jeto in Gegner verwandelten, Hochabelichen geltend: so B. Privilegien der Welfen, der Markgrafinn Mathils be 1) u. a. m.

Gab ber Raiser ben Stabten Rechte, woburch fich ber Bischof für verkurzt bielt, so mußte man entweder einzels nes zurudnehmen und naber bestimmen (wie 1197 bei Ra= fale 2), und 1210 für Parma und Ravenna geschah), ober jener wirkte forthin als Reind; erweiterte bagegen ein Kaifer bie Rechte bes Bischofs (wie Friedrich II im Sabre 1220 für ben zu Bologna), so zurnten bie Burger, und weit ofter vereinigten fich beibe Theile gegen, als für ihn 3). Wie und wohin er fich auch wandte, immer mußte er wenigstens einen Theil beleibigen, wenn er anders nicht feine eigenen Rechte gang einfach verschenken wollte. Und felbst bier hatte er nicht einmal ganz freie Sand, weil manche barin eine staatbrechtlich unerlaubte Minberung ihres Stanbes faben. So wollten die früher unmittelbaren Beltliner 1), tros ber Perleihung Friedrichs I, ben Burgern von Komo in keinem Stude gehorchen; und Borgo S. Donning und Bargone 3), welche Heinrich VI im Jahre 1191 bis zur Wieberbezahlung von zweitausend Pfunden an Piacenza verpfanbet hatte, emporten sich nach bem Tobe bes Kaifers. um aus biefem mittelbaren Verhaltniffe zur Reichsunmittelbarteit gurudgufehren. Fast am bunteften ging es im Rirdenstaate ber, wo fich Raifer und Papfte, um Unbang gu

<sup>1)</sup> Camici Duchi e Marchesi di Toscana zu 1090, Urf. I, p. 42. Die Markgräfinn Mathilbe orbnete bas meiste in ben von ihr abhängigen Städten ganz aus eigner Macht, und gab sogar in Pisa und Lukka Jollbefreiungen. Orig. guelf. I, 654.

<sup>2)</sup> Iricus istoria di Trino 70, 89. Ughelli Italia sacra II, 175, 375. — 8) Ghirardacci istoria di Bologna I, 131.

<sup>4)</sup> Lavizari 30.

<sup>5)</sup> Poggiuli memorie di Piacenza V, 5 unb 44.

gewinnen, mit Bewilligungen und Freibriefen überboten 1); welche indessen, bei eintretender entschiedener Überlegenheit bes einen oder bes andern, nicht selten kurzweg wieder vernichtet wurden.

Der Ginfluß ber koniglichen Beamten, Markgrafen, Grafen, Bikarien u. bergl. war in fruhern Zeiten balb gro-Ber, balb geringer, felten ununterbrochen, und in ben verschiebenen Theilen Italiens nicht gleich gewesen. Beinrich IV versprach im Jahre 1081 ben Pifanern 2): er wolle obne Beistimmung von zwölf in ber Bolkeversammlung gewählten Mannern, feinen Markgrafen von Toskana ein= feben. Um bas Ende bes amoliten Sahrhunderts verschwanben aber bie Markgrafen in diesem gande, und noch fruber in ber Lombarbei. Dber wenn fie auch blieben, fo vermin= berte fich boch ihre Bedeutung aus den schon angegebenen Grunden: burch bie Anmaagungen ber Abelichen, Bischofe und Burger, burch bie Ausbehnung ber geiftlichen Gerichtsbarkeit, burch die vielen Freibriefe u. f. w. Nicht felten. endlich hatte bas Bemuhen ber Raifer, ihre Macht burch Erweiterung der Befugnisse ihrer Beamten zu erhöhen, und baburch ein Gegengewicht gegen jene Unmaagungen zu erbalten, die umgekehrte Wirkung: indem die bestätigten nun gang unabhangig verfuhren, die erhaltenen Rechte bloß zu eigenem Besten gebrauchten 3), ober sich auch gang offenbar mit den Reinden der Raiser vereinigten. Go belieben Beinrich VI und Philipp bas Saus Efte mit ben bochften Ge= richten in Berona, Bicenza, Padua, Belluno, Treviso u. a. D. und verstatteten bie eigenmachtige Anstellung von Rich= tern 1); damit war aber eins der letten kaiferlichen Rechte hinweggegeben, ohne daß der erwartete Vortheil treuerer An-

<sup>1)</sup> Lilio storia di Camerino 240. Marangoni memor. di Civitanuova 270 — 280.

<sup>2)</sup> Camici urf. I, 57, und zu 1210, 108. Murat. antiq. Ital. IV, 46.

<sup>8)</sup> Rovelli storia di Como; dissert. prael. Artic. II, III.

<sup>4)</sup> Murat. antiq. Est. I, 384.

hanglichkeit eintrat. Nur in ben bem Kaiser eigenthumlich zugehörigen Orten, Burgen und Domainen 1), z. B. in S. Miniato, erhielten sich seine Beamten langer in ungestörter Wirksamkeit.

Sofern ber Pobesta im breizehnten Sahrhundert bie bochfte Stadtobrigfeit mar, ift von ihm weiter unten bie Rebe: ba er aber ursprunglich auch als faiferlicher Richter auftrat, machten bie Raiser fortbauernd größere Unsprüche auf feine Unstellung. Dafür fprechen wenigstens mittelbar folgende Zeugnisse: im Jahre 1237 erlaubte Friedrich II ben Mantuanern die freie Wahl ihres Pobesta 2); nur follte ber= felbe nicht aus einem bem Raifer feinblichen Orte genom= men werben. Im Jahre 1245 bestand (wenigstens für Tuscien) ein kaiferlicher Befehl, ohne besondere Erlaubniß keine Podesta einzuseten; und bem gemäß ernannte Kriedrich von Antiochien, bes Raisers Sohn, ben Pobesta in Boltrajo, erließ aber ben Einwohnern wegen großer Aufopferungen alle übrigen Dienste. Bas fich in ben feindlichen, besonbers lombarbischen, Stabten nicht burchseten ließ, wurde pon Friedrich II wo moglich noch in ben übrigen behauptet: so finden wir seinen Pfalzgrafen Tegrino im Jahre 1238 als Pobefta von Difa 3), und 1246 in ber Grafichaft Siena einen kaiserlichen Statthalter (vicarius) 4). Ein solcher Statthalter für bie lombarbischen Gegenben unterhalb Davia, ber auch zugleich bas Umt eines Prafibenten (officium praesidiatus) bekleibete 1), erhielt von Friedrich II bie Un-

<sup>1)</sup> Lami memor. I, \$99.

<sup>2)</sup> Mario Equicola 58. Camici zu 1241, urf. VII, 57; zu 1246, urf. VI, 48.

<sup>8)</sup> Cartepec. di Gestello, mscr. im Archivio diplomatico zu Florenz, Urf. 236.

<sup>4)</sup> Cartep. di Salvatore, mscr. ibid. Urf. 492.

<sup>6)</sup> Peter Vin. V, 1, und bie antliche Bestallung von 1221 für einen Grafen von Romagna. Fantuzzi IV, Urt. 104, 106. Bisweilen verlangte der Kaiser von einzelnen Stabten die Auslies ferung seiner gestückteten Gegner: aber man kehrte sich selten baran,

meifung: er folle fut bie Berftellung und Erhaltung taifers licher Rechte, fur Frieden und Gintracht forgen, Ubeltbater aufgreifen und ftrafen, über bie Sicherheit ber Straffen machen, achten und von ber Acht lofen, Lieferungers (fodrum) und eröffnete Regalien annehmen, er folle Befcheib ertheilen über ben Bertauf geiftlicher Guter und bie Bervfles gung unehelicher Kinder, er folle Bormunder und Kuratoren bestellen. An ihn und bie ihm augefellten Richter ainaen Die Berufungen von Untergerichten; über ihm ftanb, bei angemeffenen Gegenstanben, als bochfter Richter, tier Rais Gang abnlich lautete bie Bestallung für Fried rich von Antiochien, als er biefelbe Burbe für Tuscien erhielt 1). Barb auch manches ausgesprochene Recht in einzelnen Stabten nicht geachtet, bann boch vielleicht auf ben Dors fern, insoweit als biefe noch nicht zu ben Stabten geschlagen waren.

überhaupt wurden die Anspruche bes Kaisers als hochsten Richters langer anerkannt, als die meisten andern Anspruche: man fand sie weniger brudend, weniger unnaturslich, ja man bedurfte, zur Vermeidung innerer übel, einer solchen unabhängigen, unparteiischen Stelle. Um die Zeit, wo der Kaiser von seinem Rechte der Gesetzebung 2), Bes

ober führte die Haussuchungen auf solche Weise, daß niemand ges funden wurde. Go 1221 in Pistoja. Salvi historie di Pistoja I, 149.

1) Codex mscr. epistol. Vaticanus No. 4957, Urk. 38. Camici zu 1220, Urk. VI, S. 30; zu 1240, Urk. I, S. 37; zu 1244, Urk. XIII, S. 64. Derfelbe untersucht zu 1223, S. 11, ob Friedzich II, um seine Staatszwecke zu erreichen, ben Abel, ober bie Präslaten, ober bie Stäbte mehr unterstügt habe, und er sindet für jede Ansicht so viele und widersprechende Beweise, daß die Wahrheit ganz an einer andern Stelle liegt. Der Kaiser urtelte dem Rechte und ihrer Treue gemäß.

2) Doch gab Friedrich II bem hospital von Altopassu Freiheit von allen Abgaben, für ihre Reisen, Bedürsniffe, Geschäfte u. bergl. burch ganz Tuscien und Lombardien: — ob man sich aber baran kehrte? Lami memorab. I, 487.

fleuerung und Aushebung fast nicht mehr sprach, wirkte er noch von jenem richterlichen Standpunkte aus 1). So begleiteten Otto IV faiferliche Sofrichter (judices aulae imperialis); und unter Friedrich II entschied ber kaiferliche Amtmann (capitaneus) in boberer Stelle über eine vom florentiner Pobesta abgeurtelte Sache 2). Ein anderer, por bem Richter ber Grafschaft Firmo (judex comitatus) verhandels ter Streit, ging in zweiter Stelle an ben taiferlichen Richter, und in britter Stelle an ben Kaifer felbft. Bahrend eine Sache por beffen Gericht schwebte, sollte nichts geneuert werben 3): aber freilich nahmen bie Parteien oft teine Rudficht auf die Borschriften und auf die Urtheile, und es fehlte an Macht um die Machtigern zu zwingen; vor allem, wenn nicht von Zwiftigkeiten einzelner Perfonen, fondern von Ansprüs den ganzer Stabte, wenn nicht vom Privatrechte, sondern von offentlichem Rechte bie Rebe mar. So vernichtete Friedrich II im Jahre 1226 das Schiedburtheil 1), welches ber Podesta Bolognas über bie Granzen von Bologna und Modena gefällt hatte: aber man gehorchte feinem Ausspruche nur fo lange als man mußte, man berubigte fich nicht babei wie bei einem ermittelten, nun unzweifelhaften Rechte. Eher fanden Spruche bei Streitigkeiten zwischen Stabten und Beiftlichen Eingang, wenigstens hatte ber Kaiser bann immer eine machtige Partei auf seiner Seite; ober es ließ sich vielmehr in biesem Berhaltniß mit bloger Gewalt bas Biel nicht erreichen, bas Recht mußte als folches noch in einiger Burbe gelaffen werben. Go entschieben kaiserliche Richter im Jahre 1248 ei= nen Streit zwischen ben Burgern von Siena und einem Kloster b), und im nachsten Sabre wurde die Frage: ob bie

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 487. Tiraboschi storia di Nonantola II, Urf. 407. — 2) Petr. Vin. V, 81, 84, 89.

<sup>8)</sup> Appellatione pendente nihil debet innovari. Petr. Vin. V. 46.

<sup>4)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 216.

<sup>5)</sup> Cartepec. di S. Salvator, mscr., 11rf. 518, 520.

V. Banb.

## 98 Alterthumer bes Staats- und Privat=Rechts.

Semeine Arcivosso zum Nachtheil eines Alosters Markte anlegen und halten durfe, ebenfalls vor kaiserlichem Gerichte verhandelt. Während Burger in kaiserlichem Dienste stanzben, oder sich am kaiserlichen Hose aushielten 1), sollten sie nach alten Rechtsansichten und bestimmten Freibriesen, durch kein in ihrer Heimat gefälltes Urtel verletzt, oder zu anzbern öffentlichen Lasten angezogen werden: aber man kehrte sich nicht immer daran, ja man versuhr bei Vertheilung von Steuern und Beitreibung von Schulden weit strenger geigen sie 2), sobald Gegner des Kaisers in den Städten die Oberhand gewannen.

### cc) Bon bem Berhaltniffe ber Stabte gum Abel.

Kast alle Grunde, welche bei ber innern Ungleichheit fomobl ber Menschen, als ihrer sachlichen Beziehungen, zur Entwickelung außerer Bericbiebenbeiten bienfam find, mirtten in Italien seit ber Bolkerwanderung, und erhielten ober erzeugten den Abel in mannigfachen Abstufungen. Buvorberst bewahrten, - obgleich bie Vornehmen in jener Zeit ane meiften litten -, einzelne Geschlechter ibren frübern Reichthum. ober ihren wurdigen Ginfluß; ober viele geriethen eben burch bie Noth in solche Berhaltniffe, daß die Tuchtigsten sich, wie in Benedig, am schnellsten aus ber Menge hervorarbeiten mußten. hierauf brachen beutsche Stamme in Stalien ein, es fanden balb großere, balb kleinere Landverleibungen statt, und zwar vorzugsweise, jedoch nicht ausschließend an die Eingewanderten. Beirathen, Tausch, Rauf, Theilungen u. bergl. brachten bas Besitthum balb in mebr, balb in weniger Sande; manche große Familie fant, mahrend andere, 3. B. bie Markgrafen von Jorea und Sufa, febr emporwuchsen. Überhaupt gewann bie Aristofratie ein be=

<sup>1)</sup> Schon 1116 im Freibriese heinriche V für Bologna heißt es: quo tempore in nostra erunt expeditione, nulla de re judicium eis pati volumus, nisi quid ibidem commiserint. Savioli annali di Bologna J, 2, Urt. 96.

<sup>2)</sup> Petr. Vin. V, 89, 40; III, 57.

# Stalienische Statte.

beutenbes übergewicht; eine Erscheinung, die ba, wo sic neues raich und eigenthumlich entwickelt, febr oft eintritt. Von jeher marb bier indessen die Einwirkung bes Abels burch bie nebenhergebenbe geiftliche Seite geregelt, spater burch ben Bürgerstand gehemmt, ja unterbrückt. Die ge= wohnliche Abmesenheit ber Konige machte bie boben Lehnsmannen in Italien unabhangiger, als in Deutschland 1): bennoch aber konnten fie eine gesetliche Bestätigung ber Erblichkeit ihrer Burben und manches bamit verbundenen Befiges nicht erlangen; ja bie Ronige fanden Berbunbete an ben niebern Bafallen, welche bie Willfur ber großen Barone nicht langer ertragen wollten. Sauptsächlich zum Vortheile jener, gab Konrad II im Jahre 1038 ein Gefet. welches bie Leben im Mannsstamme erblich machte, und verbot die obere Lehnsherrlichkeit ohne Beistimmung des Ba= fallen an einen Dritten zu veräußern. Gesetze biefer Art gaben bem Gangen von Beit zu Beit eine, wenn gleich unaureichende Richtung; es waren boch Punkte, von benen man ausgeben, ober gegen bie man bestimmt auftreten konnte. Jeho also hatte ber hohe Abel manches verloren, keineswegs aber gewann ber niebere Abel in bem Maage, als jener verlor: benn bie Burgerschaften, welche fruber mit ihm gemeine Sache gemacht hatten, ftellten fich nunmehr bem unabhangiger geworbenen niedern Abel mit gleis chen Ansprüchen gur Seite; und wenn biefe nicht anerkannt wurden, so entstanden Rebben, in welchen besonders die burch Gewerbe und Handel gewaltig machsenben Stabte hin und wieder wollten bie grogewöhnlich obsiegten. Ben Kamilien ihr Übergewicht baburch bauernb begrunden, baß fie Theilungen und Beraußerungen verboten: weil aber Zeine hobere zwingende Burgschaft folder Sausgefete eintrat 2), so wurden biefe oft, entweder von den nachgebor-

<sup>1)</sup> Rovelli I, diss. prael. LXX. Antich. Longob. Mil. I, diss. 6.

<sup>2)</sup> Carli storia di Verona III, 9.

# 100 Alterthumer bes Staate- und Privat-Rechts.

nen Gohnen nicht anerkannt, ober burch Bertrage wieber aufgehoben, und man beeilte fich über ben gewonnenen Untheil polles Schaltungerecht zu erhalten, mas zu immer groffern Schwachungen Beranlaffung gab. Umgekehrt bielten es einzelne vom niebern Abel fur gerathen, fich bei ber machfenben Macht ber Burger wieberum an ben boben Abel an= auschließen: allein ble meiften glaubten, bies Berbaltniß führe nothwendig zu einer untergeordneten Abhangigkeit, wos gegen bie Bereinigung mit ben Stabten fie an bie Spite ber Burgerschaften bringen und ihren Ginfluß erhoben Deshalb nahmen anfangs viele Abeliche freiwillig musse. auf gunftige Bebingungen bas Burgerrecht, andere wurden fpater zu hartern gezwungen; bis bas urfprunglich abeliche Burg : und Land : Leben fast gang verschwand, und alles fich in bie Stabte gufammenbrangte 1):

Urkunden über die Aufnahme von Abelichen, sinden sich in größer Zahl in den meisten Gegenden des obern und mittlern Italitns: so z. B. um Florenz, Modena, Imola, Bologna, Kimini, im Piemontesischen<sup>2</sup>) u. a. D. Schon im Jahre 1178 schloß ein Graf Lothar ein Bertheidigungsbundenis mit Bologna, und versprach dei Streit mit bolognessischen Bürgern vor dem Podesta Recht zu nehmen. Mehre Sdle schwuren balb nachher 3), eine gewisse Zeit des Jahres in Modena zu wohnen, den Bürgern im Kriege beischstehen und von ihren Gutern eine bestimmte Steuer zu zahlen. Im Jahre 1228 wurden Abeliche unter solgenden Bedingungen als Bürger in Rimini ausgenommen 1): sie

<sup>1)</sup> Vix aliquis nobilis, vel vir magnus, tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis suae non sequatur imperium. Otto Frising. vita II, c. 13.

<sup>2)</sup> Savioli II, 2, Urt. 252, 261, 262. Fantuzzi VI; Urt. 26. Grafen und Eble in florentinischem Schufe, siehe Excerpta Magliabecchiana, mscr., Abeil XLIII, 6—12. über Piemont: Costa de Beauregard mémoires historiques de la maison de Savoye I, 70.

<sup>3)</sup> Savioli II, 2, urf. 213, 288. Murat. antiq. Ital. IV, 168.

<sup>4)</sup> Clementini storia di Rimini I, Buch IV, 394, 439.

bleiben steuerfrei, sofern sie nicht steuerbares Land erwerben; fie find nur verpflichtet in Rriegszeiten bafelbit zu leben und mitzufechten, jedoch nicht gegen Kaifer und Reich. Das Burgerthum lagt ihre übrigen Rechte und Gerichtsbarfeit unverandert; die Stadt barf feine ihnen pflichtigen Personen als Burger aufnehmen. Nicht felten maren bie Bebingungen strenger: im Sabre 1251 verspricht z. B. in der letten Beziehung ein Ebler beim Empfange bes Burgerrechts von Refi 1): er wolle seine pflichtigen Leute, nach ber früher in ber Stadt beliebten Beife, fammtlich frei laffen. Gelbft Sochabeliche verschmahten es nicht, engere Berbindungen mit ben Stabten einzugehen: fo murben bie Markgrafen bon Occimiano Burger in Meffanbria, Markgraf Bonifag von Montferrat, Burger von Aqui 2). Er versprach fich für fünfhundert Pfund anzukaufen, und so viel Abgaben zu zahlen, als ein reiches Saus.

Auch die Kastellane, welche nicht bloß als Lehnsabes liche, sondern zum Theil auch als Beamte zu betrachten sind, kamen häusig in engere und abhängigere Verhältsnisse zu den Städten. So setzt ein Vertrag zwischen Torztona und den Burgvögten der Nachdarschaft im Jahre 1191 sest 3): sie ziehen nach Tortona, gehorchen der Obrigkeit, sühren Krieg und schließen Frieden nach deren Beisung, und räumen auf Verlangen ihre Burgen ein. Sie übergeben ihre Gerichtsbarkeit der Stadt, und urteln sernerhin nur über Streit zwischen den ihnen pslichtigen Leuten. Von Reichslieserungen, vom Fodrum sind sie freiz es sep denn

<sup>1)</sup> Baldassini memorie di Jesi XXIII.

Moriondus I, urf. 99, 100. — 1155 Marchiones de Laureto juraverunt stare in praecepta consulum Genuensium. Caffari 265.

<sup>3)</sup> Chartarium Dertonense 48. Es ist nicht beutlich, inswisseit die Kastellane von jeher Eigenthümer gewesen, oder wie sie es geworden waren. Im Jahre 1214 machte man in der trevisaner Mark eine Liste der castellani, famiglie potenti e vili. Pagliarini groniche di Vicenza 34.

102 Alterthamer bes Staates und Privat-Rechts.

baß sich bie Stadt in bieser Beziehung selbst besteuere und alle Burger ohne Ausnahme anziehe. Die Abgaben, welche bie Einwohner ber Burgen an die Stadt geben sollten, wurden ebenfalls festgeseht.

über die Verpflichtung der neuen Bürger von Abel, zu ben Reichslasten beizutragen, war oft Streit: so verweigerten jene z. B. die Zahlung in Siena, wurden aber durch Friedrichs II Ausspruch dazu verurtheilt 1). Umgekehrt hatte der Kaiser den Johannitern in Pisa Freiheit von Abzgaben zugesichert, woran sich aber die Stadt nicht kehren wollte 2).

In allen Stabten bilbeten sich nunmehr zwei Parteien, bie bes Volks, und bie bes Abels, bie bemokratische und bie aristokratische 3); und beren wechselseitige Ansprüche haben eher mehr als weniger zu Krieg und Berwirrung beigetras gen, als bie kirchliche und kaiserliche Partei ber Guelsen und Ghibellinen. Wir werben sehen, wie mannigsach sich hier die Ansichten durchkreuzten, balb gefellten und bald wieder trennten, bis in den meisten Stabten die demokratische Seite obsiegte.

dd) Bon ben Berhaltniffen ber Stabte gu ber Geiftlichfeit.

Daß die chriftliche Geistlichkeit auf die Ausbildung der Berhaltnisse in den italienischen Städten einen großen Einsluß gehabt habe, versteht sich von selbst. Dieser Einsluß war aber nicht bloß geistlicher, sondern auch weltlicher Art, und wenn, wie wir sahen, die Abelichen in den frühern Jahr-hunderten bei dem Sinken der foniglichen Rechte an Macht gewannen, dann fast noch mehr die Bischose und Geistlis

<sup>1)</sup> Petr. Vin. V, 113. — 2) Ibid. V, 124.

<sup>8)</sup> Die drei Bestandtheile der Bürgerschaften: hoher Abel, nies deter Abel und Bolk (capitanei, valvassores, cives), zeigen sich in mehren Städten lange als drei gesonderte Stände. In einigen Orsten sehlte indes der erste ganz; in andern kam es zu den im Aerte bezeichneten zweisachen Parteiungen, und das breitheilige verschwand. Sehr oft erhob sich aus den Bürgern ein neuer Abel: Savigny III, 94.

chen. Sie waren unverletzlicher, als der Lehnsabel, in viel allgemeinerem Zusammenhange, von wirksamern größern Sdeen belebt, und von ihrem letzten Obern, dem Papste, im allgemeinen weit nachdrücklicher vertreten und geschützt, als jene von Königen und Kaisern. Als nun aber die Macht der Bürgerschaften so gewaltig zunahm, gerieth die Geistlichkeit in viel verwickeltere Verhältnisse, und nichts ist irriger als die Annahme, sie habe sich immer mit den Stadten gar freundlich vertragen, oder sie habe überhaupt immerdar und ungetheilt dieser oder jener von den mannigssaltigen Parteien zur Seite gestanden.

Nicht felten waren Sochabeliche bie nachsten Freunde und Bermandten ber Bifchofe; ja biefe verarmten fogar bisweilen burch bie, nothgebrungene ober verschwenberische, Berleibung ihrer Guter an Cbelleute 1). Mit bem Raifer gez' riethen fie wohl in 3wift; ofter jedoch im allgemeinen als Glieber ber katholischen Sirche, benn um einzelner bestimms ter drelicher Streitpunkte willen. Solder Streitpunkte zeig: ten fich baregen unzählige in Sinficht ber Stellung ber Bifchofe und Geiftlichen ju ben Burgerschaften. Denn wenn jene auch nicht, wie in manchen nordischen Gegenben, bie Stabte gegrundet, ober von ben außersten Gefahren errettet hatten; so war boch ihr Einfluß, wie wir schon bemerkten, in mehren bei weitem größer geworden, als der irgend eines andern Einzelnen oder einer Korperschaft, und baber ent: ftand in den Bischofen nicht selten der so nabe liegende Wunsch, schlechthin Dberberr ihrer Stadt zu werben 2); ein Wunsch, ben sie burch allgemeine kirchliche Ansichten nicht bloß zu beschönigen, sondern vollkommen zu rechtfertigen Wenn bies fast nirgends, und auf jeden Kall weit weniger gelang, als z. B. in Deutschland; so erinnern wir unter anderem nur baran, bag bie Maffe ber Rirchenguter

<sup>1)</sup> Fioravanti memorie di Pistoja 214.

<sup>2)</sup> So versuchte es 1137 Bischof Rubiger von Pesaro, und folcher Beispiele giebt es mehr. Cimarelli istorie d'Urbino II, 94.

104 Alterthumer bes Staats- und Privat=Rechts.

in Italien geringer, mithin die physische Grundlage der bisschöflichen Macht oft zur außern Entscheidung ungenügend war; daß die Macht der Städte sich hier früher entwickelte, die der Bischosse dagegen von dem nahen Papste zwar im einzelnen immer bevorwortet, im ganzen aber auch mehr unter Aussicht genommen und von papstlichen Ansprüchen beschränkt ward, als in entsernten Ländern.

Wo also ber Bischof bie Herrschaft über bie Stadt nicht gewinnen konnte, kam es barauf an feine Rechte festaustellen, und die Geschichte erzählt bie mannigfachsten Berfuche bas Maag berfelben zu vergroßern, bie mannig= fachften Abstufungen bes mehr ober weniger Erreichten. Satte 2. B. eine Stadt nicht Kraft ober Gifer genug, thats lich vorzuschreiten, so schlug fie ben milben Beg bes Bers. trags oder Losfaufes ein. Go gahlten bie Burger von Afti im Jahre 1181 eine bedeutende Summe an ben Bischof. und wurden bafur von allen Beitragen zum Robrum losgesprochen; auch wurden ihre Naturalabgaben in Gelbabaaben verwandelt 1). 3m Jahre 1225 lofete ber Bifchof mit Beistimmung bes Kapitels von Massa 2), die Burger vom Gibe ber Treue, und erließ ihnen fur fechohundert pifanische Liren alle Dienste und Leistungen; jedoch mit ausschließlichem Vorbehalt seiner Unrechte auf die Silbergruben. Underwarts verkaufte ber Bischof auch wohl bas Recht. ' obrigfeitliche Stellen in ben Stabten ju befeten 3), und nur in wenigen behielt er baffelbe ohne überwiegende Gin-Sogar die kleinen, an fich ohnmachtigen Orte, spruche +). beren Obrigkeit ber Bifchof herkommlich ernannte b), murben baburch bedeutender und widerspenfliger, daß sie fich an gro-Bere Stabte anschlossen. Dies geschah unter andern in

- 1) Grassi memorie di Monteregale II, 12-14.
- 2) Cartapecore di Massa. Mscr. nell' archivio diplomatico di Firenze gu 1225.
  - 8) Petr. Vin. V, 96.
  - 4) 3. B. noch 1191 zu Trino in Montferrat. Iricus 34.
  - 5) Lami memorab. ecclesiae Florent. II, 869; I, 611.

Tostana, wo die vom Bifchof ernannten Pobesta in solchen Orten ihr Amt nicht antreten burften, bevor Florenz ein= Much konnten ber Bischof und fein Beamter felten Die Gefete und Statuten fur fich allein entwerfen; sonbern fogar kleinere Gemeinen, wie z. B. Karvio, ermablten ba= zu bestimmte Manner, und jenen blieb bloß bas Recht, beren Beschluffe zu vollziehen und zu bestätigen. folche allmähliche Ausbehnung ftabtischer Rechte nahmen bie Bischofe und Geiftlichen bisweilen ihre Buflucht gum Raifer: so gebot Friedrich II im Jahre 1232 1), daß die vom Patriarchen von Aguileja abhangigen Orte nicht gegen beffen Willen obrigkeitliche Perfonen mahlen follten; er bob amei Jahre nachher ftrenge Gefete auf, welche bie Burger= schaft von Ufti gegen bie Beiftlichkeit erlaffen hatte 2). weilen gebrauchten fie aber auch Sulfe gegen bie kaiferlichen Beamten felbst: im Jahre 1186 ließ fich z. B. ber Bischof von Imola bas Recht ber Grafschaft gegen bie Anspruche eines Gesandten Friedrichs I zusprechen; und um bas Jahr 1240 hatte ein kaiserlicher Graf in mehren kleinen toskanischen Orten Obrigkeiten eingesett 3), wozu bas Recht nach ans bangig gemachter Rlage wiederum einem Rlosterabte juge= sprochen murbe; welcher, frei gefinnt, aus ben Gemeinben einige Manner auswählte, und diesen auftrug ihre Vorge= fetten felbft zu ernennen.

Wenn die Geistlichen auf biefe Weise bei ben Raifern

<sup>1)</sup> Carli IV, 255. Aquilej. Patriarch. vitae in Murat. scr. XVI, 45.

<sup>2)</sup> Die Burger von Afti sesten fest: jeber Seistliche welcher Grundstücke von Laien erwirbt, zahlt bie barauf ruhenden Abgaben; ber Podesta ist nur verpflichtet, zur Beitreibung der halben Zehnten hülfreiche hand zu leisten; kein Burger barf bei Strafe von sechzig Schillingen Prokurator einer "Rirche werden; Geistliche muffen sich vor dem weltlichen Gerichte stellen, ober erhalten in ihren Angelegenheiten daselbst kein Recht. Ughelli Ital. sacra IV, 376.

Camici şu 1240, Urf. II, 40. Ughelli Ital. sacra II,
 630, 635.

mehre Male Hulfe fanden, ober ihr Anrecht durch taiferliche Aufträge und Amter verstärken ließen !); so kamen um: gekehrt bie Stabte zu einem viel allgemeinern und gefahr= lichern Grundfat; sie behaupteten namlich: alles mas ber Raiser nicht nach ben ronkalischen Beschlussen für sich in Anspruch genommen habe, sep, ohne Ruckficht auf entgegenstehendes Herkommen und anderweite Berleibungen 2). - ihnen überlaffen; und gegen biefen burch Macht unterftusten Geundsat, fanden die Bischofe fast nur Gulfe im Rirchenrechte, ober in der Rachaiebigkeit. Sie unterwars fen beshalb ihre Besitzungen ber städtischen Gerichtsbarkeit 3); ober ließen die für ihre Leute entworfenen Gesete und Borfdriften von bem Pobefta bestätigen, um Sulfe bei beren Bollziehung zu finden 1); ja der Patriarch von Mquileja, welcher von Benedig bedrangt wurde, ließ sich, in ber Hoffnung nachbrucklichen Beistandes, im Jahre 1220 zum Bürger von Padua aufnehmen und versprach einen verbaltnismäßigen Steuer = und Rriegs = Beitrag 5).

Einige Male, jedoch nur felten, gelang es den Bischofen selbst an die Spike der städtischen Obrigkeit zu kommen:
so war Mainardus im Jahre 1221 Bischof und Podesta
von Imola bei und eben so wählte man im Jahre 1191
ben Bischof Gerhard, einen sehr beliebten und trefslichen

- 1) Murat. antiq. Ital. Diss. XLVI, 51.
- 2) Tiraboschi storia di Modena IV, urt. 773, von 1227.
- 3) Murat. antiq. Ital. IV, 191. Lami lezioni I, CXXIII über bie Abhangigkeit bes Bischofs von Florenz. Der Bischof von Geneba sustinebit et superlabit, ut commune Tarvisii excerceat super omnes terras sui episcopatus jurisdictionem et potestatem wie über Konegliano; nur soll man bem Bischofe und bem Kapitel keine Steuer und keinen Kriegsbienst absorbern. Verci Trevig. I, Urk. 31, 67.
- 4) Excerpta Magliabecchiana, mscr., 3, 44, 6, 44, Ao. 1241: Podestas Florentinus confirmavit et approbavit statuta episcopi Ardinghi de decimo.
- 5) Roland. Patavin. II. Daffelbe that 1260 ber Bischof von Feltre, unter mehren laftigen Bebingungen. Verei Trevig. II, Urf. 97.
  - 6) Savioli III, 2, Urf. 519.

Mann, zum Pobesta von Bologna. Allein schon im nachsten Jahre hieß es: ber Bischof suche einseitig ben Abel zu
unterbrucken und bas Bolk zu heben, Bologna sey in Gesahr, sich in eine bloß bischossliche Stadt zu verwandeln 1). Deshalb erwählte man von neuem Konsuln und jagte den
Bischof aus der Stadt.

Daß Bischofe flabtische Rechte gegen bie Sochabelichen und gegen die Raiser zu vertheidigen suchten, erscheint nicht auffallend 2): benn hier traf Gewinn und Berluft gewohnlich beibe Theile gleichmäßig, und wenn die Stadt in Abhangigkeit gerieth, pflegte man die Unsprüche bes Bischofs auch zu beschränken. Go fette es z. B. ber kaiferliche Boat (vicedominus) um bas Jahr 1220 gegen ben Bifchof von Brescia burch, bag er auf beffen Berfammlungen nicht zu erscheinen brauchte, gewisse Einnahmen, und bas Recht auf freie guhren behielt 3) u. a. m. - Seltener und merkwürdiger ift es, daß fich aber auch Freibriefe von Bischofen finben, woburch einzelnen Stabten ohne Einwirfung außern Zwanges fo viel bewilligt wird, daß man nicht weiß, ob aufrichtige Liebe zum freien Burgerthum, ober Gelb und Gut, ober perfonliche und Berwandtschaftsgrunde mitgewirkt haben. So gab ber Bifchof von Afti im Jahre 1210 bem bis bahin abhängigen Monteregale einen fehr ausgebehnten Rreibrief 4), bessen Inhalt Mittheilung verbient, weil er auch über manche andere Verhaltniffe Licht verbreitet:

- 1) Ghirardacci I, 101. Ughelli Italia sacra II, 18.
- 2) Ecclesia, historia Cardinalium etc. regionis Pedemontanae 65.
  - 8) Regesta Honorii III, Jahr I, urf. 289.
- 4) Grassi memorio di Monteregale II, Urk., S. 9. Auch verbient ein Bertrag Erwähnung, welchen ber Bischof von Terni im Jahre 1218 mit der Bürgerschaft schloß: der Bischof erhält von jebem handwerker eine Abgabe an Brot, Fischen, Fleisch, Wachs, Pfeffer, Hufelsen, Schuhen, Rägeln, Holz, oder an Selbe. Er bekommt ein Zehntel der Stadteinnahme, zahlt keine Gerichtsgebühren und verfährt seine Produkte wohin er will. Kein Gebannter erhält

### 108 Alterthumer bes Staats- und Privat=Rechts.

Die Burger mablen ungehindert ihre Dbrigkeiten. Gie burfen ohne Ginfpruch bes Bischofs, taufen, vertaufen, taus fchen, schenken, vererben. Dies Erbrecht geht, wenn fich fein' Teftament findet, bis auf bie Bettern, und fogar ents fernten Bermandten muß ber Bischof Erbichaft und Grundftude für einen maßigern Preis als gewöhnlich überlaffen. Gelbst wenn aar feine Bermandten porbanden find, barf ber Bischof die Erundstude nicht für fich behalten, sondern muß sie, wenn sich irgend ein Unnehmer findet, wieder austhun. Dhne Beistimmung ber Burgergemeine barf ber Bifchof keine Gelbstrafen auflegen; welche überdies babinfallen, fofern fie nicht im laufenden Sahre mit ben gewohn= lichen 3wangsmitteln beizutreiben find. Eben so wenig sollen gaften und Abgaben für vergangene Sahre nachgeforbert werben, und Auspfandungen wegen Naturalabgaben geben nur auf bas pflichtige Grunbftud, nicht auf anbere Befitungen und Guter. Bergehn fich mehre Rinder ober Geschwifter, so wird nur die einfache, nicht die verviel= Der Bifcho; barf einseitig teine facte Strafe erboben. neuen Gefete machen, bie Richter muffen nach ben ange= nommenen sprechen. Niemand ist verpflichtet sich außerhalb ber Stadt vor Gericht zu ftellen; niemand welcher Eib ober Burgschaft leiftet, wird wegen einer Rlage jur perfonlichen Saft gebracht, er fen benn ein Berrather. Rauber. ober habelofer Miffethater, ber entfliehen mochte. keinem Vormande barf ber Bischof. Geißeln ausheben. Das Maaß, die Dauer und die Entfernung der Kriegezüge wird bestimmt; bem eingelagerten Solbaten giebt ber Burger ein Bett und nichts weiter.

So wie die kaiserlichen Freibriefe uns nachweisen, daß reichsunmittelbare Stadte sich fast gesetzlich in Freistaaten verwandeln konnten: so zeigt und jener bischösliche Freibrief auf sehr merkwürdige Weise, wie mittelbare Orte, deren Verhaltnisse und Lasten noch an Cigenbehörigkeit erinnern, vor kirchlicher Genugthuung Recht in weltlichen Gerichten. Ughelli Italia sacra I. 758.

zu achterem Rechtsstande und bürgerlicher Selbständigkeit hinanwnchsen. Weit auffallender aber und sonderbarer, als das den Kirchengesetzen nicht widersprechende Verfahren jenes Bischoss von Usti, erscheint es, wenn Vischosse sund papsteliche Verfahren gegen Geistliche Kirchengesetze und papsteliche Versehle austreten: so versuhr der Bischos von Pisa im Jahre 1224, der Bischos von Parma im Jahre 1233, worüber Honowins III und Gregor IX gebse Klagen erhöden <sup>1</sup>). Und diese Stellung entsprang zwar bisweilen aus der großen Spaltung zwischen Kaiserthum und Kirche; weit öfter jedoch aus den ganz drüschen Berhaltnissen, den Rechten und Ansprüchen der Parteien in dersetben Stadt.

Sehr haufig einigten sich allerbings Seistlichkeit und Burgerschaft über ein mittleres: aber die Streitigkeiten mitsten sich immer wieder erneuen, weil das Kirchenrecht bei manschen wichtigen Gegenständen einen solchen mittleren Ausweg nicht anerkannte, sondern schlechthin unbedingte Forderungen machte. Insbesondere kam man über zwei Punkte nie ganz zur Ruhe: über das Maaß und den Umfang der Gerichtsbarzkeit, und über die Steuerfreiheit der Geistlichen.

Wo die kirchlichen Zwangsmittel in unbedingtem Ansehn standen und die geistlichen Richter zur Bollstreckung ihrer Urtel, die Geistlichen überhaupt zur Erreichung ihrer Zwecke des weltlichen Armes nicht bedurften, da mußten sie gegen alle Einreden der dürgerlichen Behörden obssegen: anderten sich aber, was nicht selten geschah, diese Verhältznisse, so mußten Geistliche vor der städtischen Obrigkeit erzscheinen, Hutse suchen und die ausgesprochenen Urtel als guttig anerkennen 2).

Noch viel ofter und eifriger, als die Frage über die

<sup>1)</sup> Regesta Honorii III, Jahr VIII, urf. 24. Reg. Greg. IX, Jahr VI, urf. 240.

<sup>2)</sup> So 1138 in Padua. Gennari annali di Padova nach Urstunden. Wenn bei Streit zwischen Geistlichen und Laien, eine Parstei in Berona vom geistlichen Gericht an den Podesta berief, so entsschied er nach den Gesehen der Stadt. Campaga. 12 — 22.

Gerichtsbarkeit, wurde die über die Steuerfreiheit verhanbelt: benn iene betraf nur wenige und lag als flagtes rechtlich aufferbalb bes Gefichtofreifes ber Menge; biefe bagegen regte alle ohne Ausnahme auf, und jeder meinte, er habe Recht und Einsicht, fie zu entscheiben. Die Geistli= den bezogen fich auf ihren zeither ungeftorten Befit, alte Bertrage und Urfunden, auf bie Beiligkeit ihres Standes und bas allgemeine Kirchenrecht, auf die Ratblichkeit ihnen eine folche unabhangige gesonderte Stellung zu erhalten. auf bie Nothwendigkeit ihnen an ber zweiten Stelle bas zu erfegen, mas man ihnen an ber erften ungebuhrlich und ungerecht nehme u. s. w. Dagegen behaupteten bie Laien: "allgemeine und neue Bedurfnisse follen von allen ohne Rudficht auf einzeln entgegenstehenbe Berechtigungen getragen werben; und wer weltlichen Schus braucht, muß bie weltlichen Schuhmittel vermehren belfen. Das Kirchenrecht kann in diefen Dingen nicht einseitig ents scheiben, bie Beiligkeit bes Geiftlichen leibet keinesmeas burch Beitrage zu anerkannt nutlichen 3weden, und immiefern sie trot ihres Reichthums eber eine Entschädigung beburfen, als die armen Laien, wird fich erft kunftig, und schwerlich anders als im Wege ber Frommigkeit und Enabe ermitteln laffen."

Es blieb nun nicht bei biefen und ahnlichen bloß mundslichen Auseinandersetzungen, sondern es kam zu Thaten, ja zu Berbrechen 1).

Im Sahre 1196 waren Weltliche und Geiftliche zu Arezzo in offener Febbe über die Rirchenguter und die Steuerfreiheit 2). Im Jahre 1211 traf Bologna ber Bann, weil es ben Bischof besteuert und seine Gerichtsbarkeit beschränkt

<sup>1)</sup> Bertrag, wie viel von ber, burch ben Pobesta auf die gesfammte Geistlichkeit Parmas gelegten Steuer, bas Kapitel tragen muffe. Affò III, 316, Urk. von 1200.

<sup>2)</sup> Farulli annali d' Arezzo 13.

hatte 1). Die Florentiner besteuerten nicht bloß bie Bischöse von Fiesole und Florenz 2), sondern auch die bischöslichen Ortschaften; sie stellten sich in ein solches Berhaltniß zu beiden Theilen, daß dald die Gemeinen, dald die Bischöse ihre Zuslucht zur florentinischen Obrigkeit nahmen, und diese in aller Form den einen oder den andern Theil verurtheilte oder erleichterte. Als der Bischos von Fano im Jahre 1218 nichts zur Besestäung der Stadt geden wollte, verbot der Podesta ihm Ledensmittel zu verkausen, und dieser Bessehl wurde so streng besolgt, daß jener sast verhungerte 3).

In Pavia wurden die zur Bezahlung von Gemeinefchulben um das Jahr 1222 auferlegten Steuern mit Gewalt von den Geistlichen eingezogen, und jeder Laie oder Geistliche geächtet, welcher vor dem Bischof eine Klage anbrachte \*).

In Novara ') zwang man um biefelbe Zeit und aus ahnlichen Gründen, die Leute bes Bischofs, der Stadt Treue zu schwören, und errichtete Burgen auf kirchlichem Grund und Boden. Als jener hierauf mit Kirchenstrafen, vorging, setzte man seine Diener gefangen und theilte seine Einnahme.

In Viterbo wurden im Jahre 1218 mehre Geistliche vom Bolke und der weltlichen Obrigkeit gefangen geseht, verurtheilt und geschlagen; so daß der Papst, nicht mit Unrecht, laut klagte, daß der römische, selbst von barbarischen Bölkern geehrte Stuhl, von einer ihm unmittelbar unterworsenen Stadt so geringschätig behandelt werde. )! Im Jahre 1238 hieb man dem Bischose von Mantua die Hände ab, welche er, wie ein Kreuz gefaltet, auf die Brust gelegt hatte, und ermordete ihn mit vierzig Wunden 7).

Aber freilich wirkten neben ben laut ausgesprochenen

<sup>1)</sup> Gbirardacci I, 115, 118.

<sup>2)</sup> Lami memorab. II, 871.

<sup>3)</sup> Amiani memor. di Fano I, 182. Ughelli Ital. sacra I, 663. — 4) Regesta Honorii III, Jahr VI, urt. 873.

<sup>5)</sup> Ibid. Jahr II, Urk. 780.

<sup>6)</sup> Ibid. Jahr II, urf. 1298. — 7) Affd Parma III, 168.

staatsrechtlichen Ansichten beimlich in vielen Stabten die keherischen Überzeugungen von der unchristlichen Stellung der Geistlichen und der Verwerslichkeit der katholischen Kirchenherrschaft überhaupt. Hiegegen wandte die Kirche nastürlich alle Mittel an, die ihr irgend zu Gebote standen, sie sterlich alle Mittel an, die ihr irgend zu Gebote standen, sie sterlich ester Studiernheit kühn durchbrechend, genügte es den Laien keineswegs, sich etwa um Bann und Interdist nicht zu kummern; sondern sie erfanden, den Kirchensstrasen gegenüber, eine ähnliche Reihe von meltlichen Zwangsmitteln gegen die Gesetzebung mit gleich umfassenden Ansichten und oft sehr harten Zwangs und Vollziehungs Mitteln gegenüber.

Wir geben einige Beispiele: der Bischof von Florenz belegte die Stadt im Jahre 1224 mit dem geistlichen Bansne, und die Stadt belegte dagegen ihn mit dem weltlichen Banne oder der Acht ')! In demselben Jahre verdot Pasrentius, der Podesta von Lukka'), dei gleicher Berankefsung, daß irgend jemand tausen lasse oder beichte. Sein Sohn Andreas, der Podesta von Foligno, brauchte Gewalt gegen die Begleiter eines Kardinals, sie wurden verwundet, ausgeplündert, ja der Kardinals sleht entkam nur durch eine schnellere Flucht. Zu Forli ward schon im Jahre 1198 bei einem ahnlichen Ausstande der Nesse des Papstes Innozenz des dritten erschlagen '). In Benedig setze der Doge ums Inhr 1234 Geistliche aus eigener Macht, hannte sie und verbot die Berusungen an den papstlichen Stuhl '). Das

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, Jahr IX, Urt. 102. Die Gelbstrafe welche ber Papft ben Florentinern bafur auflegte, sollte nicht in bie eigene Kaffe bes Bischofs slieben, sonbern zum Besten bes Bischums verausgabt werben.

<sup>2)</sup> İbid. Jahr VI, Urk. 342. Parentius war ein geborner Rosmer. Mem. di Lucca II, 327.

<sup>8)</sup> Bonoli istorie di Forli 60.

<sup>4)</sup> Regesta Gregorii IX., Jahr VI, Urf. 81.

Bleiche geschah in Mailand, Berona und anbern lombarbis ichen Stabten; ja ber Pobesta von Mailand wagte es, wie ber Papft fich ansbruckt, mit einer so lacherlichen als unerborten Berwegenheit 1), gesetliche Eben zu scheiben und ben Erzbischof ber Stadt in ben Bann zu thun. Im Sabre 1220 entbanden bie breihundert Rathe der Stadt Varma ben Pobeffa von bem Gibe, bie Rirchen, Geiftlichen umb ben Bischof zu schügen 2). Rein Geiftlicher erbielt Racht. ber fich nicht vor bem weltlichen Gericht ftellte: kein Birger burfte mit Geiftlichen Bertrage eingebn, ober ihnen Brot baden, ober ihr Getreibe mablen, ober fich ihrer Budifen und Mublen bebienen, keiner burfte ihnen ben Bart iche War ein Barger so schwach, bag er auf bem Tobtenbette, ber Lossprechung halber, fcmur, er malle ben Befehlen ber Kirche gehorchen, fo benrubeman ibn nicht in geweihter Erbe, fonbern im Mifte; erhielt er bie Gefundbeit wieber, so zog man seine Guter ein. Bei ber Anwers bung biefer ffrengen Maagregeln, murben alle bischelichen Gebäude ausgeplundert, die Grundstüde verwüstet und viele Beiftliche geprügelt und verwumbet. Im Sabre 1243 ließ ber Pobesta von Piacenza ben Überbringer ihm misfälliger papftlicher Schreiben aufhangen, und ihm fo viel Gewichte an bie Beine binden, daß sich alle Glieber aus ben Gelenfen lofeten 3). - Und Frevel foldber Urt wagten nicht bloß Die machtigeren Stabte, sandern auch bie kleinern: wie Dobena, Novara, Fano, Maffa, Trevifo, Sarfena, Feltres Amola, Belluno 1).

Naturlich befahl ber Papft, bag man alle Stabtgefebe

<sup>1)</sup> Regesta Honorii III, Jahr VIII, Urf. 303. Podestas legitima matrimonia, quod etiam ridiculum est, separare inaudita temeritate praesumit. — Unb Jahr VI, Urf. 172.

<sup>2)</sup> Ibid. Jahr V, uff. 178, 435.

<sup>8)</sup> Ughelli Ital. sacra II, 224.

<sup>4)</sup> Reg. Hon. III, Sahr II, urt. 671, 680, 1298; IV, 835; V, 509. Ughelli Ital. sacra II, 683, 661; III, 716; V, 572. Innoc. ep. VII, 41.

welche ben Kinchennschten und Freiheiten irgend zu nahe tretten, als ungültig vernichte 1); er befahl, daß diejenigen, welche ohne weitern eigenen Antheil dieselben nur niedergesschieben hatten, bennoch ihr Amt verlieren sollten 2). Wo aber diese Beschle, gleich den geistlichen Strafen, underücksichtigt blieben, suchte er umsassendere weltliche Mittel zur Answendung zu bringen, und verlangte z. B. während jenes Streites mit den Parmensern: daß die Benetianer, der Konig von Frankreich und alle übeigen Staaten, die Guter und sierberungen jener in Beschlag nehmen sollten, die sie Gesmisthuung geleistet hatten. Solche Steigerungen der Strafmittel sührten aber nothwendig in offenen Krieg, und wahrend des dreizehmten Jahrhunderts sinden wir eine Unzahl von schrecklichen, an Kirchen, Klöstern, und Geistlichen schonungslos verübten Unbilden 3).

Bulett flette allerbings in ber Regel Die Kirche ob und erhielt eine, wenn auch nicht ganz entschädigende Genugthunng. Diefe Rachgiebigkeit, biefer enbliche Geborfam entstand aber keineswegs immer aus ber Rudkehr zu fromme glaubigen Gefinnungen; fonbern eben fo oft aus ber Stellung ber Parteien in ben Stabten, und aus bem Berbaltnisse berfelben zu ben Raisern und Papften. Man erariff aus mehren übeln bann bas fleinfte, fuchte ba Gulfe, wo fie am ersten zu bekommten, gab ba nach, wo das meiste an gewinnen war. Bu Überlaffung folden Gewinnes fanben fich bie Papite nicht immer bereit; vielmehr hielten fie ftrenger und folgerechter auf die kirchlichen Rechte und Unfichten, als ber Raifer auf die kaiserlichen. Ihre Empfehlungen zu Amtern waren nicht minder bringend 1); ihr Schutz und Dienft oft nicht wohlfeiler, als ber bes Raifers.

<sup>1)</sup> Regesta Honorii III, Jahr IV, urf. 550.

<sup>2)</sup> Ibid. Jahr VI, urf. 817.

<sup>3)</sup> Tirahoschi storia di Nonantola I, 133. Ughelli Italia sacra on vielen Orten, 5. 28. IV, 183.

<sup>4)</sup> Beispiele folder Empfehlungen: Martorelli memorie d' Osimo. Regesta Greg. IX, Jahr I, S. 456.

und ihre Strenge gegen anmagfliche, Bunfte und Komerichafe ten nicht geringer. Go zahlte 3. B. Jest im Sahre 1248, 3300 ravennatische Pfunde zus Unterhaltung ber Golbnet Innocens bes vierten 1); und 1224 bob Gregor IX burch feis nen Gesandten alle iene Bunfte und Genossenschaften in Vernaia auf. - Debungeachtet; hatte ber Danft einen groffen Borr theil vor bem Raifer voraus: biefer blieb namlich fur Star lien immer ein Auslander und fein Biel war bie Granbund einer fremben Berrschaft; jener war fast ummer ein Singer borner, und fein bisweilen erheucheltes, febr oft aber mabie haftes Streben ging babin, bie Italiener von ber Unterbrudung frember Bolfer au befreien. Alles Gefagte befige tigt übrigens bie Bentertung: bag biejertigen feineswegs grundlich unterrichtet fint, welche turameg bie Stabte in kaiferlich und kirchlich gefinnte eintheilen, ober unbekimmert um bie außerorbentliche. Mannigfaltigfeit ber Berbeltniffn. Beftrebungen, Anfichten, Richtungen und Leibenfibaften. mit eiliger Weisbeit ein Paar Zatberformeln aufffrillen vermoge welcher bie angebtich in erftaunlicher Thorheit besangenen Kaifer und Papste bamale kindetleicht alle båtten einigen, beschwichtigen und beberrichen konnen.

# ee) Bon bem Berhaltnis ber Stabte ju ben Sanbleuten.

Um das Verhältnis ber Städte zu den Landleuten in Italien auch nur einigermaßen aufklären zu können, mufsen die wenigen Nachrichten, welche über die letzten auf und gekommen sind, ohne Ausnahme hier zusammengestellt wers den. Die Rechte und Pslichten der Landleute und Ackerbauer waren von der mannigfachsten Art. Auf der niedrigsken Stufe standen diejenigen, welche noch mit dem alten Namen servi, Sklaven, bezeichnet wurden; dann folgten unter den verschiedenen Namen von leibeignen Ansiedlern,

<sup>1)</sup> Baldassini XIX und XLVI. Regesta Honorii III, Jahr VIII, urf. 52. pactiones, fraternitates lahificum etc. — penitus irritamus.

416 Alterthumer bes Staate: unb Privat=Rechts.

Sinwohnern, Instern, Binsteuten 1) u. a. immer mehr und mehr Berechtigte, bis die hochsten Stufen bem freien Burger, ja dem Abelichen ganz nahe stellten.

Se ist eben so falsch anzunehmen: baß erst bie bentfeben Stemme bie Sklaverei nach Italien gebracht batten 2). als daß die alt romifthe in voller Strenge fortaes bauert babe. Die lette Annahme fleht im Biberspruch mit bem wahren Christenthume; weil bies aber leiber nicht aberall gum vollen Dafenn gekommen ift, fo burfen bie im einzelnen beweisenben Beugniffe nicht vernachläffigt werben. Und ba findet fich teine Spur, bag ber neue Gliav gang rechtlos, gang ohne Eigenthum und in ber Wilkfur bes herrn gewesen fen. Er war eigentlich nur ein adscriptigius, ein ber Scholle zugehöriger Mann. Dem gemäß finben wir allerbings, daß Bantbeute mit Frau und Kindern, mit Geundstinken und Abgaben verkauft wurden 3); welche Erscheinung aber um so weniger volle Stlaverei in fich Schlieft, ba gleich viel Beifviele entgegensteben, wo fie fich mus eigenen Deitteln lostauften. Aber nicht bloß auf biefe, für arme Leibeigene immer schwierige und nur im einzels nen monlithe Beiso nahm ihr Berhaltnis ein Ende; viel-

<sup>1)</sup> Coloni, inquilini, adscriptitii um 1134 in der Gegend von Afti. Morioudus monumenta Aquensia. I., Urt. 39. Goen so servi inquilini und adscriptitii. Cartepee. di S. Salvadore, mscr., Urt. 323 von 1192. Servi in Korsita. Opera della primaziale di Pisa, mscr. nell' archivio diplom. di Firenze, Urt. von 1231. Im avdisten Iahthunderte werden in der Gegend von Parma genannt: homines habentes sortalitia ad mandatum in obedientia, homines de masnada, adscripti, servi, ancillue. Asso storis di Guastalla 835. Liberi homines qui vulgo Arimanni dicuntur. Urtunde Friedriche I sur die Gegend von Berona von 1165. Verci storia degli Ecelini I, \$3. Aldiones et Aldionas, Herimannos et Herimannas im Freidricse Friedriche I sur Bergamo von 1156. Ughelli Italia sacra I, 541,

<sup>2)</sup> Dies außert Carli storia di Verona III, 11.

<sup>8)</sup> Cartepecore di Cestello, mscr., Urf. 145, von 1220.

mehr finden wir Freilaffungen bon Geiten ber Beiftlichen im Gefühl ihrer Pflicht als Christen 1). von Seiten ber Abelichen im Gefühl ihrer Ebre und vielleicht ihres Borr theils 2), von Stiten der Stabte im Angebenken an ben Werth ber Freiheit 3), von vielen Einzelnen auf bem Tobs tenbette. um in jener Belt fur folche Dilbe Gnabe an finden 4). Bisweilen wurden Leibeigene für tuchtig geleiflete Kriegsbienfte mit ber Freiheit belobnt 5); bisweilen vernichtete die Kirche das Anrecht des ihr ungehorfamen So erklarte Alexander IV alle Leibeigenen und Pflichtigen für frei, welche ben gebannten Ezelin verlaffen wurden 6). Sehr häufig nahmen endlich alle Abhangiakeitsverhaltniffe (wie wir unten naber feben werben) bas burch ein Ende, daß die Pflichtigen sich ber Gemalt ihrer herrn entzogen und in ben Schutz ber Stabte begaben. Da nun so viele Grunde zusammenkamen, welche bie Babl ber Leibeigenen verringerten, ba feine Mehrung berfelben burch Arieg, Kauf ober Gefets eintrat 7), so mußten fie ellmablich fast ganz verschwinden. Doch finden sich auch

- 1) Cartep. di Cestello, mscr., Urf. 189, von 1229.
- 2) So ließ ber Markgraf von Montferrat 1162 mehre Leibe eigene frei. Moriondus II, Urt. 18, S. 632.
- 8) 1205 in Piftoja. Cartep. di Pistoja, mscr. Siehe unten Bologna.
- 4) 1197 in Benedig Freilassung durch Testament. Argelatus do monetis Italiae III, app. 5. Mehre Beispiele bei Gennari annali di Padova zu 1134 und 1156. Kuniga, Gzelins Schwester, ließ 1264 viele frei pro remissione animae. Verci Ecel. III, Urt. 277. Eben so 1199 Speronella, Czelins Schwester. Ebend. Urt. 67. Siehe auch Fantuzzi monum. Ravennati III, Urt. 32, S. 289.
  - 5) Carli Verona III, 1-11.
  - 6) Verci Ecel. III, urf. 238.
- 7) Antichità Longob. Milanesi I, 348. Ughelli Italia sacra II, 658. Die Bestimmungen über ben Stand ber Kinder von Freien und Unsreien waren nicht überall gleich, und die gewöhnliche Unsnahme, daß das Kind ber Mutter solge, fand Ausnahmen.

einzelne Falle, wo man sich auf die Leibeigenschaft, als auf ein wenigstens bedingtes Gut berief: so bestreite dies Berzisklinis im Bolognesischen von mehren disentlichen Abgaben und Leistungen, vom Wege und Brucken Bau 1). Rur volle Burger waren hiezu verpslichtet. Umgekehrt aber genügte eine zwanzigsährige Bestreiung von solchen Lasien, die Leibeigenschaft voranszusehen; welche Borandssehung allein durch einen vollen und urkundlichen Beweis konnte umgesstoßen werden.

Am häufigsten, jedoch unter mannigsachen Abstusungen und Rebenbestimmungen, kommt das Berhältnis der Zeitpächter und Zinsbesitzer vor, und führt die an volles Eigentbum binan 2).

#### 1) Savioli II, 2, 463.

2) Bir geben einige Beispiele. In Tostana finbet fich im breis . gehnten Jahrhundert (Cartepec. di S. Bartolomeo di Pistoja, mscr.) eine große Babl von Bertragen über Beitpacht und über lebenstänge lichen Binebeffe; in Ravenna und bem ehemaligen Grarcat nabern fie fich mehr ber eigentlichen Emphyteuse (Fantuszi an vielen Stellen, 3. B. I, 5, 455). Bei ber Beitpacht aberlieferte ber Pachter oft ein Drittel ber Aruchte und übernahm die Bebnten; anderwarts gab er bie Balfte ber Frachte, und Rebenbestimmungen über Dienfte, Fuhren, Sandarbeiten u. bal. fleigerten ober minderten bie eigent= liche Sauptabaabe. Diejenigen Bauern, welche um Ravenna bas Land für die Balfte der Früchte inne hatten und ihren Berpflichtungen über gehn Jahre lang getreu nachtamen (Fantuzzi IV, 39, 42, 47, 48, 49, 111, 133, 134, 191), burfte ber herr nicht ohne Grund fteigern ober wegjagen; boch ward ein folder Bauer, im Fall er bavonging, zurückgeholt. Sofern er fich aber bem herrn nie eiblich verpflichtet, und funf Jahr ruhig in Ravenna gelebt hatte, fand teine Ansprache, nicht einmal auf die Guter ftatt. über bie Infiger ober Bineleute (supersedentes) hatte ber herr eine Art Gerichtsbarkeit und Strafrecht; sobalb inbeffen von peinlichen Bergeben und von Anspruchen gegen einen Dritten bie Rebe war, trat bie Gewalt bes Pobesta ein. Der Infiber burfte fein Anrecht nicht vertaufen, aber über bie Balfte feines Allodes und feine beweglichen Guter lettwillig verfügen. Ramen bie

Richt minder verschieden, als das Besits und Erhs Recht, waren die Abgaben. Im Jahre 1204 wurden die

Grundftude burch Rauf an einen neuen Berrn, fo mußten bie Bauern, welche auf Bins ober Ablieferung ber halben Rruchte fagen, ihre Oflichten anerkennen und bie Bestätigung ihres Rechts, mahrichein-Tich gegen Bahlung einer Abgabe, nachfuchen. Baume burften fie nicht verfaufen. Bahlten bie Bauern nicht, wenn ber Berr burch feinen Boten mabnte, fo fdidte ber Dobeffa ben Stadtbiener auf ibre Roften gur Auspfanbung. Diefe follte nicht auf Betten, Rleiber und ` Baffen geben, und bie Smunbftude feibft burften Schulden balber nur eingezogen merben, wenn ber Pobesta feine Bustimmung gab. - Im Sabre 1212 erhielt die Gemeine zu Cestello in Tostana burch geiftliche Berleihung bas Recht, bag ber Bater ben Gohnen, ber Dheim bem Reffen, und umgefehrt, bie Guter vermachen tonne (Cartepec. di S. Salvadore, mscr., Urt. 358). - 3m gwolften Jahrhundert finden wir um Piacenza bienftpflichtige, mit ftarten Abgaben belegte Bauern (rustici), welche man ben Bafallen von gutem und ehrbarem Stanbe entgegenfeste; aber es gab auch Bafallen, beren Rechte teineswegs feftftanden, und bie, eine Balfte ihrer Guter fur Bauergåter, Ruftifalgåter anertennen follten. (Boni et honorabilis status. Poggiali mem. di Piacenza V, 14.) - um 1115 murben bei Ronantola Grunbstude jum Riegbrauch auf brei Gefchlechtsfolgen ausgethan, und zwar ging bas Erbrecht balb nur auf mannliche, balb auch auf weibliche Rachkommen und Seitenverwandten. Rach Abgang ' ber britten Gefchlechtsfolge fuchte man bie Erneuung bes Rechts, und aablte fo viel als bei bem erften Berleiben. (Tiraboschi stor. di Nonantola II, Urt. 217, 218, 285 u. f. w.) - 3m breizehnten Jahrhunderte kommen im Friaul und der Mark Areviso Sausleute (uomini di masnada, mansata) vor, welche Grundftude gegen ungleiche Berpflichtungen übernehmen: einige fteben namlich mit ben Leibeigenen faft auf einer Stufe; andere burfen über ihr Gut ichal= ten und nur nicht ohne Erlaubnig megziehen. Diefe letten hatten Rriegs : und Baffen : Recht, welches man vollkommen Leibeigenen in ber Regel versagte (Verci Ecelini II, 40). Sandmann zu Pareto (und abnliches fand wohl allgemeiner im Genuefischen ftatt) ohne Rinder und Teftament, so erbte die Herrschaft (curia) bas bewegliche Gut. hinterließ er Rinber und verfügte er lentwillig, fo mußte er ber Berrichaft ein Drittel ber beweglichen Guter vermachen; fonft ward verfahren, als fen tein Teftament vorhanden.

120 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

unbestimmten, ungemessenen Dienste, welche die Landleute an die Abtei Cestello dei Florenz zu leisten hatten, in eine jährliche seste Abgade verwandelt 1). Der Herr durste aber auch hin und wieder einzelne Antheile von Gütern verkausen, wenn er die Abgade verhältnismäßig theilte. Im Mailandischen 2) waren die Unterthanen verpslichtet, den höhern Lehnsherrn, — deren Rechte sonst sehr von einander abwichen —, Wall und Gräben an den Burgen zu machen, Thore zu sertigen, Thorwächter zu stellen u. s. w. 3).

Im ganzen gab es mehr Natural =, als Geld = Abgasben, und aus jenen kann man eher auf die gunstige oder ungünstige Stellung der Landleute schließen, als aus dies sen. Die Ablieserung der halben Früchte dei einigen Nesbenlasten (ein noch jetzt in Italien sehr häusiges Berhältniß) macht keine reichen Bauern; die Ablieserung von einem Drittel erscheint als ein gunstiger Pacht = oder Erd = Zins. Wie sich die Geldabgaben zu den Einnahmen und zu dem Grundvermögen verhielten, ist nicht auszumitteln; nur zeizgen die vielen deshalb geschlossenen Berträge \*), daß keine einseitige, unbedingte Willfür statt sinden durste.

- 1) Cartepec. di Cestello, mscr., Urf. 119, 145.
- 2) Giulini zu 1216, p. 324.
- 8) Im Erzbisthum Ravenna zahlte ums Jahr 1177 ein Hanbarbeiter für sich und seine Familie vier Denare; wer einen Ochsen hielt, sechs Denare, wer brei hielt, zwei Schilling. (Fantuzzi IV, Urk. 70.) In der Gegend von Modena zahlte ums Jahr 1197 der Handsarbeiter vier Denare, und wer zwei Ochsen besaß, zwölf kaiserliche Denare (Tiraboschi momor. di Modena IV, Urk. 620, 670); im Jahre 1205 sindet sich für dieselben Fälle eine höhere Abgabe von acht und sechzehn Denare; im Jahre 1234 in der Segend von Bologna die Wogade von achtzehn Denare und drei Schilling; aber wahrscheinlich war hier der Münzsuß bedeutend leichter (Ibid. V, Urk. 800).
- 4) Mehre Beispiele bei Catalanus ecclesia Firmana. Werth und Gewicht der Mungen wechselte gar oft, und wir können hier im kurzen barüber nichts beibringen. Beispielsweise nur folgendes: sieben hufnagel kosteten in Ravenna einen Denar, den Bart eines Ritters zu scheren zwei Denare. Fantuzzi IV, Statuten No. 264, 274.

Raturlich aber waren die Landleute mit diesem mittlern Berhaltnisse keineswegs unbedingt, und um so weniger zusfrieden 1), da der Schutz der Könige und des Abels immer unzureichender ward, und das Beispiel der zur völligen Unabhängigkeit aussteigenden Städte reizte und befeuerte. Doch war auch hier die Mannigsaltigkeit der Bestimmungsgründe und der Erscheinungen größer, als man glauben sollte.

Manche Dorfgemeinen wurden als folche burch eigene Kraft, andere burch kaiferliche Bestätigung, noch andere burch Bertrage mit bem boben Abel unabhangig. bekamen bas Recht ihre Obrigkeiten zu wählen und eigene Gerichte zu halten 2). Bisweilen luben bie Stabte alle von ihren herrn etwa gebruckte Landleute freundlich ein. fich mit ben machtigern Burgerschaften zu verbinden 3); wogegen bie Abelichen, um bem ihnen hiedurch brobenden Berlufte zu entgeben, fich in mehren mit Stadten abgeschloffenen Berträgen ausbedungen, daß biefe keinen von ihren Leuten als Burger aufnehmen follten 1). Ronnten jene Ubes lichen Forderungen biefer Urt nicht burchseben, fo fuchten fie, und auch wohl die Geiftlichkeit, Sulfe bei ben Kaifern. Ihren Bitten gemäß befahl 3. B. Friedrich I im Jahre 1167 5): daß alle Landleute, welche nach Stadten gezogen waren, um fich ben Pflichten gegen ihre herrn zu entzics ben, zuruckehren ober gewartigen follten, daß man fie wegen so einfeitigen Rechtsbruches achte und ihre Guter Allerdings wurden die Herren durch bies Da= vongehen ihrer Leute oft fehr verlett: aber andererfeits muß man auf bie uble Behandlung ber letten schließen.

<sup>1)</sup> Carli stor. di Verona II, 515. Denina XI, 7.

<sup>2)</sup> Murat. antiquit. Ital. IV, 39. Moriondus I, urk. 47. Freibrief bes Markgrafen von Montferrat von 1158 für Gasingo.

<sup>8)</sup> So in Florenz im Jahre 1106. Mecati storia della nobilità di Firenze I, 38.

<sup>4)</sup> Moriondus I, Urk. 119. Vertrag zwischen bem Markgrafen von Montferrat und Aleffandria von 1203.

<sup>5)</sup> Soldanus Urf. 84.

wenn fie fich, um nur von verschulicher Abbangigkeit frei gu werben, ber Gefahr aussetten ihre Guter zu verlieren. Bieberum icheint es, als fen bie Lage ber Lanblente icon beshalb nicht die schlimmfte gewesen, weil sie boch ein Besisthum batten, welches ihnen niemand ohne Urtel und Recht nehmen follte; auch war die Gefahr, dies beim Beas ziehen in die Stadte zu verlieren, wohl nicht fo groß, als man bentt, weil bie Burgerschaften bie Bollziehung nachtheiliger Rechtsspruche oft mit Gewalt verbinderten. Richt felten tam man zu bem mittlern Auswege, baf bem Beren bis zum Ablauf einer gewiffen Frift bie Rudberufung ber Entwichenen frei ftebe, fpater aber jeber Anspruch verfals len fen !). Diefe Frift war in ber Regel wohl Jahr und Tag: als aber bie Stabte ihre herrschaft fehr ausbreiteten, als fie felbst viele pflichtige Leute gewannen, fo geschah zu ihrem Berbruff, mas fie früher, folange es nur ben Abel traf, gar gern batten geschehen laffen: jene Leute entliefen namlich ber einen Stadt und begaben fich in ben Schut ber anbern, mas hier zu Fehben, bort zu Bertragen Beranlaffung gab, wobei man, ber Beforberung ber Freiheit minder eingebent, bas Ruckberufungerecht wohl bis vierundzwanzig Sahre ausbehnte 2). , Ja die pflichtigen Leute brangten fich, um ber Steuerfreiheit und anderer Bortheile willen, fo von allen Seiten und unter fo vielen Borman: ben felbft in die Burgerrollen ber fie bebernichenben Stabte ein 3), daß biese, wie Bologna im Jahre 1247, gegen folch, nunmehr als Unfug bezeichnetes, Streben, Gefete machten und vollzogen. Fand umgefehrt manche Burgerschaft, sie sen nicht zahlreich und machtig genug, awang fie ganbleute in die Stabte zu gieben, worüber jene sich bei Kaiser und Papst .), aber wohl selten mit Erfolg

<sup>1)</sup> Costa de Beauregard mémoir. de Savoye I, 70 - 80.

<sup>2)</sup> So zwischen Como und Chur. Rovelli stor. di Como II, 376.

<sup>3)</sup> Ghirardacci I, 168.

<sup>4)</sup> Rovelli II, CCXXXIII. Urt. gegen Mobem von 1227, in Regesta Greg. 1X, 1, p. 181.

beklagten. Oft wieden auch in den furchtbar grausamen Fehden, Burgen und Dörfer gant zerstört, und da blieb den Landseuten keine Wahl, und man ließ ihnen keine Wahl: sie mußten sich in der siegenden Stadt mit mehr ober weniger Rechten niederlassen 1). Wo sich aber auch Landseute außerhalb der Städte erhielten, in eigentlich freie unabhängige Bauern verwandelten sie sich nur sehr selten, und die Aussicht der Bürger war wohl nicht immer gelinder, als die der Abelichen 2). So mußten dei Ravenna die Fischer ihre Fische, die Viehvesitzer ihr Vieh vorzugseweise in die Stadt zum Berkauf bringen; und im Mailändischen wurde den Bauern nicht selten die Ausschr ihrer Erzeugnisse ebensalls beschränkt, und das Brotdacken zum Verkauf untersagt 3).

# ff) Bon ben innern Berhaltniffen ber Stabte felbft.

Jego, nachdem wir die wichtigsten Beziehungen kennen lernten, welche auf die eigenthumliche Entwickelung der Stadte einwirkten, werden sich die innern Einrichtungen berselben zweilmäßiger darstellen lassen; doch erscheint es zur bessern übersicht nuglich, diese Darstellung in mehre Abtheilungen zu zerfällen. Wir sprechen also zuerst:

a) Bon ben innern Berhaltnissen ber Stabte bis zum konstanzer Frieden, ober bis gegen bas Ende bes zwölften Jahrhunderts.

Die alt = romischen Einrichtungen, welche in mehren Stabten eine gemäßigte Freiheit beförderten, wurden von den deutschen Eroberern keineswegs überall ausgehoben: denn theils sehlte es diesen dazu an Macht, theils standen jene ihren Ansichten und Bunschen nicht im Wege, theils war die Reigung zum Verändern des Bestehenden bei weitem nicht in einem solchen Maaße vorhanden, wie wohl in den neues

<sup>1)</sup> Martorelli memor. d'Osimo 98,

<sup>2)</sup> Fantuzzi IV, Urf. 24, 27, 38.

<sup>8)</sup> Giulini VII, 574.

sten Beiten. Wenn also auch in einzelnen, besonders kiedenern Landsstäden, alle Beamten von einem weltlichen oder geistlichen Obern gesitzt wurden, wenn auch die Rathsherren hin und wieder so wenig Rochte und Ehren, und so viel Lasten und Berpstächtungen hatten, daß man sie zur Annahme ihrer Stellen zwingen mußte '); so konnten doch nicht alle desentliche Beziehungen, Bersammlungen und Sinwirkungen verloren gehne erstens, weil die Serichtsberssassung dem Bolke in der Regel durch die Schöppen eine lebendige Theilnahme versieh '); zweitens, weil in den früsdern Jahrhunderten die Wahten der Geistlichen und Bischöfe nicht ohne die Laien vollzogen wurden; drittens, weil man der Bürgerschaft gewöhnlich eine ungestörte Verwaltung ihres Gemeinevermögens ließ.

Der größte Schritt zur Grundung ber Unabhangigfeit war aber ohne 3weifel bas Recht, bie fabtifchen Beamten ju wahlen. Dies Recht murbe ben Burgerfchaften feineswegs gleichzeitig, ober burch ein allgemeines Gefet, ober überall urkundlich. ober ohne allen Widerspruch und alle Unterbrechung verliehen; vielmehr kam fast jede Stadt bazu auf andere Beise, unter verschiedenen Berhaltnissen, unter mehr ober weniger gunftigen Bebingungen, burch eigene Gewalt, ober gnabige Berleihung, ober auch burch unvorbenkliches Herkommen. Go hatten 3. B. Rom und Benedig wohl von jeher die freie Wahl ihrer Obrigkeiten, und Ludwig ber Fromme foll fie ben Stabten in Istrien verliehen haben 3). In Ravenna finden wir Konfuln ums Jahr 804 und 963 4), in Kerrara um 1015, in Pisa um 1094, in Como 1109, in Mailand 1117 u. f. w.; und

<sup>1)</sup> Savigny I, c. 2, II, XXVI.

<sup>2)</sup> Rovelli dissert. prael. II, 12.

<sup>8)</sup> Carli Verona IV, 170.

<sup>4)</sup> Carlini de pace Constantiae 7. Rovelli II, 118. Antichità Longob. Milanesi I, diss. 6. Murat. antiq. Ital. IV, diss. XLVI, p. 50 u. f. Lami lezioni di Antichità Toscane I, CXXIII. Reumann Berf. von Florenz 14.

fast allgemein läßt sich annehmen, daß gegen Ende des eitsten Sahrhunderts in den meisten italienischen Städten selbstgewählte Konsuln vorhanden waren, welche sich aber freilich, sabald der Kaifer mit überwiegender Macht aufstrat, dessen Bestätigung unterwerfen mußten.

Diese, bisweisen wohl nur aus dem Abel, ofter aus allen Ständen gewählten Konfuln, erscheinen mährend des zwölften Jahrhunderts ohne allen Zweisel als die wichtigssen Staatsbeamten 1); so daß man diesen Zeitraum dannach den konfularischen nennen und dem folgenden Zeitraume der Pobesia entgegensetzen könnte.

Die Zahl ver Konsuln war nicht allein in den einzels nen Stadt warschieden, sondern man wählte auch in derzselben Stadt bald mehr bald weniger 2). So sinden wir im Jahre 1114 sunfzehn Konsuln in Como, 1120 vier in Berona, 1126 vier in Mautua, 1142 sieden in Modena, 1168 vier in Brestia, 1173 sieden in Bologna, 1180 vier ebendaselbst 3), 1212 vier in der kleinen Stadt Prota, zwei oder vier in Viterbo u. s. w. Nirgends wechselte die Zahl der Konsuln so sehr, als in dem höchst deweglichen Genua; doch sank siesen und chulichen Beispielen ergiebt sich, daß man in der Regel vier die sehre Konsuln wähltez welsche Regel auch nicht durch die ganz ungewöhnliche Erscheisung umgestesen wird, daß wir im Jahre 1124 einmal sechzig Konsuln in Lukka sinden. Wohl aber muß man sechzig Konsuln in Lukka sinden.

<sup>1)</sup> Savigny I, 323; III, 103. Die Konfuln entstanden zum Theil wohl in Erinnerung an altromische Einrichtungen, zum Theil mögen sie aus ben Schöppen und den verwaltenden Beamten hervorgewachsen seyn.

<sup>2)</sup> Rovelli storia di Como, zu 1114. Moscardo storia di Verona 125. Murat. antiq. Ital. diss. XLVI, ©. 40 — 50. Malvecius 882. Caesen. annal. zu 1173 uno 1180.

<sup>8)</sup> Cartepec, di S. Bartol. di Pistoja, mscr. nell' archivio dipl. di Firenze, 311 1212. Bussi 57.

<sup>4)</sup> Caffari annal, bei Muratori.

126 Alterthumer bes Staats: und Privat: Rechts.

sich die Berschiedenheit einprägen, welche unter den Konstuln selbst statt fand 1). Neben jenen eigentlichen, vorzugsweise so genannten Konsuln der Stadt, der Gemeine (de communi), gab es nämlich mehre untergeordnete Urzten 2), der Gerichte, der Kausseute u. s. w., mit gesonderten Wirkungstreisen 3), welche jedoch in jenen höchsten Konsuln ihren Mittelpunkt und ihre vorgesente Behörde fanden.

Das Amt eines Konfuls bauerte in ber Regel ein Rabr. boch tomte ber Abgebenbe wieber gematht werben: ig in ber Mitte bes awolften Sabrbunderts bekleibete Cocco Griffi jenes Ant in Difa fiebzehn Jahre nach einander 1), und verherrlichte die Stadt und fich, burch große Baue und treffliche Einrichtungen. — Über die Bablart ber Ronfuln fehlt es fast an allen nabern Rathrithten, kaum weiß man, wie viel auf die vereinzelten Angaben zu bauen ift: daß in Brescia funfzig vom großen Rath erwählte Manner 1), daß in Aloxenz hundert erwählte Minner die Konfuln ernannten. Etwas mehr Licht wird fich ider biefen Gegenstand verbreiten, wenn wir die Berbaltniffe ber wichtigsten Stabte unten im einzelnen entwickeln. und wenn wir jeso bas zusammenstellen, mas sich von ben übrigen offentlichen Rorperschaften, von ben Rathen und ibrer Stellung gegen die Konfuln ermitteln ließ.

Benn man namlich auch im allgemeinen annehmen kann, baß die eigentliche Berwaltung in den Sanden der Konsuln und bersenigen Beamten war, welche für die

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Estons. I, 155. Sie hatten einen anbern Wirtungsfreis.

<sup>2)</sup> So wie es jest viele Arten von Rathen giebt.

<sup>8)</sup> Vedriani storia di Modena II, 123. Carlini 9. Comules de placitis, Mercatorum u. f. w.

<sup>4)</sup> Tronci storia di Pisa, zu 1154.

<sup>5)</sup> Carlini 8. Sismondi II, 341. Inwieweit bas überall Anwendung finde, was Sigonius de regno Italiae X, 241 beibringt, ift sehr zweifelhaft.

Rechtspflege, Die Steuern, Die Polizei u. f. f. ernannt wurden; fo konnten biefe boch niemals eigenmachtig verfabren, ba ihnen genoffenschaftliche Beborden, Rathe (consilia, consiliarii) in mannigfachen Abstufungen zur Seite ftanben, welche bei allen wichtigen Sachen, und ohne Ausnahme bei ber gesammten Gesetgebung befragt werben Allerdings batte jebe bebeutenbe Stadt (wie wir unten, so viel als moglich, zeigen wollen) hiebei ihre Eigenthumlichkeitent, und balb überwogen bemofratische, balb aris ftokratische Unsichten; boch kann man ale Regel annehmen. baff ber allgemeinern Bolksversammlung ein engerer Ausschuß gegenüber stand 1). Un jener follte mohl eigentlich. wenn auch nicht bas ganze Bolk nach Kopfen, boch jeder, großigbrige, unabbangige Burger Theil nehmen: ba bies aber ben Dadhtigern oft unbequem, ba es mit ben Be-Schäftigungen ber Burger oft unvereinbar erfchien, ober au Aufftanden und Berwirrungen führte: so verschwand an vielen Orten die allgemeine Volksversammlung (concio) fast gang, und ber große Rath (consilium majus) trat fo febr an ihre Stelle, daß beides oft verwechfelt ober als gleichbedeutend genommen wird. Dies mit Unrecht: benn einmal findet man bis in die Mitte bes breizehnten Sahrhunderts die Bollsversammlung bier und da bem gro-Ben Rathe entgegengefett; ferner findet man, bag fie bei gant außerorbentlichen Gelegenheiten ausnahmsweise berufen murbe, ober auch wohl zu schädlicher wie zu beilfamer Einwirkung, eigenmachtig zusammentrat 2). Desungeachtet bleibt es im allgemeinen mahr: daß die Gesammtzahl ber Burgerschaft eine unmittelbare Einwirkung auf Die offentliden Einrichtungen verlor (ober vielmehr, trot bes Namens.

<sup>1)</sup> So wie in Athen ber exxlyala, die forly.

<sup>2)</sup> Rach 1256 wird in Padua die concio neben dem großen Rath erwähnt. Verci Ecelini III, Urk. 230. — 1204 publica concio zu Faenza. Savioli II, 2, Urk. 362 und 380. — 1219 in Imola. Ib. Urk. 463. — 1260 in Bassano generalis concilium, et plena Arenga unterschieden. Verci Trevig. II, Urk. 104.

wohl mur sehr sten gehabt hatte), daß an die Stelle der verwirrten vielköpsigen Demokratie, ein engerer Ausschuß trat, welcher nunmehr eben als der demokratische Theil der Berfassung betrachtet werden muß. So erschien in Benedig (um ein Beispiel, und ein recht schneidendes, zu geben) der große Rath im Gegensätz einer Bolksversammlung unstreiztig als eine aristokratische Körperschaft 1): nachdem aber das Bolk nicht mehr versammelt und befragt wurde, verzwandelte sich der große Rath (als die zahlreichste Körpersschaft) in den demokratischen Theil der Berkassung, und ihm standen die übrigen Rathe und engern Ausschüsse seitdem als das strenger Aristokratische gegenüber.

Nirgends fehlte' ferner ein engerer fleinerer Rath 2) (consilium speciale), welcher in ber Regel vorberathen mußte, ehe eine Sache burch bie Konfuln an bas Bolk oder ben großen Rath gebracht wurde. Allmablich bilbete fich aber ein noch engerer Ausschuß, welcher über bem fleinern Rathe stand, und nicht bloß bei ber Gefetgebung, fonbern auch bei allen wichtigen Verwaltungsangelegenheiten mitfprach. Diefer Ausschuß, gewöhnlich Crebenza genannt, ließe fich mit-bem vergleichen, was man in neuern Beiten wohl ben Gebeimenrath ober Staatsrath genannt bat; nur muß nicht vergessen werben, welche Eigenthumlichkeiten eine republikanische Berkaffung, jeder Korperschaft und Beborde unaustilabar aufdruckt. Das Bechselverhaltniß ber Grebenza und bes kleinen Rathes ist nicht überall ganz deutlich zu erkennen, ja beibe scheinen vieweilen in einander zu verschmelzen; in bem Maage aber, als die Bedeutung ber Volksversammlung verschwand und das Demokratische wie gesagt an ben großen Rath überging, bitbeten fich bie engern Ausschusse immer mehr und mehr aus; ber kleine Rath nahm allmählich die Stelle bes großen, die Crebenza

<sup>2)</sup> Siehe barüber unten bas Rabere.



<sup>1)</sup> Selbst in kleinern Stadten, 3. B. in Tolentino. Santini memorie di Tolentino 314.

bie Stelle bes kleinen Rathes ein, bis man endlich im breizehnten Jahrhundert wenige Anziane 1), oder Alte, über den geheimen Rath setze, und anstatt der vier bis sechs Konfuln einen Podesta erwählte. So ruhte also die Pyramide der Behörden und Körperschaften auf breiterem Grunde und ward in regelmäßigen Abstusungen verengt, dis sie sich in einer Spige endigte.

Die Bahl ber Beifiger bes großen Rathes mar nicht in allen Stadten, ja nicht in berfelben Stadt immer gleich Denn im Kall bas Gefet bie Eigenschaften beftimmte, welche unbebingt ben Butritt eröffneten, fo mußte bie Bahl ber Berechtigten fleigen ober finken; und baffelbe fant ftatt, wenn etwa ber kleinere Rath bie Borgeschlagenen mit einer gewissen Stimmenmehrheit verwerfen konnte. Gewöhnlich wählten indeg die Burger jahrlich nach Stabtober ahnlichen Abtheilungen, eine gesetlich be-Ein merkwurdiger Übergang aus eigentlichen stimmte Babl. Bolksversammlungen zu geschloffenen Rathen scheint fich auch barin zu finden, baß man bisweilen bei wichtigen Ungelegenheiten eine größere Bahl Rathgebenber berief, als bei unwichtigen Dingen 2). hier blieb bie eigentliche Berechtigung noch immer gleich und unverkurzt; und wenn fich alle dabei berühigten, fo kam es zu keinen scharfern gesetz= lichen Bestimmungen. Allmablich aber wurde die lange beschränkende Gewohnheit, auch wohl ohne buchstäblich geset= liche Unerkenntniß, jum Gefet.

Wie sich nun auf solche Weise in einzelnen Städten alles zur Aristokratie entwickelte, wie in andern durch allmahliche Gegenwirkung oder plötzlichen Umschlag alles wieder zur Demokratie zurückging, werden wir unten an merkwurdigen Beispielen zeigen.

In der Regel mußte ber große Rath befragt wers den 3) über allgemeine Gesetze, Rrieg, Frieden, Bundniffe,

<sup>1)</sup> Anciens.

<sup>2)</sup> So 1257 in Monregale. Grassi II, 39, 62.

<sup>3)</sup> Caffari zu 1162. Sautini 314. — 1204 beschmört in Faenza V. Band.

#### 130 Alterthamer bes Staats. unb Privat-Rechts.

Steuern; er ernannte gewöhnlich bie obrigkeitlichen Personen, Syndici und Gefandten, er wählte die Mitglieder des kleinen Rathes und der Ausschüffe. — Dagegen durfte sich der große Rath nicht versammeln ohne Aufsforderung der Konfuln, und diese konnten wohl nur in einzelnen Fällen vom kleinen Rath, oder der Eredenza dazu angehalten werden. Der große Rath sollte keine Sachen selbst in Anregung bringen, sondern wie gesagt nur über das entscheiden, was ihm, nach der Borderathung im kleinen Rathe, vorgelegt wurde. Nirgends sinden sich inzbes Beweise, daß ein Rath die Schritte des andern unzbedingt habe hemmen, oder nach unserer Art zu reden, ein Beto gegen den andern ausüben können.

Eben so verschieden, als die Zahl der Beisitger bes großen Rathes, war die Zahl der Beisitger des kleinen 1); boch standen beide Zahlen in einem Wechselverhaltnis, und jene war im Durchschnitt wenigstens viermal so stark, als biese.

Die Mitglieder des kleinen Rathes und der Credenza wurden am häufigsten aus den Beisigern des großen Raths erwählt, seltener wohl aus den übrigen Burgern 2). Sie bekleideten ihr Amt bald längere dald kurzere Zeit, in der Regel nur ein Jahr, und erhielten disweilen allgemeine Borschriften über ihr Versahren, bisweilen außerdem des stimmte Bollmachten für einzelne Fälle. Kam es darauf an einmal den großen Rath ganz neu zu bilden, so that sich wohl das gesammte Volk zusammen und versuhr ohne

erst ber Rath einen Bertrag mit Bologna, und am folgenden Tage schwören zwei Bevollmächtigte im Namen des ganzen Boltes in publica concione. Savioli II, 2, Urk. 362, 380. — Verci Ecelini III, Urk. 280, 1267, Gesandte in Bassano mit Zustimmung des grossen Raths gewählt.

<sup>1)</sup> Selbst für kleinere Stabte, wie Alessandria und Monregale, sinden wir ganze Seiten voll von Namen der consiliarii. Grassi II, 89. — In Arezzo 1214 ein großer Rath und ein Rath von 200. Camici z. d. Jahre, Urk. IX, p. 94.

<sup>2)</sup> Rovelli II, Art. 3, CLVI. Gennari zu 1111.

ftrenge Rudficht auf Gefet und Berkommen; gewöhnlich aber blieb es bei ber oben angebeuteten jahrlichen Bahlart, und ein erbliches ausschließenbes Recht ward erft fehr fpat und nur in wenigen Stabten burchgesett. übte ber große Rath wiederum feine Wahlrechte mannichmal nicht felbst aus, fonbern übertrug fie gur nutlichen Vereinfachung an wenige Personen. — Daß bie Mehrheit ber Stimmen in allen biefen Korperschaften entschieb 1), bat kein Bebenken: Die Abstimmungen felbst aber erfolgten ge= wiß nicht überall und immer auf gleiche Beise. In manchen Källen wurden bie Stimmen geheim in Urnen geworfen 2); andere Male kam es von lautem Berhandeln aewiß auch au lautem Abstimmen, au allgemeinem Beifall, allgemeinem Verwerfen, ober zu einer Sonderung in zwei Theile mit augenfälliger Überlegenheit bes einen Theils. In der Regel mochte man bei den Wahlen am gebeims ften, bei Berathung und Abstimmung über andere offents liche Angelegenheiten bagegen öffentlicher verfahren.

# β) Bon ben innern Berhaltniffen ber Stabte in ber erften Salfte bes breizehnten Jahrhunderts.

Obgleich die Rechte der Konsuln nach dem Vorstehens ben unter mehre Personen getheilt und durch die Rathe sehr beschränkt waren, so blieb ihnen doch, als Häuptern ber ganzen Verwaltung, ein sehr großer Einsluß. Daher entstanden unregelmäßige Bemühungen, diese Würde zu gewinnen, Parteiungen vor den Wahlen, und parteiische Anwendung der erhaltenen Gewalt nach den Wahlen 3). Sinige meinten, die mehrköpsige Herrschaft mache ein schnelles und kräftiges Wirken unmöglich; andere glaubten umge-

<sup>1)</sup> Siehe 3. B. Moriondus I, Urt. 53. Campagnola XX.

<sup>2)</sup> Ad bussolas cum ballotis in Pabua. Orsato historia di Padova 310.

<sup>8)</sup> Murat. antiq. Ital. diss. XLVI; p. 64. Tronci storia di Pisa, 31 1190.

kehrt, die Macht ber Konsuln sen zu groß; noch andere fanden es unerträglich, sich von ihres Gleichen beherrschen Diefe und abnliche Grunde wirkten zulett gleich= mäßig babin, baß eine fehr wichtige Beranderung in ben italienischen Stabten angenommen wurde: man wahlte namlich fatt mehrer Konfuln aus ben eingebornen Burgern, nunmehr nur ein Oberhaupt, einen Pobesta (potestas) 1), welcher nothwendig ein Frember fenn mußte. Daburch, so rechtfertigte man bie Maagregel, sen allen schablichen innern Bewerbungen vorgebeugt, der Fremde fen nothwendig un= befangen, unparteiisch, von keinen Borurtbeilen eingenommen, und boch wieberum als Staliener, als Burger einer andern Stadt, nicht ganz unbekannt mit bem, was ber wahre Bortheil erheische. Im Gegentheil entstehe burch die Bechfelmahl ber Pobesta aus verschiedenen Stadten ein frucht= barer Austausch von Ibeen, eine Bekanntschaft mit vielfaden Berwaltungsgrundfaten und Maagregeln, eine Steigerung von bloß ortlichen Unfichten zu hobern, welche bas gleich= artige Wohl aller Burgerschaften als lettes Ziel im Auge behielten. Auch fen die Hoffnung eines tuchtigen Mannes nun nicht mehr auf eine Stadt beschrankt, jeder habe einen Sporn, fich auszuzeichnen, bie Aufmertsamkeit ber übrigen zu erwecken und anderwarts ben verdienten gohn zu em= pfangen, welchen undankbare Mitburger vielleicht verfagten.

Diese Wahl ber Pobesta statt ber Konsuln begann keineswegs in allen Stabten gleichzeitig und aus einem plotzlich eintretenben, allgemeinen Grunde. 2): Wir finden 1163

<sup>1)</sup> Der Pobesta stand allerdings ber peinlichen Rechtspflege vor, teineswegs aber war sein Wirkungstreis barauf beschränkt.

<sup>2)</sup> Verci Ecel. I, 230. Johannes Judicis chron., mscr. in Biblioth. Barberina und Gennari zu 1175. Tronci zu 1190. Excerpta Magliabecchiana, mscr., Th. 43, S. 62, zu 1199. Savioli zu 1205, über bie Pobesta in Florenz. — Den Namen potestas sinden wir schon in Urkunden von 1035, 1068 u. s. f. aber Bebeutung und Wirkungekreis war verschieden. Memor. di Lucca 316—320.

ben ersten Pobesta in Berona, 1170 in Bicenza, 1173 in Treviso, 1175 in Parma, 1190 in Pifa, 1199 in Florenz u. f. w. Mun fehlt es zwar nicht ganz an noch altern Beis spielen (fo war 1151 ein Pobefta in Bologna 1), 1156 in Modena, 1158 in Pistoja): allein biese Podesta find hochst mahrscheinlich nur kaiserliche Beamte gewesen; wie sich überhaupt nicht leugnen lagt, daß die Stellung folder Beamten, besonders des kaiserlichen Appellationsrichters, hin und wieder ben übergang zu ber neuen Gestaltung bahnen mochte. -Nichts aber ist irriger als bie Unnahme, bag kaiferliche über: macht ober Staatsklugheit im allgemeinen bas Syftem ber Podesta erzwungen ober eingeschmuggelt habe. aufgezählten Ursachen sind unleugbar die entscheidenden gewes fen, und fchon baraus bag nach bem fonftanger Frieben 2), welcher bie Macht bes Raifers beschränkte, jenes Sustem schnellere und allgemeinere Annahme fant, widerlegt sich Ganz ohne Widerspruche iene unerwiesene Voraussebung. kam aber natürlich eine so wichtige Beranderung nicht zu Stande: bie eingebornen Burger welche, ihrer Macht und ihres Einfluffes halber, bie nachfte Soffnung gehabt hatten Ronfuln zu werben, fetten es oft burch, bag man zu ber attern Beise zurudkehrte, und so finden wir zwanzig bis breißig Sahre vom konftanger Frieden abwarts in ben Stadten balb mehre Konsuln, balb einen Pobesta 3). Seits bem geht indes bie Reibe ber lettern faft ununterbrochen fort, obgleich jene Wibersprechenden infofern nicht gang

<sup>1)</sup> Tiraboschi memorie Modenesi II, 17. Cartepec. di Pistoja, mscr. nell' arch. dipl. di Firenze zu 1158. Savioli II, 1, urt. 148, 150.

<sup>2)</sup> Carlini de pace Constantiae 10. Antichità Longob. Milanesi II, 319.

<sup>3)</sup> Pobesta und Konsuln abwechseind in Viterbo. Bussi storia di Viterbo 57. Murat. antich. d'Ital. diss. XLVI, p. 70-81.—1188 in Piacenza ein Pobesta, und daneben Consoli del commune und di giustizia. Poggiali memor. di Piacenza IV, 382. Paduae regim. catalogus 367.

geschlagen waren, daß ein mittlerer Ausweg ihre Bunsche wenigstens einigermaaßen befriedigte. Der fremde Podesta stand namlich als der erste an der Spitze des Ganzen, aber alle oben erwähnten Arten von Konsuln wurden für untergeordnete Areise, für gewisse Rechtssachen, Handelssachen u. dergl. nach wie vor gewählt, und blieden in Wirksamskeit.

über die Wahl bes Pobesta wird sich unten bei ben einzelnen Städten einiges zweckmäßiger ansühren lassen; im allgemeinen bemerken wir, daß sie in der Regel der zahlreichsten Körperschaft zustand, welche in der Stadt offentliche Rechte hatte 1). Es sehlt aber nicht an Ausnahmen von dieser Regel: bisweilen übertrug man die Aussübung des Wahlrechtes, aus den schon oden berührten Gründen, an wenige Personen, oder die engern Körpersschaften wußten sich in den Besit desselben zu sehen. So berief z. B. der Podesta von Voltrajo 2) im Jahre 1243 den Rath, um zu beschließen, auf welche Weise sein Nachsfolger solle erwählt werden; und man beschloß dies Recht zweign Männern zu übertragen, welche man aus dem Rathe selbst erkiesete.

Der Pobesta war gewöhnlich von Abel und Ritter, ja Markgrafen und Hochabeliche suchten allmählich biese Stellen 3), und legten dadurch ein bedeutendes Gewicht in die aristokratische Schale. An den Erwählten wurden Abgeordnete geschickt, über seine Rechte, Pslichten u. s. f. eine Urkunde entworsen, und sofern er das Amt annahm, seierlich beschworen. Bei der Ankunst in der Stadt hielt

<sup>1)</sup> De communi beneplacito, de voluntate cunctorum. Roland. Patav. X. 6. Maurisius 11.

<sup>2)</sup> Castrum montis Voltraji (nicht Boltetra). Codice dipl. di Volterra, mscr. nell' archiv. dipl. di Firense, Urk. 493. — Bas Sigonius de regno Ital. X, 241 über die Wahl des Podesta alls gemein angiebt, fand keineswegs überall gleichmäßig statt.

<sup>8)</sup> Siamondi II, 442. Markgraf Appo von Eke war 3. B. 1196 Pobefta von Ferrara. Murat. antiq. Estons. I, 369.

ber neue Pobesta gewöhnlich eine Rebe an das versammelte Bolk, worauf der abgehende antwortete und Abschied nahm 1).

Der Gehalt bes Pobesta mar febr berschieben, nach Maaggabe der Große ober Kleinheit ber Stadt, und ber von ibm felbst übernommenen Ausgaben 1). Es stanben nam= lich bem Pobesta jedesmal mehre Rathe und Richter zur Seite, welche bisweilen von bem Bolke gefett, bisweilen von dem Pobesta selbst erwählt und aus der Fremde mit= gebracht murben 3). Darüber bestimmten bie abgeschlof= senen Verträge bas Nabere auf sehr mannigfaltige Beise. Und nicht allein jene Richter, sonbern auch Gerichtsbiener und zur Vollziehung ber Spruche nothige Personen, furz alle zur eigentlich erekutiven Gewalt geborige Beamten, nahm man aus Eifersucht und Beforanis mehre Male nicht aus ber Stadt; fondern verpflichtete ben Pobesta, fie fur bie ihm ausgeworfene runbe Summe aus ber Frembe berbeizuschaffen und zu befolben. Einige Male bewilligte man ihm als Unterstützung einen Antheil an ben Strafen 1); andere Male ward beren Erhebung aus Kurcht vor Erpressungen wo nicht ganz unterfagt, boch zu andern uneigennütigen 3meden verwendet.

In der Regel dauerte das Amt des Podesta ein Jahr 1), und er mußte am Schlusse seiner Verwaltung Reschenschaft ablegen; ja zu solch einer Rechenschaft, welche

- 1) Murat. antiq. Ital. IV, 90 100.
- 2) Unten naheres bei ben einzelnen Stabten. Stanconi annal. zu 1270 in Murat. script. VI. Der Pobesta von Forli erhielt siebenzig Pfunb. Petr. Vin. V, 19. Der Pobesta von Faenza tausend Pfund für sich und seine Genossen. Savioli II, 2, Urk. 710, von 1256. Der Pobesta von Boltrajo zweihundert Lire. Codice dipl. di Volterra, mscr. Urk. 507.
  - 8) Roland. Patav. V, 12.
  - 4) Grassi memor. di Monteregale II, & 74, urt. von 1210.
- 6) Doch wurden in mehren Stabten auch halbsahrige Pobesta erwählt. Momor. di Lacca II, 825.

man bas Syndifat nannte, waren in der Regel alle ftabtische Beamten verpflichtet 1). Die Geringern ftellten fich bazu vor dem Podesta, biefer vor dem großen Rath, ober noch ofter vor einem ernannten Ausschuß. hier, vor biesen Syndifatoren, konnte jeder binnen einer gewiffen Frift Klagen anbringen, und ber Podesta mußte fich, - gewöhnlich nach ber ausbrücklichen Borschrift bes mit ihm geschlossenen Vertrages -, ber von jenen Mannern ausgesprochenen Strafe unterwerfen. Damit biefe Strafe aber nicht immer die Verson treffe, bebielt man nicht selten einen Theil seines Gehalts inne, und bezahlte baraus bie, einzelnen Personen etwa zuerkannten, Entschäbigungen. Warb man mit bem Pobesta schon mabrend seines Amtsjahres fehr unzufrieben, so sette man ihn ab 2); fur welchen Kall aber freilich rechtliche Formen weber vorgeschrieben waren, noch beobachtet wurden. Bielmehr fam es babei oft zu ben größten Unordnungen und Frevelthaten. So beschuldigte man z. B. im Jahre 1194 ben Pobesta von Bologna, Guido Cino, vieler Berbrechen, feste ibn ins Gefangnig und ließ ibm alle Bahne ausziehen 3). Im Jahre 1208 wurde ber Pobesta in Lukka ermorbet u. s. w. Um sich gegen solche Grausamkeiten zu schützen, traten mehre Pobesta bas Umt erst an, nachdem die berufende Stadt Geißeln in ihren Geburtsort gefandt und eingewilligt hatte, bag an biefen jebe bem Podesta etwa erzeigte Ungebuhr geracht werbe 1).

Nicht minder kam es bei ben Bahlen ter Podesta bis=

<sup>1)</sup> Rovelli II, dissert. praelim., artic. 3. Gennari zu 1258. Smeregus zu 1211.

<sup>2) 1257</sup> wird z. B. in Parma ber Pobesta abgesetst. Johannis Judic, chron. mscr. — 1219 verjagte man ihn aus Mobena. Murat. antiq. Ital. IV, 90—96. Tonduzzi 202.

<sup>8)</sup> Ghirardacci I, 104, 108. Memor. di Lucca 324.

<sup>4)</sup> So mußten bie Romer z. B. im Jahre 1255 Geißeln nach Bologna schicken, als sie ben Bologneser Brankaleo zum Senator erwählten. Savioli III, 2, Urk. 698, 699. Excerpta Magliab. Th. 43, S. 64.

weilen au Rebben und Blutvergießen, weshalb z. B. Gregor IX ben Bolognefern vorwirft 1), fie waren von ber Sußigkeit ber Freiheit trunken geworben, und ihnen bei einer Strafe von taufend Mark gebietet, ben Spruchen ber zur Untersuchung abgeschickten Geiftlichen zu gehorchen. Un folche Weisungen ber hohern firchlichen ober weltlichen Macht fehrten fich aber bie Stabte nur bann, wenn bie damit zufriedene Partei bie Oberhand gewann 2); mas aber wiederum nicht felten fo weit führte, daß ber Raifer, ober ber Papft, ober auch gar ber Bischof Pobefta einsette und Bisweilen beschworen bie auf ibren Gehalt bestimmte. folche Beise Ernannten die Gesetze und bas Berkommen ber Stadt 3); bisweilen aber ichemen fie Borichriften erhalten zu haben, welche bamit wohl nicht ganz übereinstimmten.

Im Mittelalter, wo bie Gesetgebung weit weniger von einem Mittelpunkte ausging, wo man überhaupt weit weniger allgemeine Gefete erließ, ale in neuern Beiten; entwickelte sich naturlich das ortlich Erforderliche weit lebenbiger, eigenthumlicher und unbeschränkter. Auch machten bie Konige und ihre nachsten Umgebungen und Stellvertreter nicht febr eifersuchtig barüber, baß jegliches ihnen zur Einsicht und Bestätigung vorgelegt werbe; sie hatten burchaus nicht ben Grundfag, bag, man ber Gleichartigfeit als bem bochsten Biele nachstreben, bag man bie Berschiebenheit moglichst vertilgen und alles über einen Leisten schlagen Freilich trugen außere Berhaltniffe viel bazu bei, folle. jene ortliche Gesetzebung unabhangiger und umfassenber. ober abhangiger und beschränkter zu machen, und Rom, Benedig, Pisa u. a. konnten allerdings anders, als un= bebeutende Orte, verfahren; boch bekummerte sich in ber Regel niemand um die Beschlusse, wenn sie ben Rechten

<sup>1)</sup> Bullae Pontif. bei Hahn No. XIII.

<sup>2)</sup> Lilio storia di Camerino 250. Petr. Vin. V, 35, 36; VI, 19. — 8) Cereta su 1235. Petr. Vin. V, 100.

138 Alterthamer bes Staats- und Privat-Rechts.

keines Dritten zu nahe traten, und keine Klage erhoben wurde.

Schon im zwölften Jahrhunderte gab es eine große - Bahl von Statuten ber Stadte 1); man sammelte fie 1147 in Florenz, 1160 in Pifa u. f. f.; ja fcon ums Jahr 1030 heißt es vom Bater bes beiligen ganfrankus: er habe aum Stanbe berer gebort, welche bie Rechte und Gesethe ber Stadt Pavia aufbewahrten 2). Wenn man auch biebei wohl nicht an offentliche Lehrer ber Rechte benten barf, sondern nur an Registratoren, so ift boch klar, bag besonbere Rechte und Gewohnheiten ber Stabt ichon vorhanden Allein erst nach bem konstanzer Frieden trat bie Nothwendigkeit und Moglichkeit einer innern Gesetgebung allgemeiner bervor, und fast alle irgend bebeutenbe Stabte bekamen nun allmäblich eigene und zum Theil sehr ausge bilbete Sammlungen ihrer Rechtsgrundfate und Statuten. Dag biefe Grundfate bis in bas alt romifche Recht bineinreichten, bat teinen 3weifel; auch fehlte es ben Stabten nicht an Beranlassung fich barauf zu berufen, obgleich bie Raiser, von einer gang andern Seite ber, basselbe thaten 3). Wie das geistliche Recht überall eingriff, ist schon oben bemerkt worden, und nicht minder erzeugte endlich bas Lebenwesen Gerichte eigenthumlicher Art. - Bir finden Spuren, baß zwolf, jahrlich gemablte Schoppen in mehren Stabten bas Recht handhabten .), und wenn man

<sup>1)</sup> Für Florenz bezeugt ihr Dasenn Lami lexioni I, 123. Die pisaner Statuten von 1160 befinden sich handschriftlich in Pisa und in Florenz.

<sup>2)</sup> De ordine illorum, qui jura et leges civitatis asservabant. Rovelli II, CXC. — 8) Savigny I, 2.

<sup>4)</sup> Non alias tantae leges aut civilia jura —
Tradita cura viris sanctis est haec daodenis
Qui populum justis hic moderantur habenis
Annuus hic honos est. — Moysis de laudibus Bergomi V,
275, um bas Jahr 1120. Doch betrachtet Lupi cod. II, 894, biefe
amblf nicht als Schöppen, sonbern als Konsuln.

biese sur beutschen Ursprungs halten will, so zeigen sich auch andere Schöppen romischen Ursprungs, welche aus den Dekurionen hervorgingen. Als staatsrechtliche Körperschaft verloren die italienischen Schöppen im eilsten und zwölsten Jahrhundert ihre Bedeutung, und verwandelten sich in eine Behörde von Richtern 1), welche auf ahnliche Beise abgesondert und unverändert fortdauerte, wie mancher Schöppensstuhl in Deutschland. Der Ordo, der eigentliche alte Stadtssenat, wurde dagegen von dem neuen Leben ergriffen, und durchlief alle die bereits angesührten, oder noch zu erwähnenden Sestaltungen, die von der alten Einrichtung keine Spur mehr übrig blieb.

Bichtiger, als alle andern Körperschaften, wurden in vielen Stådten (bes sich hebenden Burgerthums halber) die Bunfte und deren Vertreter, die Anziane; das Nähere über ihre Stellung und Wirksamkeit wird sich jedoch besser in der zweiten Hälfte dieser Darstellung beidringen lassen. In Bezug auf die Gerichtsversassung demerken wir noch solgendes. Neben den von der Gemeine erwählten Richtern, urtelten andere aus königlicher Bollmacht, disweilen in der ersten, gewöhnlich in der zweiten Stelle 2). Dieser Einsluß minderte sich aber, indem es theils den Königen an vollziehender Macht sehlte, theils den erwählten Obrigkeiten die Würde des königlichen Richters oft übertragen, und sehr viel auch durch ausdrückliche kaiserliche Verleihungen gewonnen ward 3). Aus all diesen Gründen mußzten die Städte ihre eigene Gerichtsversassung weiter ausdilzen die Städte eigen Gerichtsversassung weiter ausdilzen die Städten 
<sup>1)</sup> Savigny I, 253. — Rinaldo fagt in ben Memorie di Capua II, 186, 189: bie, welche in ben Kolonien Dekurionen und in Rom Senatoren hießen, wurden im untern Italien, in Kapua, Bespeent u. a. D. schon vor bem eilften Jahrhundert judices genannt.

<sup>2)</sup> Rovelli II, diss. prael. CXXV.

<sup>8) 1243</sup> Freibrief für Fano, alle gewöhnlichen Rechtssachen vor eigenen Stadtrichtern zu entscheiben. Amiani memorie di Fano I, 199.

140 Alterthumer bes Staats: und Privat-Rechts.

den: sie errichteten besbalb über dem gewöhnlichen Gerichte erster Stelle, ein zweites Appellationsgericht; ja mannichmal wurden die Aussprüche dieses zweiten Gerichtes bem Richter bes Pobesta zur Prufung und Bestätigung vorgelegt, so baß man biesen als eine britte Stelle, ober wie einen Juflixminister betrachten konnte 1). Er wechselte jahrlich, gleich bem Pobesta, wogegen die einheimischen Richter um so gewiffer eine langere Beit, ober gar lebenslang im Amte blieben, ba man allmablich immer größere und gelehrtere Rechtskenntnisse von ihnen verlangte. Go findet sich 1265 ein Geset in Pabua 2): bag niemand Richter werben foll, ber nicht wenigstens sechs Sabre studirt babe und die Rechts= bucher (libros legales) besite. Die Notare, burch beren Banbe fast alle Bertrage und alle Sandlungen ber freiwilligen Gerichtsbarkeit gingen, wurden, selbst in spatern Beiten, fast ausschließlich vom Raiser (felten von Papften) ernannt: aber fie mußten ebenfalls nach größern Kenntniffen ftreben, wenn fie in ihrem wichtigen Birfungefreise Beifall ober bestimmte Unstellung in den Stadten erhalten woll-Bei Rauf und Berkauf von Grunbstuden genügte bie Beglaubigung bes Notars nicht überall, sondern in mehren Stadten 3), 3. B. in Pabua 4), beftand eine Beborbe, vor welcher Geschäfte dieser Art vollzogen, und die Saupt= fachen mahrscheinlich in amtlichen Buchern eingetragen murben. - Die Prozeffosten waren nicht immer und nicht überall gleich groß. In Mailand hob man ums Jahr 1224 vom Pfunde zwolf Denare, wovon gebn gur offentlichen

<sup>1)</sup> Cartepecore di S. Bartol. di Pistoja, mscr., Urf. von 1258.

<sup>2)</sup> Gennari zu 1265.

<sup>5) 1228</sup> imperialis aulae et tunc communis Ferrariae Notarius. Murat. antiq. Ital. II, 33.

<sup>4) 1230</sup> in Padua camera, ubi fiunt venditiones vor einem im Namen des Podesta handelnden Richter, vor noch andern Richtern und den extimatoribus communis judicibus. Cornelio Ecclesia Torcellana I, 232. Siehe unten Benedig.

Rasse stossen, zwei aber zur Vertheilung an die Richter kamen 1). Trot dem allgemeinen Hinneigen zu demokratisch durgerlichen Ansichten, horte die Abstusung der Strasen nach Verschiedenheit der Stande keineswegs ganz auf: so war z. B. noch 1268 in dem guelsischen Ferrara die Busse sur thattiche Beleidigungen, an einem hohern Abelichen (capitaneus) verübt, zwanzig Pfund, an einem Ritter oder mittelbaren Abelichen (valvassor vel miles) zehn Psund, an einem Bürgerlichen fünf Psund 2).

Eine nabere Entwickelung ber Rechtsverhaltniffe wurde bier so wenig an ihrer Stelle fenn, als eine Darftellung ber Abgaben und bes Sandels 3). Nur so viel bemerken wir im allgemeinen, daß jene Abgaben fehr mannigfacher Urt waren, und tros ber vielen perfonlichen Leiftungen und fachlichen Lieferungen, um ber häufigen Kriege willen, ben= noch bedeutend anwuchsen. Außerbem kostete ber Aufent: halt ber Raifer, Papfte, Legaten u. a. m. ben Stadten oft fo viel, bag fie Gelb durch außerordentliche Mittel herbeis schaffen mußten. Go verkaufte Bicenza im Jahre 1209 Gemeineguter an ben Deiftbietenben 1), und im Jahre 1196 ward für Ravenna, mit Beistimmung bes Podefta, bes gangen Rathes ber gangen Burger= eine Anleibe in Bologna zu Stande gebracht. Mithin war in ben italienischen Stadten, wie überall, Noth und Mage über bas Steuer= und Geld=Befen an ber Ta= gesordnung; boch finden fich auch einzelne Beispiele so tuch= tigen Sinnes, bag die Burger (wie in Ferrara ums Jahr 1220) Klage erhoben 6), wenn man ihre Abgaben zu nie-

<sup>1)</sup> Rovelli II, 189.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 656.

<sup>3)</sup> Siehe barüber bie befondern Abichnitte

<sup>4)</sup> Verci Ecel. III, urf. 77.

<sup>6)</sup> Savioli II, 2, Urf. 320.

<sup>6)</sup> Ferrariense chron. in Murat, script. VII, 483.

#### 142 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

brig bestimmt hatte, daß sie eine Ehre darein sehten diese freiwillig zu erhöhen. Dadurch, so wie durch Sparsamkeit, ordentliche Wirthschaft und ursprünglichen Reichthum der Gemeine, kam es um dieselbe Zeit unter Salinguerras tüchtiger Leitung in Ferrara dahin, daß ein nach Abzug aller Ausgaben monatlich bleibender überschuß aus der öffentlichen Kasse an die Bürger vertheilt wurde.

Jeber war zur Vertheidigung des Vaterlandes verspstichtet, nur mußten die Reichern (wie nach Solons Einstichtung in Athen) gewöhnlich den schwerern, kostspieligern Kriegsdienst, die Armern den leichtern und wohlseilern übersnehmen. Bisweilen kam es jedoch darüber zu hartem Streite; und im dreizehnten Jahrhunderte nicht selten zu dem Auswege, daß man Fremde in Sold nahm 1). Oder die herrschende Stadt wälzte, wie einst Rom, die größere Last auch wohl auf die Bundesgenossen, die abhängigen Orte und die Unterthanen; was aber, wenn diese ihr dssentliches Verhältniß ungeduldig umzustellen suchten, ost in die größte Gefahr stürzte 2). Dies widersuhr z. B. den Genuesern im Jahre 1173. Überhaupt ging die Einsicht und der Entsschluß, in sich stets die Hauptkriegsmacht zu bilden und zu erhalten, nur zu bald in vielen Städten verloren.

gg) Bon ben Berhaltniffen ber Stabte unter einanber.

Zwischen den einzelnen Städten waren unzählige einzelne Verbindungen geschlossen und wiederum ausgelöset worden, dis die unter der Herrschaft Kaiser Friedrichs I eintretende allgemeine Bedrängniß, im obern Italien den größern Bund erzeugte, welcher unter dem Namen des Lombardensbundes so berühmt geworden ist. Der Hauptzweck desselben war: einen tuchtigen Widerstand gegen kaiserliche Tyrannei zu erzeugen, und unter den Bundesgliedern einen dauernden

<sup>1)</sup> So hatte Florenz im Jahre 1263 italienische und beutsche Solbener. Excerpta Magliabecch. mscr. Th. XLIII, S. 41.

<sup>2)</sup> Oberti annal. in Murat. acript.VI, gegen bas Ende.

Krieben zu begründen. Bu biefem Sauptzwede follten folgende nabere Bestimmungen binwirken 1): Die Stabte erseben sich ben bei wechselseitiger Bertheibigung etwa erlittenen übermäßigen Schaben. Friebe und Waffenstillstand barf nicht obne allgemeine Berathung geschlossen werben, und bei biefer entscheibet bie Mehrheit ber Stimmen. Bechselseitige Unforberungen ber Stabte ober einzelner Burger werben im Wege Rechtens beseitiget, und Geachteten tein Schut ver-Bolle und andere Abgaben, welche nicht bloß bie eigenen Burger treffen, follen nur mit wechfelfeitiger Beiftim= mung aufgelegt werben. — Außer biefen fehlte es freilich nicht an andern Bestimmungen: sie betreffen aber fo fehr Nebenbinge, ober begrunden fo geringe Abweichungen, baß ihre Aufzählung zwar ben Schein erweckt, als fen man auf beilfame Beife über fehr vieles einig geworben, ber Bahrbeit nach aber baraus nur boppelt klar bervorgebt: man habe über die wichtigsten Dinge, über die Stellung, Berpflegung und Ablofung von Kriegern, über bie Bunbesbeitrage und bie Gelbverwaltung, über bie Rechtspflege und Bollziehung ber Rechtsspruche, über bie Form ber Berfassung u. a. m. nichts genügendes feftgeftellt. In Bezug auf bie lette erkannte man bie Nothwendigkeit, bag eine Oberleitung bes Sanzen eintrete und ohne Unterbrechung wirkfam fen; bas Dunkel, bas sich aber in Bezug auf die wirklich getroffenen Ginrichtungen teineswegs vollstanbig zerftreuen lagt, entsteht gewiß nicht allein aus ber Durftigkeit ber Duellen. fonbern aus ber Mangelhaftigfeit ber Ginrichtungen felbft, und baraus, daß bas Berabrebete nur in einzelnen Augenbliden ber Noth wirklich zur Ausführung tam, bann aber wiederum unterblieb, ober mit Gleichgultigkeit behandelt wurde. Mur jene Noth und bie Begeisterung fur bie Uns abbanaigkeit erzeugten bas Preiswurdige, was die Geschichte von bem Lombarbenbunde erzählt; bie Formen waren immerbar

<sup>1)</sup> Ich kann mich hier auf Boigts Combarbenbund S. 161 und 183 beziehen.

144 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

hochft unvollkommen, und eine achte bauernbe Freiheit auch aus andern Gründen unmöglich, welche wir erst am Schlusse biefer Darstellung hervorbeben konnen.

Nicht in bestimmten Kriften ober an bestimmten Dr= ten, sondern wann und wo es nothig erschien, traten bie fogenannten Rektoren bes Lombarbenbundes zufammen 1). Bebe Stadt pflegte einen abzusenben, welcher in allen wichtigen Angelegenheiten ben von ber einheimischen Obrig= keit erhaltenen Anweisungen gemäß verfahren, und wenn biese nicht außreichten, anfragen mußte. Dagegen entschieben bie Reftoren Rechtöftreitigkeiten zwischen einzelnen Personen, Dorfern, Rloftern u. f. w. wohl unmittelbar nacheigener Überzengung. Bisweilen fehlen bei ben Unterschrif= ten bie Rektoren mehrer Stabte, woraus hervorgeht, baß auch in beren felbstverschuldeter Abwesenheit Beschlusse ge= faßt werden konnten. Nicht alle, welche auf folden Berfammlungstagen verhandelten und die Urfunden unterschries ben, führen ben Namen Rektoren; vielmehr mogen bie Kon= fuln und spater bie Pobesta in einzelnen wichtigen Fallen neben jenen erschienen senn, und mehr ober weniger zur Entscheidung beigetragen haben. Da man nicht nach Ropfen ftimmte, sondern nach Stadten, so war die Bahl ber er= scheinenden Abgeordneten ziemlich gleichgultig 2). Im zwölf= ten Sahrhunderte nahm man gewöhnlich die Rektoren aus ben Konfuln, und es ist sehr wahrscheinlich, obgleich nicht

<sup>1) 1178</sup> kommt aus jeder verbündeten Stadt ein Rektor nach Parma; sie entschieden einen Rechtsstreit zwischen dem Kloster St. Ambrosso und der Gemeine von Bellasso. Savioli II, 2, Urk. 254. 1198 schwören die Rektoren vieler lombardischen Städte, und zwar für jede einer. Moriondus I, Urk. 96. Murat. antiq. Ital. IV, 490. Zwei für jede Stadt sinden wir 1228. Verci Trevig. I, Urk. 58.

<sup>2)</sup> So finden wir zwei für Bologna, welche über gewiffe Punkte Bollmacht nachholen. Savioli II, 2, Urk. 567, von 1229. — Richt alle welche, ebendaselbst, die Urk. 271 unterschrieben, führen den Ramen Rektoren.

urfundlich gewiß, daß sie jahrlich wechselten 1). Außerdem werden Rathe (consiliarii) neben ben Rektoren ermahnt 2). welche man für Beifiger eines gemeinsamen Gerichts, ober für außerordentliche Abgeordnete zu den größern und wichs tigern Berfammlungen halten kann. Daß aber bie Rekto. ren jest ihre Rechtsspruche über Streitigkeiten von Burgern aus verschiedenen Stadten nicht durchfeben konnten 3), viel meniger die Rechtsspruche über Rehden ganzer Stadte. bas für finden fich leider nur zu viele Beweife; mithin mar bie gemeinsame Rechtsverfassung so mangelhaft, als die Rriegs und Steuer Berfassung. Was für die letten beiden Gegenftanbe in Augenblicken bes Beburfniffes geschah, läßt jeboch einiges Licht in biefe bunkele Gegend fallen. Im Jahre 1252 feste man g. B. beim Geneuern des lombars bischen Bundes unter Leitung bes Kardinals Oktavian fest .). daß fechehundert Ritter (milites) mit zwei und drei Pfers ben, und vierzehntausend Pfund zu Ausgaben berbeigeschafft werben follten. Rach ber Bertheilung übernahm:

| die romise  | he i | Kirc | ђe | 300 | Reiter     | unb | 7000 | Pfund        |
|-------------|------|------|----|-----|------------|-----|------|--------------|
| Mailand     | •    |      |    | 92  | <b>3</b>   | Ś   | 2208 | 3            |
| Aleffandric | i .  |      |    | 12  | <b>3</b> . | * * | 280  | ż            |
| Mantua      | ٠    | ٠    | ٠  | 29  | Ė          | ż   | 696  |              |
| Novata .    |      | ٠    | ٠  | 24  | . 3        | ż   | 576  | =            |
| Ferrara .   |      | ٠    | ٠  | 27  | *          | 3   | 648  | 5            |
| Bologna     | ٠    | ٠    | ٠  | 65  | . 🕏        | ż   | 1560 | ż            |
| Modena .    |      | ٠    | ۵  | 26  | ż          | ġ.  | 624  | *            |
| Brestia .   |      |      |    | 25  | <b>*</b>   | 3   | 400  | <b>, 3</b> , |

Busammen 600 Reiter und 13992 Pfund, mo-

i) Giulini memorie di Milano, 3ti 1177, S. 486, 487,

<sup>2)</sup> Savioli zu 1226. — 1228 werden erwähnt: drei Ansiani rectorum societatis, de voluntate dominorum rectorum secum adstantium. Verci Trevig. I, Urf. 58.

<sup>5)</sup> Bon Spruchen bet Konsuln einer Stadt ging feine Berufung an die Rektoren des Bundes. Savioli II, 2, urk. 228, 298, 294. Murat. antiq. Ital. IV, 833. Alid Parme II, 398.

<sup>4)</sup> Lami monum. eccl. Florent. I, 846. Camici gu 1197, V. Banb.

146 Alterthumer bes Staate unb Privat-Rechts.

bei, wahrscheinlich burch einen Schreibsehler, acht Pfund an obiger Summe fehlen.

Nachst bem lombarbischen Bunde verbient hauptfächlich ber tuscische Bund Erwähnung, welcher im Jahre 1197, zum Theil auf Antrieb bes Papstes Innocenz III, gefcbloffen murbe. In bemfelben befanden fich mehre, aber nicht alle tustische Stabte, und außerbem auch Bischofe, Burgen, Grafen und Eble. Der hauptzwed mar wechsels feitige Bertheibigung gegen Angriffe, und friedliche Beilegung An ber Spite bes Bunbes aller innern Streitigfeiten. ftanben mehre Rektoren und Sauptleute, welche von ben Stadten erwählt wurden, bas Amt unweigerlich annehmen. und einen Monat vor ihrem Abgange für neue Bablen forgen mußten. Auf abnliche Weise ließen fich mabricein= lich bie Burgen und Eblen vertreten; gewiß ift es, bag ber Bischof von Bolterra personlich für sich als ein Rektor auf= trat. Die Mehrzahl ber Stimmen entschied in ber Regel; boch ward feftgefett, bag, wenn fich Florenz, Luffa, Siena, Prato, S. Miniato, ober ber Bischof von Bolterra in ber Minbergahl befanden, gegen fie nicht vorgeschritten werben burfe. Reiner erhielt in ben Stabten ein obrigfeitliches Umt. bevor er alle Borfdriften bes Bunbes beschworen hatte. Alle Mitglieber verpflichteten sich, keinen Raifer, Ronig ober Markgrafen anzuerkennen ohne Beistimmung bes Papstes. und biefen überhaupt auf jede Weise zu unterstüten. -Da Toskang kaiferlichem Ginfluffe weit weniger ausgesett war, als bie Lombarbei, fo brangten bort weit weniger Grunde jur Aufrechthaltung und Erneuung eines folchen Bundes; auch finden wir, daß ber tuscische nach furzer Krift alle Wirksamkeit verlor, und bie Stabte fich wieberum gabllofen bochft verberblichen Rehben bingaben. Gehr felten und nur auf turze Beitraume batten früher bie Markarafen. und spater die kaiferlichen Statthalter von Toskana, einen erheblichen Ginflug 1).

urf. VI, S. 61. Excerpta Magliabecch. mscr. 25. XLIII, S. 9. Sismondi II, 314. — 1) Lami lezioni I, CXVIII.

In ber zweiten größern Salfte bes mittleren Italiens. insbesondere im Rirchenftaate, maren bie Stabte aus ben fcon oben angegebenen Grunden oft vom Papfte und Rais fer gleich unabhangig 1). Selbst bie geringern hatten, zum Theil burch ihre ortliche Lage vorzugsweise begunftigt, offentliche Rechte, Bahlen, Gerichtsbarkeit: fo z. B. Tolentino, Bintimiglia, Cigoli, Kamerino, Montikuli u. a. aber biefe Stabte nicht burch eigene Macht in ber Art ge= fichert maren, wie die lombardischen und tuscischen, fo ge= riethen fie in die größte Gefahr, sowohl wenn Raifer und Papft einmal recht einig waren, als wenn einer über ben andern ein entschiedenes Übergewicht erhielt. Als 4. B. Gregor IX im Jahre 1232 mit Friedrich II einig mar 2), verbot er, daß Perugia in den Combardenbund trete, und ein anderes Mal hob er aus abnlichen Grunden ben Bund zwischen Osimo und Benedig auf 3). Solche Erscheinungen, und bas Borbild ber Lombarben und Tuscier, führten aber naturlich zu ber überzeugung: nur ein allgemeiner Bund tonne die Stadte biefer Gegend bauernd fichern. folden schloffen Pefaro, Urbino, Perugia, Ankona und mehre andere Orte; allein Gregor IX, welcher wohl einfah, daß seine Macht baburch über furz oder lang beschränkt werden muffe, that bier gang baffelbe, mas bie beshalb ge= tabelten Raifer in ahnlichen Lagen gethan hatten \*): er hob im Sahre 1235 ben ganzen Bund auf und unterfagte bei

<sup>1)</sup> Reposati della zecca di Gubbio I, 34. Santini memor. di Tolentino 363. In Ramerino und Montifuli schließen Konsuln 1198 einen Bund sur ihre Städte; in Cigoli sindet sich ein Podesta, Rathe und Gemeinerichter u. s. w. Turchi de ecclesiae Camerinensis episcopis, append. XLVII, LXVII. Martorelli memorie d'Osimo 86.

<sup>2)</sup> Regesta Greg. IX, Jahr VII, urf. 101.

<sup>3)</sup> Regesta Greg. IX, Jahr II, S. 136.

<sup>4)</sup> Baldassini memorie di Jesi XIV. Otto IV hatte 1211 ben Bund zwischen Gubbio und Perugia, als feinen Rechten zuwisber, aufgehoben. Ughelli I, 644.

schweren Kirchenstrasen alle ähnlichen Versuche. Doch blies ben diese nicht aus: so sinden wir z. B. ums Jahr 1248 einen neuen Bund zwischen S. Ginesio, Tolentino, Kamerino, Montechio, Cigoli du. a. auf gemeinsame Vertheisdigung, friedliche Entscheidung von Streitigkeiten, und Behauptung ihrer Rechte unter erwählten Häuptern des Bunsbes; wir sinden, daß Alexander IV im Jahre 1259 Veranslassung hatte, von neuem alle Verbindungen der Städte in der ankonitanischen Mark bei schwerer Strase zu verdieten.

Je weniger nun jene größern, allgemeinern Berbindungen und Bundniffe, burch innere Schulb und außere Sinbernisse ausgebilbet und wirksam wurben, besto mehr Bertrage mußten zwischen ben einzelnen Stabten abgeschloffen Deren Inhalt betraf bie mannigfachsten Gegens merben. ftanbe 2): Rrieg und Frieden, Sicherheit ber ganbstraffen. wechselseitigen Beiftand, Entschäbigung fur Raub, Entfagung bes Stranbrechts, Aufnahme ober Auslieferung von Dienstleuten ober Geachteten, freien Sanbel zwischen ben Befreundeten, Sandelssperre gegen Feinde, Feststellung von Bollen, wechselfeitige Glaubwurdigfeit gerichtlicher Berband= lungen. Sie erhielten ferner Borfchriften über Procefformen. Schulden, Burgichaften, Auspfandungen, Berhaftungen ber in wechselseitigem Berkehre ftebenben Burger, über Gelbans leiben ber Gemeinen ober ber Gingelnen, über fchieberichter= Balb wurden bie Rechte und liche Beborben u. beral. Pflichten gegen ben Raiser vorbehalten, balb nicht ermabnt. mehre Male auch wohl Wechselhulfe gegen jeben versprochen.

<sup>1)</sup> Benigui S. Ginesio illustrata I, Urf. 22 unb 82.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, diss. 49. Fioravanti mem. di Pistoja 207. Vedriani storia di Modena II, 141. Excerpta Magliab. msc. XLIII, & 16 und 144. Baldassini XXVII. Codex epistol. Reginae Christ., mscr., No. 378, & 4. Antichità Longob. Milanesi II, 393. Benigni I, Urt. 22. Savioli II, 2, Urt. 266, 268, 843, 858, 416, 513. Chartarium Dertonense 93. Ghirardacci I, 161, geben Beweise für alle die Puntte, welche wir nur furz ans beuten fonnten.

nur nicht gegen den Kaifer und ben Papft; was aber bei ihrer so oft feindlichen Stellung und ihren gleich dringenden Anforderungen, fast nie zu erfüllen war. Leichter und strenger genügte man der häusig vorkommenden Bedingung, daß keine der sich vertragenden Städte ihren Podesta aus einer irgend seindlichen erwählen durfe.

Stabte bie ungefahr gleich machtig waren, schlossen folche Bertrage auf gleiche Bedingungen ab, allmählich aber geriethen bie kleinern in die mannigfachste Abhangigkeit von ben größern 1). obgleich bie Raifer immerbar folcher Abbangigkeit und Abstufung wibersprachen und behaupteten: alle nicht gesetlich mittelbaren Stabte ftunden auf gleiche Beife unmittelbar unter ihnen. Befonders wußten Mailand, Bo= logna und Florenz einen Kreis abhängiger Orte auf fehr verschiebene, bald milbere, balb hartere Bebingungen um fich zu versammeln 2). Diese mußten in ber Regel gemiffe Steuern übernehmen, bie Pobosta aus ber herrschenben Stadt mablen 3), Mannschaft stellen u. f. w. behaupteten aber Bischofe ober Sochabeliche, baß folche nur unbebeutende Orte bereits in einem bestimmten, nicht ein= seitig abzuandernden Berhaltnisse zu ihnen ftanben 1); wor= über bann Bertrag ober Gewalt, ofter jum Bortheil ber Stadte, als ber übrigen Wibersprechenden entschied. einzelnen fam es aber auch vor, bag sowohl ber Bischof als die größere Stadt gewisse Anspruche burchsetten und bie Lasten bes kleineren Ortes verboppelten.

- 1) Tonduzzi isterie di Faenza 247.
- 2) Sieha unten über Bolterra.
- 8) So muste Arezzo den Podesta aus Florenz nehmen. Excerpta Magliab., Th. XLIII, S. 26, zu 1255. Die Einwohner von Ceneda sagen: constituimus nos cives Tarvisinos. Verci Trevig. I, urk. 89.
- 4) Solche Berhaltnisse fanden z. B. statt zwischen dem Bischofe von Florenz und mehren kleinern Gemeinen, wo er wohl abwechzselnd mit diesen, den Podesta und andere obrigkeitliche Personen einzsete, jedoch nicht ohne Beistimmung von Florenz. Lami memor. eccl. Florent. II, 859, 871.

## 142 Alterthamer bee Staate: und Privat=Rechts.

beig bestimmt hatte, baß sie eine Ehre barein setzen biese freiwillig zu erhöhen. Daburch, so wie burch Sparsamkeit, ordentliche Wirthschaft und ursprünglichen Reichthum der Gemeine, kam es um dieselbe Zeit unter Salinguerras tüchtiger Leitung in Ferrara dahin, daß ein nach Abzug aller Ausgaden monatlich bleibender überschuß aus der diffentlichen Kasse an die Bürger vertheilt wurde.

Jeber war zur Vertheidigung des Vaterlandes verspslichtet, nur mußten die Reichern (wie nach Solons Einzeichtung in Athen) gewöhnlich den schwerern, kostspieligern Ariegsdienst, die Armern den leichtern und wohlseilern überznehmen. Bisweilen kam es jedoch darüber zu hartem Streite; und im dreizehnten Jahrhunderte nicht selten zu dem Auswege, daß man Fremde in Sold nahm 1). Oder die herrschende Stadt wälzte, wie einst Rom, die größere Last auch wohl auf die Bundesgenossen, die abhängigen Orte und die Unterthanen; was aber, wenn diese ihr öffentliches Verhältnis ungeduldig umzustellen suchen, ost in die größte Gefahr stürzte 2). Dies widersuhr z. B. den Genuesern im Jahre 1173. Überhaupt ging die Einsicht und der Entsschluß, in sich stets die Hauptkriegsmacht zu bilden und zu erbalten, nur zu bald in vielen Städten verloren.

### gg) Bon ben Berhaltniffen ber Stabte unter einanber.

Zwischen ben einzelnen Städten waren unzählige einzelne Verbindungen geschlossen und wiederum ausgelöset worden, bis die unter der Herrschaft Kaiser Friedrichs I eintretende allgemeine Bedrängniß, im obern Italien den größern Bund erzeugte, welcher unter dem Namen des Lombardensbundes so berühmt geworden ist. Der Hauptzweck desselben war: einen tüchtigen Widerstand gegen kaiserliche Tyrannei zu erzeugen, und unter den Bundesgliedern einen dauernden

<sup>1)</sup> So hatte Florenz im Jahre 1263 italienische und beutsche Solbner. Excerpta Magliabecch. mecr. Th. XLIII, S. 41.

<sup>2)</sup> Oberti annal. in Murat. acript.VI, gegen bas Ende.

Frieden zu begrunden. Bu biefem hauptzwecke sollten folgenbe nabere Bestimmungen binwirken 1): bie Stabte ers seben sich ben bei wechselseitiger Bertheidigung etwa erlittenen übermäßigen Schaben. Friede und Baffenftillftand barf nicht obne allgemeine Berathung geschlossen werben, und bei biefer entscheibet bie Mehrheit ber Stimmen. Bechfelfeitige Unforberungen ber Stabte ober einzelner Burger werben im Wege Rechtens beseitiget, und Geachteten fein Schut verlieben. Bolle und andere Abgaben, welche nicht bloß bie eigenen Burger treffen, follen nur mit wechselseitiger Beistimmung aufgelegt werben. — Außer biefen fehlte es freilich nicht an andern Bestimmungen: fie betreffen aber fo febr Nebenbinge, ober begrunden fo geringe Abweichungen, baß ihre Aufzählung zwar ben Schein erwedt, als fen man auf beilfame Beise über febr vieles einig geworben, ber Bahr= heit nach aber baraus nur bappelt flar hervorgeht: man habe über bie wichtigsten Dinge, über bie Stellung, Berpflegung und Ablosung von Kriegern, über bie Bundesbeitrage und bie Gelbverwaltung, über bie Rechtspflege und Bollziehung ber Rechtsspruche, über bie Form ber Berfassung u. a. m. nichts genügendes fefigeftellt. In Bezug auf bie lette er= kannte man bie Nothwendigkeit, bag eine Oberleitung bes Sanzen eintrete und ohne Unterbrechung wirksam fen; bas Dunkel, bas fich aber in Bezug auf die wirklich getroffenen Ginrichtungen teineswegs vollstanbig zerftreuen lagt, entsteht gewiß nicht allein aus ber Durftigkeit ber Quellen. fonbern aus ber Mangelhaftigkeit ber Ginrichtungen felbft. und baraus, bag bas Verabrebete nur in einzelnen Augenbliden ber Noth wirklich zur Ausführung fam, bann aber wiederum unterblieb, ober mit Gleichgultigfeit behandelt wurde. Nur jene Noth und bie Begeisterung fur bie Unabhangigkeit erzeugten bas Preiswurdige, mas bie Geschichte von bem Lombarbenbunde erzählt; bie Formen waren immerbar

<sup>1)</sup> Ich kann mich hier auf Boigt's Combarbenbund S. 161 und 183 beziehen.

152 Alterthumer bes Staats: und Privat-Rechts,

versiogelt und in einer Kiste niedergelegt, deren funf Schlussel die Anziane der vier Stadtwiertel und der Podesta verswahrten. Alle zwei Monate nahm man einen Zettel heraus, und die acht Gezogenen bekleideten ihr Amt zwei Monate lang.

- Ob jener Rath bet 208 ber größte war, ober bisweilen eine noch zahlreichere Bolksversammlung ), besonders zur Wahl des Podesta, zusammentrat, ist nicht ganz deutlich. Im Jahre 1260 betrug der jährliche Gehalt des Podesta 1600 Psimd pavienser Münze; er mußte aber drei Richter und zwei Krieger (militas) behufs der Vollziehung seiner Aussprüche besolden.
- 2. Arezzo. In Arezzo war im Sabre 1191 ein gros ber Rath und ein Rath von zweihundert, ein Podesta und zwölf Anziane 2), welche letten theils aus dem alten, theils aus dem Volksabel genommen wurden.
- 3. Bologna. Bologna hatte, als eine ber bebeutens bern Stabte, manche alte Rechte burch alle Jahrhunderte hindurch behauptet, und manche neue erfritten. All diese Rechte und Gebräuche bestätigte Kaiser Heinrich V im Jahre 1116, und setzte sesst bei als der kaiserliche Abgesordnete durse Steuern von den Burgern erheben, der Werthder beim Romerzuge verlangten Lieferungen oder des Fosdrums solle nicht hundert veronesische Pfunde übersteigen, und nur der Kaiser selbst habe Anspruch auf unentgeltliche Aufnahme und Bewirthung. Zu der Zeit, wo Kaiser Friedrich I in Italien das libergewicht hatte, setzte er, den ronkalischen Beschlüssen gemäß in Wologna einen Podesta,
- 1) Das consilium generale wählte ben Pobesta; ob es aber jes ner oben erwähnte Rath von 208 Personen ist, bleibt zweiselhaft. Moriondus I, 225.
- 2) Farulli annali d'Arezzo 13. Die Rathe erwähnt Camici, urt. IX von 1214, S. 94. 8) Savioli I, 2, urt. 96.
- 4) Schon 1151 war in Bologna ein Pobesta, 1156 sinden wir wieder Konsuln, 1159 einen kaiserlichen Pobesta u. s. w. Savioli II, 1, Urk. 148, 150.

welchem einige Weisen (sapientes) zur Seite standen, und saiserliche Richter untelten in zweiter Stelle über alle Sachen, von mehr als suchundzwanzig Pfunden an Werth. Allein ungeachtet dieses, allerdings oft unterbrochenen, Einstusses, und trot der bald kleinern bald größern Gewalt der Bisschöfe, bildete sich die Versassung immer mehr und mehr aus; selbst in den Augenblicken, wo das übergewicht der Obrigkeit seststand, zog sie oft weislich und aus eigenem Entschlusse die angeseheusten Bürger zu Rathe; und wiederzum ward ihr, in den Augenblicken wo ihre Gewalt sank, die frühere Bewilligung nicht selten als ein unbestreitbares Recht abgetroft.

Die höchste gesetzebende Gewalt stand der Bolksverzsamplung zu 1): sie entschied über Krieg, Frieden, Bundsnisse, Steuern, Beräuserung und Berpfändung öffentlichen Gutes; sie wählte alle Beamten, sofern diese nicht im einzelnen vom Kaifer gesett wurden. Diese großen Rechte würden der demokratischen Seite bald das Übergewicht verzschaft haben, wenn nicht die ganze Verwaltung und alle wichtigern Amter in den Sänden der Altadelichen, oder der neuen Geschlechter geblieden wären, welche sich dem alten Abel anschlossen. Ja es bleibt sehr zweiselhaft, ob die Bolksversammlung je aus dem ganzen Bolke bestanden habe, und die zahlreichste Körperschaft nicht von jeher nur ein Kusstchuß besselben gewesen sey. Wir sinden nämlich

<sup>1)</sup> Savioli zu 1117 und II, 2, Ark. 229. Gine allgemeine überssicht ber Berfassung geben Sigonius histor. Rononiae 47, und Ghirardacci fol. I, Buch 2, S. 63—68, beibe fast mit benselben Borten: allein ihre Darstellung ist zum Theil so allgemein gehalten, daß man nicht weiß, für welchen Zeitabschinitt sie eigentlich past; zum Theil liegen hinter den sehr bestimmten Worten bei naherer Betrachtung eine Wenge unlösbarer Zweisel. Doch haben wir ihre Nachrichten benugen mussen, und uns nur da vorsichtig ausgebrückt, wo Saviolis Nachrichten und Urkunden nicht bestätigend binzutreten. — Siehe noch vor allen, Savigny III, 121.

vei übereinander sehende Korperschaften: den allgemeinen oder großen, den kleinen oder engern, und den geheimen Rath 1); und sast immer wird nur jener erste genannt 2), wenn von Dingen die Rede ist, wo man die Berusung des ganzen Volkes erwarten sollte. Im Jahre 1233 berief man zum großen Rath nicht alle Bürger; sondern die Häupter der Jänste und Stadtviertel, die Konsuln der Kauseute und Wechsler, die Vorsteher der Zeug= und Wassen=Häuser, die Unstehen der Feeresabtheilungen und deren Rathe 1). Siner andern Rachricht zusolge 4), gehörten dagegen jene Versonen zu dem kleinern Rathe, der sich nur durch hinz zuslugung mehrer Versonen in den großen verwandelte, theils weise also aus denselben Gliedern bestanden hätte.

Über bie jahrlich neue Befehrung ber Rathe beift es 1): anfangs Dezember versammeln die Konfuln den engern und ben größern Rath, welche burchs Loos (entweber auf ben Grund einer vorber gebildeten Lifte ber Bablfabigen, ober bloß aus ben bisberigen Rathögliebern) für jedes ber vier Biertel der Stadt zehn Ranner erkiefen. Diese vierzia Manner wahlen aus jedem Biertel bundertundfunfzig, im ganzen also sechsbundert Manner, welche ben engern Rath bilben. Die Armen, die geringern Sandwerker und bie, welche noch nicht achtzehn Sahre zählen, find unwählbar. Riemand ift germungen, die ihm aufallende Stelle annunehmen. Auf abnliche Weise soll ber geheime, ja sogar ber große Rath beset worden seyn; boch fehlt es an Nachrich= ten, um die fich biebei aufdrangenden vielen Fragen zu beantworten. Ja die eine, scheinbare Erlauterung, baß bie,

<sup>1)</sup> Consilium generale, speciale, credenza. Savioli III, 2, urt. 582, 594, 643.

<sup>2)</sup> Beweise in vielen Urtunden bei Savioli.

<sup>6)</sup> Ministrales artium, contratarum consules, consules mercatorum et campsorum, ministrales armaturarum, gonfalonerii et eorum consiliarii. Savioli III, 2, urf. 591, 617.

<sup>4)</sup> Bei Sigonius und Ghirardacci I, 166.

<sup>5)</sup> Ebendas.

weiche au einem Rathe wählten 1), nicht an ben Bablen ber übrigen Rathe Theil nehmen konnten, ftellt bie Sache mehr ins Duntele, als bag fie aufbellte. Jeber Doftor bes Rechts hatte ohne Bahl Butritt gu allen Rathen 2). In ber Regel versammelte fich jeder Rath besonders und hans belte getrennt von den andern; bisweilen aber traten zwei. vielleicht sogar alle brei zu einer gemeinsamen Berathschlaaung zusammen. Dieraus folgt allerdings, baf bie Geschäftstreife nicht streng gesondert waren; doch geben einzelne barüber auf uns gekommene Andeutungen keine genügende Aufklarung. Go nimmt 3. B. Bologne im Jahre 1178 ein Stift in Schut 3), mit Beiftimmung bes Pobefta, ber Richter und bes Bolls (consensu populi); wogegen nur bie Konfuln und ber Rath, ohne Erwähnung bes Bolts. bie Arage entscheiben, ob man Beistand an Imola geben über ben Gib, welchen ein Professor ber Rechte schworen foll, entscheiben wiederum im Sabre 1189 bie Konfuln und ber ganze Rath u. f. f.

Vom Jahre 1160 abwarts stand bisweilen ein Podessta '), es standen ofter drei, vier bis sieben Konsuln and der Spise der Berwaltung, und erst gegen das dreizehnte Jahrhundert bekam das System der Podesta auch in Boslogna das übergewicht. Aber neben den regierenden Konsuln und dem Podesta gab es Konsuln der Gerichte und der Kausseute, Kichter, Stadtanwalte (syndici), Geschäststräger (procuratores), Steuers und Kassen Beamte, Schreiber, Notare und überhaupt alle diesenigen Beamten, welche eine bedeutende Berwaltung ersordert. Die meissten dieser öffentlichen Beamten erhielten einen bestimmten Gehalt.

Über die in der Regel jahrlich neu eintretende Wahl ber Konfuln und Beamten ') findet sich nur bemerkt: daß

<sup>1)</sup> Sigonius 48. — 2) Ghirard. l. c.

<sup>8)</sup> Savioli II, 2, Urf. 249, 250, 295.

<sup>4)</sup> Savioli I, Urf. 146. Bonon. histor. miscella.

<sup>5)</sup> Sigonius 49 und Ghirard. 1. c.

niemand dabei mitstimmen durfte, welcher nicht zwanzig Schillinge in den diffentlichen Schatz einzahlte; was natürlich die Armern ausschloß und den Einsluß der Reichern vermehrte. Es war verboten, sich diffentlich um ein Amt zu bewerden. Manche Beamte, deren Wirkungstreis sich auf ein Stadtviertel beschränkte, wurden von den Bewohnern desselben ausschließlich gewählt. Wer ein Amt niederlegte, konnte in der Regel erst nach Jahresfrist ein zweites annehmen.

Über bie Bahl bes Pobesta wird folgenbes berichtet: im September erloofet ber große und fleine Rath aus ben vier Stadtvierteln vierzig Manner, und fcbließt fie zur Ernennung bes Pobesta ein. Haben sich bis zu Ende bes folgenden Tages nicht wenigstens fiebenundzwanzig über eine Person vereinigt 1), so verlieren alle ihr Bablrecht, und es werben nun vom großen und vom gebeimen Rathe wieberum vierzig Manner zu biefem 3wed erforen. Konnen fich auch biese nicht vereinigen, so wird in hinficht ber Babl eben so wie bei Berhandlung und Entscheidung einer ans bern offentlichen Angelegenheit verfahren. — Abgefeben bavon, bag biefer Bericht nicht angiebt, wie bie Stadtviertel und wie bie zusammengeworfenen Rathe bei Ernennung ber Bahler vorgeschritten find, finden wir auch bestimmte Beweise, daß die Bahl bes Podesta bisweilen auf ganz ans bere Art vorgenommen wurde. So erloofete man 2. B. im Nahre 1239 acht Manner aus dem Rathe 2) (aus wel chem, ift nicht gesagt) und übertrug biefen bie Ernennung hiernach durfen wir wenigstens vermus bes Pobesta. then. bag ein ofterer Wechsel bes Verfahrens eingetres ten ift.

Der Pobesta folke unbescholtenen Rufs, nicht unter fechsundbreißig Jahre alt, nicht aus Bologna geburtig und

<sup>1)</sup> Ghirardacci fagt fiebenundzwanzig, Sigonius fiebenunbbreißig Stimmen.

<sup>2)</sup> Savioli III, 2, Urt. 617.

nicht bafelbst angeseffen senn. Er muste vor Annahme seines Amtes die ihm vorgelegten Bedingungen unbedingt annehmen ober verwerfen, er durfte keine vorschlagen oder hinzusügen. Ein solcher auf und gekommener Bertrag der Stadt Bologna mit einem Podesta'), sehte der hauptsache nach folgendes fest:

Der Pobefta erhalt fur fich und feine zwei Richter und zwei Notare jahrlich zweitausend Pfund bolognefischen Gelbes, gablbar in brei Dritteln, von vier zu vier Mona-Ferner erhalt er freie Wohming mit gewöhnlichem Bubehor und Sausgerath, und einige Lieferungen in feine Ruche. Für jeben Tag ber hinreise nach Bologna und ber Rudreise in seine Baterfladt, berechnet ber Dobesta für fich und feine Begleiter brei Pfund. Eben fo ift festaefest. welche außerorbentliche Vergutung er bei Gefandtschaften und im Rriege empfangt, und wie ber babei etwa erlittene Schaben an Sachen, Pferben u. bergl. abgeschätt und vergutet werben foll. Über bies Bestimmte barf ber Pobesta (mit Ausnahme geringer Schreibgebühren von Fremben, Die in Bologna Geschäfte betreiben) burchaus keine Gebühren. Schreibgelber ober Geschenke nehmen; ja auf Reisen nur einen freiwillig bargebotenen Trunk, Dbst und Weintrauben. Er tritt feine Burbe mit bem erften Sanner an, und halt sich im Laufe bes Jahres nicht über zwanzig Tage außerhalb Bologna auf, es fen benn in Gefchaften ber Stadt. Es ift ihm nicht erlaubt, gleichzeitig ein frembes Umt, ober bie Unwartschaft auf ein anderes Umt in Bologna angunehmen; nicht erlaubt, Gobne, Tochter, Bruber ober Deffen bei fich ju haben, ober in ber Stadt zu bulben 2). Bum Zeichen feiner Burbe erhalt er But. Schwert und Schlagt ber Pobeffa, ober auch nur ein anberer. Bepter. Abanberungen biefer Bedingungen vor, fo verfällt jener in

<sup>1)</sup> Savioli. Diefelbe Urt. von 1289.

<sup>2)</sup> Sigonius l. c. Im Jahre 1212 sette man zwei Pobesta in Bologna, um bei ber Aussicht auf mehre Ariege, auch mehre Ansführer im Felbe zu haben. Ghirard. I, 116.

große Gelbstrafe und bas etwa Beschlossen ist nichtig. Rach Beendigung seines Amtsjahres muß der Podesta noch zehn Tage in Bologna bleiben, um sich über etwanige Anklagen zu rechtsertigen. Bier, ans jedem Stadtviertel nach Befehl des neuen Podesta erwählte Ranner prüsen namlich, ob der abgehende den Gesehen gemäß verwaltet habe, und zeizgen etwanige übertretungen dem großen und kleinen Rathe zur Entscheidung, Bestrasung oder Lossprechung an.

. Die verschiebenen Rathe wurden burch verschiebene Gloden aufammenberufen; vorher mußten aber bie ausichliefilich eine folche Berufung veranlaffenben Konfuln, ober spater ber Dobesta, ben Gegenstand ber Berathung in ein hierauf erdrterte ein Bevollbefonderes Buch eintragen. machtigter ber Regierung bie Sache munblich, und vier porzugsweise bazu angewiefene amtliche Rebner konnten Daffelbe ftanb ferner jedem Beamten darüber sprechen. frei, jeboch nur in hinficht feines Raches und Amtes; enblich wurde, wenn bas Bedürfnig es zu erfordern schien, and einzelnen Versonen verstattet ihre Anficht von einer Art von Rednerbubne ober Kanzel berab mitzutheilen. Hierauf wurden bie fich etwa widersprechenben Deinungen bunbig aufammengefaßt und barüber, jeboch nicht immer auf gleiche Beise, abgestimmt. Go 3. B. trug im Gebeimenrathe gewöhnlich jeber einzelne seine Meinung vor, welche von Rotaren niebergeschrieben ward; anderwarts flimmte man burch schwarze ober weiße Bohnen, bisweilen burch Rettel. bisweilen ftand eine Partei auf, wahrend bie zweite figen blieb und ein offentlicher Beamter bie Stimmen zählte. Erft wenn über bie in Anregung gebrachte Sache ein Beschluß gefaßt und niedergeschrieben war, burfte sich ber Rath aufs neue zu anbern 3meden verfammeln.

Neben ben eigentlichen Beamten erwählte man von Beit zu Beit Gesetwächter (statutarii), welche die alten Gesethe prüften, Abanderungen berselben, oder auch neue Gesethe entwarfen. Bisweilen wurden ihnen zu biesem Geschäfte Beamten zugesellt, bisweilen nicht; auf zeben Fall

aber kamen ihre Borschläge an ben geheimen und engern Rath, und wenn sie hier gebilligt wurden, an den größern, oder an das Bolk. Fanden sie auch hier keinen Widerspruch, so berichtigte oder erweiterte man danach die Gesetze.

Mußerorbentliche Beamte, Gefanbte u. a. ernannte in der Regel nicht bas Bolt, sondern der Podeffa; aber schon um beswillen nicht ohne Theilnahme ber Rathe, weil biese bie Kosten, Taggelber, Bahl ber Begleiter u. bergl. feliffellten. 3m Jahre 1220 wollte ein Theil bes gebeimen Rathes bem Pobesta bie Ernennung eines Stadtanwalts überlassen 1); ber andere Theil widersprach, siegte aber nicht ob. — Der Unwalt ber Stadt machte über ihre Gerechtsa= me und führte ihre Processe, ben nabern Unweisungen bes. Pobesta gemaß 2). Die Profuratoren, bie Geschäftsträger ber Stadt mußten mancherle im Ramen aller thun, beforgen, vertreten, befchworen u. f. w. 3). Der Richter ber Stadt sprach Recht nach Bollmacht des Podesta; wie er fich aber zu ben Konfuln ber Gerechtigkeit und zu andern Richtern verhielt, welche keinen weitern Beinamen führen, ift nicht genau auszumitteln. Es gab öffentliche vor bem ge= beimen Rathe vereibigte Abschäter .).

Die Steuern waren verschieben nach ber Größe bes Bedürsnisses 3); boch klagte man schon im Jahre 1212 über ihre Sohe und nahm die Geistlichen gleich den kaien in Anspruch. Neben den gewöhnlichen Abgaben von Grundsstücken, Mühlen, Bieh, Banken und Buden, neben den 3dle len und Handelsabgaben, sinden sich auch bedeutende Strafgelber und Einnahmen aus eingezogenen Gütern. Reichten alle diese Quellen nicht hin, so schrieb man eine außerorzbentliche Steuer nach dem Vermögen und dem Einkommen aus. Man weiß aber nicht genau, ob solche Vorschläge im=

<sup>1)</sup> Savioli III, 2, urf. 490. — 2) Ibid. II, 2, urf. 230.

<sup>3)</sup> Judex communis Bononiae sprach cum delegatione Potest. Savioli II, 2, Urf. 380; III, 2, 413, 488.

<sup>4)</sup> Savioli III, 2, 325.

<sup>5)</sup> Ihid. II, 1 zu 1195 und 1212.

mer in dem von der Verwaltung zunächst unterrichteten geheimen Rathe ihren Anfang nahmen, und inwieweit sie die Bestätigung der beiden andern Käthe bedurften. — Es sinden sich erwähnt ein Schakmeister, ein Ausgeder des Podesta 1), und zwei Rechnungsbeamte, welche letzten jährzlich erwählt wurden und alle ordentsichen und außerordentzlichen Steuern vertechneten. Als sie aber einstmals, der Angade nach, unordentlich verausgadt, vieles untergeschlaz gen und die Steuerpssichtigen bedrückt hatten 2), so ers nannte der Podesta Rechnungsprüser, welche gegen die Zahzlungsanweisungen der Konsuln und die Seschästssührung jener Beamten sehr erhebliche Erinnerungen machten. Wahrsscheinlich ging aus dieser ungewöhnlichen Maaßregel eine regelmäßige Aussicht der Steuerverwaltung hervor.

Ocr Bischof wurde von den Gefflichen 3), oft unter Einwirkung bes Bolkes erwählt; bisweilen aber auch vom Papste, ohne Rucksicht auf Borschläge und Babler, aus eisgener Macht ernannt.

Senossenschaften von Kausseuten 4), Künstlern und Handwerkern, Bunfte welche ihre Borsteher erwählten und über die Angelegenheiten ihres Gewerbes verhandelten, gab es schon in früher Zeit; später, und erst als die Stadt sich bedeutend vergrößerte und viele Fehden eintraten, ums Jahr 1174, ausstausen außerdem Wassendichaften mit verschiebenen Namen, z. B. die Brüderschaft der Lombarden, des Greisen u. a. m. Diese erhielten mancherlei Rechte, und das Kriegswesen kam großentheils in ihre Hande, wodurch sich ihre Macht so erhöhte, daß sie abwechselnd Quellen des Heils und der Gefahr, der Berbesserung und der Verschlimmerung wurden. Insbesondere verursachten sie in Verbindung mit den Zünsten, daß die dieher beschriebene Versas-

<sup>1)</sup> Savioli III, 2, 323. — 2) Ibid. II, 2, 309.

<sup>8)</sup> Ibid. III, 2, 685.

a) Ibid. II, 1, zu 1174. Im Jahre 1194 ift bas erfte Mal ber Rektor einer Brüderschaft hinter ben Konfuln aufgeführt. Ibid. zu 1194.

fung Bolognas gegen bie Mitte bes breizehnten Jahrhunberts die wichtigsten Beranderungen erlitt; Beranderungen, welche benen in mancher andern Stadt sehr ahnlich sind, und wovon, ungeachtet einzelner daraus entstehenden Bieberholungen, öfter die Rede sehn muß.

Die Bebeutung ber Bolksgemeine hatte, wie wir fas ben, allmäblich abgenommen, und bem Abel war, besonbers in ben beiben hobern Rathen, ber größte, nicht felten gemigbrauchte Ginflug geblieben. Dies Berhaltnig erschien in bem Maake brudender, als bie Bahl, ber Boblstand und Die Tuchtigkeit ber Burger gunahm 1). Im Jahre 1228 trieb ein, angeblich burch Schuld bes Abels ungludlich geführter Rrieg, die Unzufriedenheit aufs hochste, und die vorhandenen einundzwanzig Zunfte und zweiundzwanzig Baffenbruberschaften fetten burch: bag ihre eigenen Saupter, baß gewiffe ihnen zugefellte Rathe und bie Konfuln ber Raufleute und Wechster, an allen offentlichen Berhandlun= gen Theil nehmen follten. Da nun in jene Bunfte und Brüberschaften burchaus fein Abelicher aufgenommen wurde, fo lag hierin ber erfte wichtige Schritt zum Kalle bes Abels und zur Erhöhung bes Burgerstanbes. Manche Abeliche bielten es beshalb für gerathener, fich mit bem Burgerstanbe zu vermischen, und retteten baburch gewöhnlich ihre Kamilien: andere widerfetten fich ber neuen Richtung mit Gewalt, und gingen gewöhnlich zu Grunde. Ja bas Bolk erhob schon einzelne aus seiner Mitte in ben Abelstand, so bag nicht mehr wie zeither, bloß von altem und Geburts-Abel die Rede war.

Der zweite bebeutende Schritt zur Umgestaltung der Berfassung, war die Ernennung der Anziane. Schon im Jahre 1228 beschloß man ihre Anstellung, und im Jahre 1233 sinden sie sich zum ersten Male in öffentlichen Urtunden erwähnt 2); aber erst 1245 erhielten solgende umständslichere Borschriften Gesetzestraft:

<sup>1)</sup> Savioli zu 1228.

<sup>8)</sup> Cbenb. ju 1228 unb 1233. Ghirard. I, 147.

## 162 Alterthumer bes Staate . und Privat . Rechts.

Es merben amolf Angiane 1), brei aus jedem Stadtviertel, gewählt, welche nur brei Monat im Umte bleiben. und erft nach brei Jahren biefe Burbe jum zweiten Dale erhalten konnen. Seche follen aus ben Bunften, feche aus ben Brüberschaften genommen fenn; mitbin find alle Kremben und alle Abelichen ausgeschloffen, ja jeber Gewählte muß aus ber mahlenden Bunft und Bruberschaft, er barf aus keiner anbern feyn. Die Anziane machen über offents liche Rube und Ordnung, boren Rlagen, forbern Strafen ein und forgen, bag etwa beeintrachtigte Burger burch ben Pobeffa entschäbigt werben. Sie binbern ungebubrliche Berfammlungen und wirten für gleiche Bertheilung ber Steuern. fo wie für gehörige Aufbewahrung aller Befchluffe ber Stadt und ber Bunfte. Gie burfen tein anderes obrigfeitliches Umt annehmen, ober mit bem Pobefta etwas einseitia über bie Genoffenschaften festseben. Bebem Ungiane ftebt ein Rath und mehre Gehulfen gur Seite 2), welche aufammen einen Ausschuß zur Borberathung über alle wichtigen Gegenftanbe bilben. Unter Beiftimmung von zwei Dritteln Diefes Ausschuffes tonnen bie Angiane in ben Rathen (au benen fie überhaupt Butritt haben) Untrage über öffentliche Angelegenheiten machen. In ber Regel muffen inden jene Gehülfen ihnen gehorchen und bie erwähnten Gefchäfte ausführen belfen, und nur in ben allgemeinern Berfammlungen kann bas Berfahren ber Ungiane untersucht und verworfen werben.

Huch die Rathsbehörden traf im Jahre 1245 eine ers hebliche Beränderung 3). Der geheime Rath, zu welchem schon im Jahre 1234 über zweihundert Personen eingesschworen wurden, ward auf sechshundert Personen gebracht, ber große auf 2400 Personen. Da der engere Rath hiesbei nicht erwähnt ist, so bleibt es zweiselhaft, ob er ganz

<sup>1)</sup> Savioli zu 1245 und 1248. — 2) Ebendas.

<sup>8)</sup> Unter ben 600 Rathen faßen zwanzig für die Landschaft und acht für Frignano. Savioli zu 1245.

wegsiel; ober ob man ben Rath ber Sechshundert als solschen betrachten, und die Anziane, Konsuln u. s. f. als den eigentlichen geheimen Rath ansehen soll; oder ob endlich die allgemeine Bolksversammlung wieder eintrat 1), wo dann die 2400 schon einen engern Ausschuß gebildet batten. Auf jeden Fall ward alles demokratischer. — Sene beiden Rathe beseite man zu vier gleichen Theilen aus den vier Stadtwierteln, und kein Bürger hatte Zutritt, der nicht unter den Fußgängern oder Reitern eingestellt, und wenigstens seit zehn Jahren in der Stadt ansäßig war.

Diese Neuerungen fanden nun in Bologna ben beftig= ften Widerspruch, und es kam zu fehr vielen Rebben und Mordthaten. Deshalb, und weil ihm feine Rrafte tros ber Unstellung der Anziane noch zu zerstreut erschienen, ermählte bas Bolf 2) im Jahre 1253 einen Fremben gum Saupts mann, welcher bem Pobefta faft in jeglichem gleichstand, Bunfte. Bruderschaften, Anziane und Rathe berief, Schluffe faffen ließ u. bergl. Daburch entstand eine boppelte gesetgebende Gewalt, beren jebe auf allgemeine Gultigfeit Anspruch machte. Mehre Male entschieden die Anziane nebst ben Konfuln ber Raufleute und Wechsler über Krieg und Frieden 3): ja einzelne Bunfte und Bruderschaften maagten fich einseitig offentliche Rechte an, bis man befahl, baß fie meber im Innern noch mit Fremben Bundniffe fcbliegen .), Genofs fenschaften eingebn, ober ahnliches unternehmen follten. Schon früher mar verboten, um offentlicher 3mede willen von Auswärtigen ohne Genehmigung bes Pobesta Gelb zu nehmen, ober zu ihnen in Lehns = und Abhangigkeits = Berhaltnisse zu treten 5).

<sup>1)</sup> In publica concione super ipso carrocio perhandelt. Savioli III, 2, Urf. 710.

<sup>2)</sup> Savioli zu 1253 und 1255, S. 692.

<sup>3)</sup> Ibid. zu 1247. Wenn vom Erlassen neuer Gesets bie Rebe war, traten bie abgegangenen Konsuln wohl mit den neuen zusamsmen. Ebend. zu 1248. Ghirard. I, 186, 188.

<sup>4)</sup> Savioli III, 2, 659. — 5) Ibid. II, 2, 463-465.

Aber einzelne Vorkehrungen solcher Art konnten die allgemeine Richtung nicht ausheben oder darüber beruhigen; weshalb es im Jahre 1256 zu einem neuen Aufstande kam, wo das Volk wiederum obsiegte. Siedzehn Personen aus den Zünsten 1), siedzehn aus den Brüderschaften und acht für die Kausseute und Wechsler, erhielten den Austrag, alles für die Sicherheit des Volks erforderliche sestzusehen. Der Hauptinhalt dieser neuen Gesetzebung von 1256 und 1257 ist solgender:

- 1. Es sollen siebzehn Anziane gewählt werden, neun für die Zünfte und acht für die Brüderschaften. Sie bleisben zwei Monate im Amte und können nach zwei Jahren das Amt nochmals bekleiben. Die Schlächter, welche sich während des Ausstandes sehr ausgezeichnet haben, ernennen alle zwei Monat einen Anzian.
- 2. Sebe Junft und Brüberschaft stellt ben Anzianen acht Gehülfen und zwei Rathe zur Seite, welche von zwei zu zwei Monaten wechseln, und nach einem Jahre wieder gewählt werben konnen.
- 3. Bu allen diesen Amtern kann kein Abelicher gelansgen; ja keiner barf im großen Rath erscheinen, wenn er nicht in eine Zunft ober Brüberschaft aufgenommen ist.
- 4. Der Hauptmann des Volks wird abgeschafft, weil er sich kaiserlich gesinnt und dem Volke abgeneigt bewiessen hat.
- 5. Der Pobesta soll nicht aus dem Gebiete von Bologna seyn. Er und die Verwaltungsbeamten haben kein Recht über die Zunste; er darf nicht erlauben, daß einer für den andern im Rathe erscheine; er darf, ohne Beistimmung der meisten Anziane und wenigstens 140 Rathsglieber 2), keine Ausgabe über 400 Lire hinaus anordnen.
- 6. Zu jeder kriegerischen Unternehmung ist die Geneh= migung der Mehrzahl der Anziane und ihrer Gehülsen noth= wendig.
  - 1) Savioli zu 1256, 1257.
  - 2) Die Glieber welches Rathes, ift nicht ju erseben.

- 7. Bei ben Wahlen im großen Rathe durfen die Richster bes Podesta nicht, wie bisher, gegenwartig und thatig seyn; vielmehr sollen kunftig einige Bettelmonche die Wahlstettel vertheilen und aus den Sanden der Wähler empfangen.
- 8. Zehn aus jedem Stadtviertel ernannte Manner sollen kunftig den Podesta und mehre Beamte wählen 1). Haben sie aber von dem ihnen anvertrauten Rechte binnen zwei Tagen keinen Gebrauch gemacht, so treten vierzig Neuernannte an ihre Stelle.
- 9. Kein Konsul ober Anzian barf in ben Rathen gegenwärtig seyn, wenn Dinge verhandelt werden, die ihn versonlich angehn 2).
- 10. Ohne Beistimmung ber Bunfte und Bruberschaften follen bie Gefetwachter keine neuen Anordnungen treffen.

Diese Gesetze begrundeten ben volligen Sieg ber Boltspartei über ben Abel, und ber nachste Streit scheint nur unter ben Siegern felbst und barüber ftatt gefunden zu haben: ob bie eben erzählte mehrherrische Einrichtung genüge, ober die Wiederernennung eines Bolkshauptmannes nothig fen. Bisweilen gewann die eine, bisweilen die andere Unficht die Oberhand 3); wenigstens finden wir Sauptleute bes Bolks in ben Jahren 1256, 1259, 1267 u. f. m., wahrend fich fur andere Sahre feine Spur berfelben entbeden lagt. Bar ein folder Sauptmann vorhanden, fo ubte er bie schon bemerkten großen Rechte und brachte, wie es scheint, jener allgemeinen Wendung ber Verfassung gemäß, wiederum größere Volksverfammlungen in Gang. Im Jahre 1267 machte er z. B. einen Antrag nach bem Billen ber Anziane, ber Konsuln, bes Raths und ber Maffe bes Bolks \*). Umgekehrt beschloß 1256 ber kleine Rath, baß

<sup>1)</sup> Ich weiß weber ob biese Bestimmung ganz neu, noch von welschen Beamten bie Rebe ist. Auch über bie Besehungsart ber Rathe bleiben wir im Dunkeln. — 2) Savioli zu 1265.

<sup>8)</sup> Savioli zu biefen Jahren.

<sup>4)</sup> De voluntate Antianorum et consulum, consilii et massae populi. Savioli 3u 1267, 754; III, 2, 705.

eine Maafregel bes Sanptmanns ohne Befragen bes großen Rathes gultig fevn folle. Dem Pobesta und allen sich an ibn anreihenden Beamten, blieb fast nur bie Bermaltung, und felbst diese war auf mannigfache Beise beschränkt ober getheilt. - Auch die Oberanführung im Kriege 1), welche sonk in ber Regel bem Pobesta zusiel, kam nunmehr ofter an ben Sauptmann bes Boltes, und bie niebern Stellen im heere befette bie Bunft ober Bruberschaft felbft. achtzehnten bis fiebzigften Jahre war jeber zum Rriegsbienft verpflichtet: Bejahrtere nahm man weber im Beere, noch im Rathe auf. Es gab Berzeichniffe über alle, welche bem Außvolke ober ber Reiterei zugewiesen maren, so wie auch über alle brauchbaren Pferde. Jebe Stadtpfarrei stellte eine gewisse Bahl Krieger 2); funszehnhundert Auserwählte bewachten ben Kahnenwagen, bas carrocio. Kriegsgefan= gene mußte man ber Stadt abliefern, welche fur jeben 100 Lire zahlte. Die Ortschaften, welche von Bologna abhingen, wurden in Binficht auf die Stellung von Mannschaft zur leichtern überficht ben einzelnen Stabtvierteln beigefellt 3).

tiber diese abhängigen Orte und das Berhaltnis der Landbewohner bemerken wir noch folgendes. Jene wählten in der Regel ihre Obrigkeiten selbst, mußten aber Kriegshülse leisten und, sosern nicht besondere Gründe einer milden Behandlung eintraten, ost schwerere Abgaben übernehmen, als die Bologneser. So war Nonantola ums Jahr
1131 im emsten Bunde mit Bologna, ja halb unterthan.
Größe, Zeit, Ort, Entsernung, Dauer des zu leistenden
Kriegsbeistandes hatte man genau bestimmt; eben so die Art, den Schaden zu vertheilen und etwanigen Streit durch
Schiedsrichter zu beenden. Des Kaisers Nechte waren vorbehalten 1), wogegen Monteveglio im Jahre 1157 auch gegen den Kaiser Hulse versprach. Zwei Jahre nachher er-

<sup>1)</sup> Ghirardacci l, 186, 188. — 2) Savioli zu 1245.

s) Ibid. III, 2, urf. 545. — 4) Ibid. I, 2, urf. 113 und 161.

klarte Kriedrich I Imola unabhängig von allen andern Stabten 1), mas bie Bolognefer fehr übel nahmen, und es burchsekten, bag jene Stadt jedesmal bieselben Steuern wie fie felbst ausschreiben, und wiederum Ariegsbeiftand übernehmen mußte. Nach einem Befchluffe vom Sahre 1264 follte ber Pobesta von Bologna zugleich Pobesta von Imola fepn. und seine Richter baselbst Recht sprechen 2), woburch bie Unabbangigkeit biefer Stadt gang verloren ging. Im Jahre 1256 versprachen die Faentiner 3): fie wollten ihren Pobesta aus Bologna nehmen, keinen Krieg aus eigener Macht beginnen, Lebensmittel nur nach Bologna verfahren, keine Bolle von ben Bolognefern erheben, ihre Munge anerkennen. Bulfe leiften und bie Befeftigungen Raenzas zerftoren. Bei mehren Streitigkeiten über die Anstellung ber Pobesta in bischöflichen Orten, siegte Bologna fast jedesmal .), unbeschabet jedoch ber übrigen Gerechtsame bes Bischofs. Dbrigkeitliche Stellen in abhängigen Orten wurden bisweilen nach Weife ber bolognefischen Amter felbst vergeben, bisweilen burch Wähler befest, welche man aus ben Anzianen und Rathen erloofet hatte.

Viele Landbewohner waren ursprünglich leibeigen, doch wirkten alle oben schon darzelegten Gründe zur Verminderung ihrer Zahl. Eine besondere und löbliche Erwähnung verdient aber die allgemeine Maaßregel 3), welche Bologna im Jahre 1256 in dieser Hinsicht ergriff, und welche mit manchem Übel aussohnt, das die überwiegende Volksherrsschaft veranlaßte. Man begnügte sich nämlich nicht, alle Leibeigenen des Staats freizulassen, sondern wollte diese

<sup>1)</sup> Savioli I, 2, Urf. 170; II, 2, Urf. 192.

<sup>2)</sup> Ibid. zu 1264, Urf. 741.

<sup>8)</sup> Ihid. zu 1256, Urk. 714. Auch Ravenna war abhängig. Urk. 718. — Oft gab in ber Gegend von Bologna ber herr bem Bauer bie Ochsen, und bieser übernahm eine Abgabe und einen Theil etwaniger Unglucksfälle. Sarti I, 2, 164. — '4) Savioli zu 1217.

<sup>5)</sup> Ghirardacci I, 190 — 194. Savioli zu 1256, urf. 712.

Bobltbat auch auf alle Leibeigene von Privatpersonen ausbehnen. Und zu biefem 3wed ergriff man teinen gemaltfamen, bas Gigenthum verletenben Ausweg 1), fonbern taufte jene Ungludlichen aus offentlichen Mitteln frei. Rur jeben Leibeigenen über vierzehn Sahre wurden gehn Lire, für jeben unter vierzehn Sahren acht Lire gezahlt, wogegen bie Befreiten, jur billigen Entschabigung bes Staats. atringe Abgaben an Gefreibe übernahmen. Unter bem Pobesta Affursius von Sorerina trug man die Namen aller Befreiten in ein Buch ein, welches bas Parabies ber Freuben genannt wurde. In ber merkwurdigen Ginleitung bef felben beißt es: ber allmächtige Gott schuf ben Menschen rein und mit vollkommener Freiheit; burch ben Gunbenfall aber wurde bas ganze Geschlecht vergiftet, bas Unfterbliche ward sterblich, bas Unverberbliche verberblich, aus ber Freis beit sturzte es in die Kesseln teuflischer Sklaverei. Da jams merte es Gott bag bie Welt ju Grunde gehe, und er fandte feinen eingebornen Sohn gur Erlofung. ift es heilfam und recht, bag bie von Natur freigelaffenen und erloseten Menschen nicht in ber Sklaverei verharren, in welche sie bas Bolkerrecht (jus gentium) sturzte, sondern freigelassen werden. In Betracht bessen hat die Stadt Bologna, welche immer fur bie Freiheit tampfte, bes Bergangenen und ber Bufunft eingebent und ju Ehren unferes Erlofers Jesu Christi, alle Leibeigenen in ihrem Gebiete frei gekauft, und festgefest, daß nie bafelbst ein Unfreier senn Denn ein wenig Befen fauert und verbirbt ben ganzen Teig, und bie Gegenwart eines Unwurdigen ichanbet bie ganze Gefellschaft.

Frembe, welche sich in Bologna ansiedelten, erhielten gewöhnlich nach zehn Jahren bas volle Bürgerrecht 2), und schon im Jahre 1222 bewilligte man ihnen zwanzigjährige Freiheit von Abgaben. Traten mehr als zwanzig Familien zur Bildung einer Gemeine zusammen, so erhielten sie das

<sup>1)</sup> Wie so oft in unsern Tagen. — 2) Ghirard. I, 14.

Recht ihre Obrigkeiten zu wahlen und bie Steuerfreiheit; nur zum Kriegsbienste blieben sie verpflichtet 1).

4. Faenza. In Faenza stand bem Podesta ein Rath von breihundert Mannern zur Seite 2).

- 5. Fano. 3m Jahre 1160 gab es in Fano vier Konfuln und einen aus Cheln und Burgern gufammengefetten großen Rath. Im Jahre 1214 waren ben Konfuln und dem Rechnungsbeamten (massaro) acht, monatlich wechfelnbe Orbner (regulatori) vorgefett 3), ober boch zur Seite gefest. Außerbem geschieht eines Raths von vierzig Perfonen und ber allgemeinen Berfammlung Erwähnung. Im Sahre 1259 gab Parzival von Dria, Konig Manfreds Statt= halter, ber Stadt einen Freibrief bes Inhalts: bie Burger wählen ihren Pobesta, nur foll er ein bem Konige getreuer Mann fenn. Gie follen feinem auswarts wohnenben Burger feine Ginkunfte vorenthalten, fonft aber alle Streitig= keiten in erfter Stelle entscheiben. Sandel, Ginfuhr und Ausfuhr bleiben unbeschrantt. Über eine gewiffe Entfernung binaus, find bie Burger nicht jum Kriegsbienste verpflichtet, und burfen überhaupt an ihrer Stelle Solbner annehmen.
- 6. Florenz. Um bas Jahr 900 sinden wir in Flozenz Schöppen, und an ihrer Spize einen Grasen '); mitzhin mögen die Konsuln und Rathe wohl erst später eingezsührt worden seyn. Der Konsuln waren gewöhnlich vier, bis man nach Eintheilung der Stadt in sechs Viertel, sür jedes einen erwählte. Doch machte man von dieser Regel auch Ausnahmen, und ernannte z. B. im Jahre 1172 siezben Konsuln '), und neben ihnen einen Richter und mehre Geschäftsträger. Vielleicht entsteht aber der Unterschied der Jahl zum Theil auch daher, daß man disweilen mehre Arzten von Konsuln zusammenzählte, bisweilen nur die wichz

<sup>1)</sup> In Cremona entschied ber Rath für die ganze Gemeine. Affd Parma III, 353-360. — 2) Tonduzzi 284, zu 1249.

<sup>8)</sup> Amiani memorie di Fano I, 148, 176; II, urt. LIV.

<sup>4)</sup> Lami memor. eccles. Florent. I, 392.

<sup>5)</sup> Cartepecore di Gestello, mscr., utt. 77.

## 170 Alterthumer bes Staats : und Privat=Rechts.

tigsten, die der Gemeine, vorzugsweise so nannte. Es gab nämlich gegen Ende des zwölsten Jahrhunderts in Florenz auch Konsus der Gerichte, der Wechster und Kausseute 1). Den Konsuln stand nach einigen ein Rath von hundert Männern zur Seite 2); andere dagegen sprechen von einem großen und einem kleinen Rathe, und von sechzig guten Männern, dies aus den sechs Vierteln gewählt wurden und an deren Spige sechs Senatoren standen 3).

Mit dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts kam in Florenz, gleichwie in den übrigen Städten, ein Podesta an die Spisse der Berwaltung; doch blieden die Konsuln in ihren, aber freilich jetzt untergeordneten Wirkungskreisen \*). Neben dem Podesta sinden wir einen Richter, drei Rotare, und die zur Vollziehung der Besehle nothigen Versonen \*). Gegen das Jahr 1233 war unzweiselhaft in Florenz ein großer und kleiner Rath \*); und im Jahre 1236 urtelte jener als Schiedsrichter über einen Streit zwischen Volterra und S. Geminiano. Acht Jahre nachher geschieht eines Appellationsgerichts Erwähnung, welches den Ausspruch eines Richters des Podesta bestätigt \*).

- 1) Ammirato istoria Fiorent I, 67.
- 2) Malespini 99. Villani V, 32. Sismondi II. 341.
- 8) Ammirato an obiger Stelle.
- 4) Rach Villani V, 32, war 1207 ber erste Pobesta in Florenz; nach Savioli zu 1205, Lami memor. eccl. Flor. I, 392, und Excerpta Magliabecch., Theil 43, S. 62, im Jahre 1199: aber eine von mir aufgefundene Urkunde (Cartepec. di Cestello, mscr., Urk. 98), neunt schon 1195 einen Pobesta, mehre Rathe, einen Richter, zwei Seschäftsträger und einen Konsul ber Gerechtigkeit; endlich wird in einer Handschrift ber Bibliothek Strozzi schon zu 1193 ein Pobesta erwähnt. Borghini IV, 385. Wahrscheinlich wechselte man ansangs zwischen Pobesta und Konsuln.
  - 5) Pieri chron. nennt zu 1201 außer bem Richter und ben Rostaren, und compagno e sei fanti.
    - 6) Codice diplom. d. Volterra, mscr., urf. 341, 399, 402, 419.
    - 7) Ibid. urf. 505, 506.

Diefe Regierungsweise bauerte, nach ben ichon oben im allgemeinen angegebenen Grundlagen, bis zur Mitte bes Preizehnten Jahrhunderts; da trafen in Florenz allerhand Grunde zusammen, welche, wie in Bologna, eine gur Demokratie bin gerichtete Umgestaltung ber Berfassung nach Während nämlich das Volk an Zahl, Kraft sich zogen. und Reichthum wuchs, war boch des Raisers Einfluß nicht felten fo groß, bag er aus eigener Macht ben Pobesta ernannte 1) und vornehme Familien, welche bie Stadt unter ihre Botmäßigkeit ziehen wollte, reichsunmittelbar machte 2). Umgekehrt nahm fich bas Bolk, sobald es irgend bie Oberhand gewann, fehr vieles heraus, was bie alte Bebeutung bes Abels vernichten mußte 3); es erhob 3. B. Personen zu Rittern und gab ihnen bie Borrechte, welche sonft nur bem Abel zustanden. Weit wichtiger war die gleich nach bem Tobe Raifer Friedrichs II beschlossene Erneuerung eines Volkshauptmanns und ber zwolf Anziane fur bie fechs Stadtvier-Die gesammte Burgerschaft ward ferner in zwanzig, ber zur Stadt gehörige Bezirk in fechsundfiebzig Sahnen getheilt 1), und überhaupt ber gefammten Rriegseinrichtung ein größerer Bufammenhang und eine raschere Beweglichkeit gegeben. Die Thurme und Befestigungen bes Abels, welche fich auf 120 Klafter erhoben hatten, wurden bis auf funfzia Rlafter niebergeriffen.

Neben bem Bolkshauptmann blieb ber Pobesta (so wie

<sup>1)</sup> So ward 1247 Guibo Pobesta nach Befehl bes kaiserlichen Statthalters Friedrich von Antiochien. Ibid, Urk. 550.

<sup>2)</sup> Dies that Friedrich I im Jahre 1185 mit der Familie des "Grafen Guido; Friedrich II im Jahre 1220 mit den Ubertini. Cartepec. di Firenze nell' archivio delle riformazioni, mscr., Urk. 1, 2.

<sup>8)</sup> Questi surono fatti cavalieri per lo commune di Firenze con tutte quelle immunità che s' apparteneva alla milizia. Lami delizie VI, 806, nach einer alten Hanbschrift, um bas Jahr 1260.

<sup>4)</sup> Macchiav. istorie I, 117. Malespini 141. Villani VI, 39. Ammirato I, 90. Vitale storia dei Senatori di Roma I, 118, etz wähnt bes Bolkshauptmanns zu 1256.

gu Bologna) in mehrfacher Wirksamkeit; freilich aber mußten ihre Kreise auch bier oft in einander greifen. Go versammelte ber Bolkshauptmann im Jahre 1252 Rath un Bolk in ber Kirche S. Maria 1), und es warb nach bem Borschlage ber Anziane genehmigt, zwei Personen in offentliche Dienste zu nehmen und ihnen einen bestimmten Ge-3m Jahre 1263 handelt feinerseits balt zu bewilligen. ber Pobesta mit Beistimmung bes allgemeinen Raths und bes Raths ber neunzig Manner 2); im Jahre 1254 gaben ber Pobesta, ber Sauptmann und bie Anziane gemeinsame Berfügungen für bas abbangige Bolterra 3). Drei Jahre nachber werben erwähnt 300 Glieber eines größern, neungig eines kleinern Rathe, fecheundbreifig Beifiger bes gebeimen Rathes, vierundzwanzig Rathe bes Bolksbauptmanns. und ein Richter bestelben, welcher Urtheile erläßt 1).

Dies alles zeigt, daß die diffentlichen Einrichtungen in Florenz um diese Zeit nicht unwandelbar fest standen; auch griff König Manfred in den Zeiten seiner größern Macht so nachdrücklich ein, daß er einen Statthalter nach Florenz sandte '), welcher auf Besetzung der Stellen wirkte, das Kriegswesen ordnete und selbst Steuern erhob. Nach Mansfreds Tode ward die unterdrückte guelsische Partei wiederum so laut, daß man zwei Podesta, einen für sie, und einen sür die Shibellinen, erwählte. Beide aber trachteten nur danach, einstimmig ihren, nicht der gesammten Bürgerschaft Vortheil zu befördern; weshalb man ihnen sechsundbreißig ehrbare Kausherrn aus beiden Parteien zuordnete, und dies

<sup>1)</sup> Cartepec. di Cestello, mscr., Urf. 312.

<sup>2)</sup> Excerpta Magliabecch. Th. 43, S. 42.

<sup>8)</sup> Codice diplom. di Volterra, mscr., Urk. 655, 656, 670.—1256 unterschreiben neun Anziane und 200 Rathe einen Bertrag mit Pisa, 1260 unterschreiben 292 Rathe, und jene Rathe ber Dreihunsbert, ber Reunzig und Bierundzwanzig werben erwähnt. Camici X, zu biesen Jahren, Urk. V, 83; Urk. VII, 88.

<sup>4)</sup> Ibid. urt. 712, 750.

<sup>5)</sup> Excerpta Magliabecch., Ih. 43, S. 42.

sen übertrug die nothigen Einrichtungen zu tressen 1). Sie bilbeten hierauf die sieben größern und funf kleinern Zunste, oder erhöhten vielmehr nur deren Bedeutung. Zu den sieben größern Zunsten gehörten: Richter und Notare, Kaufleute (Auchhändler?), Wechsler, Wollenweber, Arzte und Apotheker, Seidenwirker, Kurschner. Später stieg die Zahl der Zunste auf einundzwanzig; allein auch dann mussen sich noch immer mehre kleinere Gewerbe an die bedeutendern anz geschlossen haben.

Weil nun aber das Hervorheben der Zünfte und des Bolks, die Rechte des Abels und der Ghibellinen gar sehr verletze, so entstanden Unruhen über diese neuen Maaßrezgeln, die nach Konradins Untergang die Guelsen wiederum obsiegten und die Verfassung nach ihrem Gutdunken ordnezten 2). Der Hauptmann ihrer Partei stand an der Spike des Ganzen, ihm zunkhst zwolf Personen unter dem Na-

<sup>1)</sup> Malespini 183.

<sup>2)</sup> Capitano di parte Guelfa. Manni chron. 140. Macchiav. istor. I, 124, 128. Die Nachrichten find im allgemeinen fehr schwankend und ungenügend. So wurden wir bas nach Macchiavelli in ben Aert Aufgenommene, nach Malespini 193 folgenbergeftalt faffen muffen : brei und brei Sechetel ber Stabt ernannten abwechselnb brei Sauptleute ber Partei, - welche zwei Monate im Amte blieben. Ein neu errichteter Rath ber guten Manner bes Bolls berathete über alle wichtigen Sachen, welche bann erft zur Beftatigung an ben Rath bes Podesta kamen, in welchem achtzig abeliche und burgerliche Beis figer und bie Baupter ber Bunfte fagen. Außerbem beftanb ist ein großer Rath von 300, aus allen Stanben genommenen Mannern. Db biefen bie gefagten Befchluffe gur britten und legten Berathung vorgelegt wurden, ift nicht gang flar; auf jeben Fall aber wurden burch biefelben alle Umter befest. Bur Prufung und Berichtigung ber Gesebe waren bestimmte Personen bevollmächtigt, beren Unsichten aber ohne allgemeinere Beftatigung wohl nicht Gefegestraft erhielten. Villani VII, 17, bat 100 gute Manner, lagt bie achtzig unter ben 300 figen, und weicht auch in manchen anbern Puntten ab. Bon ben Beranberungen, welche nach bem Falle ber hobenftaufen eintraten, tonnen wir biesmal nicht fprechen.

men ber guten Manner, und ein geheimer Rath von achtzig Personen. Zu diesen zwölf und diesen achtzig gesellte man dreißig Burgerliche aus jedem der sechs Stadtviertel, und nannte die Bersammlung aller 272 Personen den großen Rath. Ein anderer engerer Rath von 120 Personen, welche theils aus dem Adel, theils aus dem Bolke genommen waren, mußte indessen bei Besehung der Umter befragt werden und zu allen in den übrigen Rathen verhandelten Sachen seine Zustimmung geden, ehe die Beschlusse Geseheskkraft erzbielten. Aber auch diese Einrichtungen wurden dalb nachzer wieder umgeandert; wie sich denn überhaupt fast in keiner italienischen Stadt so viel Wechsel der öffentlichen Einzichtungen zeigt, als in Florenz und in Genua 1).

7. Genua. In ben erften Jahren bes gwolften Sahr= hunderts fanden in Genua vier bis fechs Konsuln an der Spise ber Regierung, und blieben brei bis vier Jahre im Amte. Um bas Sabr 1121 verkurzte man aber biese Beit auf ein Jahr, und trennte wenig fpater bie regierenben Konfuln, ober bie Konfuln ber Gemeine (de communi), von ben Ronfuln ber Gerichte (de placitis). Jene behielten bie polizeiliche und vollziehende Gewalt, die Verhandlungen mit fremben Staaten und ben Oberbefehl im Kriege; biefe maren die hochsten Richter in burgerlichen und peinlichen Gachen 2). Doch nahmen bie letten im Fall bringenber Sefahren, an bem Oberbefehle bes heeres und ber Klotte eben= falls Theil. Die Babl ber Konfuln wechselte außerst oft: wir finden brei bis acht Konfuln ber Gemeine, und brei bis vierzehn Konfuln ber Gerichte 3). Jeber abgebende Konful ber Gemeine mußte ben neu eintretenden schriftlich über

<sup>1)</sup> Usus regiminis variandi — in nullo populo frequentior aut crebrior unquam fuerit. Folieta von Genua zu 1216, und Caffaris Klagen zu 1193.

<sup>2)</sup> Caffari annal. Genuens. 248, 253, 255, 284, 285. Oberti ann. 320.

<sup>3)</sup> Beweise in ben Annalen von Caffari, Obertus, Bartholo-maeus.

Einnahme und Ausgabe bes Staats Rechnung ablegen, und ihnen die vorräthigen Gelber übergeben. Die Konsuln der Gerichte theilten sich in die Geschäfte nach den Stadtvierzteln, aber deren waren nicht immer gleich viel 1), und eizner spätern Nachricht zusolge, hielten jene alle ihre Sigungen im erzbischöslichen Palaste, dis im Jahre 1190 verordnet wurde, daß dies an vier verschiedenen Orten, und an jedem jährlich drei Monate geschehen solle 2).

Das Dasenn einer größern Bolksgemeine, welche an ben Mablen und bem Berathen wichtiger Angelegenheiten Theil hatte, lagt fich nicht bezweifeln; immerbar scheinen jeboch bie Weisen und Rathe ber Stadt einen fehr großen Wirkungsfreis gehabt zu haben. Go beschloffen auch biefe. und nicht bas gefammte Bolf, im Jahre 1190 3), bag feine Konfuln ber Regierung mehr follten gewählt werben, weil es bei ber heftigen Bewerbung um biefe Stellen fchon ofter au innern Kehden gekommen fen. 216 aber ber erfte Podesta Manegold Tetocio aus Brescia eine Mordthat, welche ein vornehmer Jungling begangen hatte, ftreng und gerecht bestrafte, so fetten bie Unaufriedenen mabrend mehrer Sabre Die Wahl von Konfuln flatt ber Pobesta burch. hieraus entstand mancherlei arge Berwirrung, bis im Jahre 1196 ber neue Pobesta, Drudus Marcellinus aus Mailand, zum ameiten Male bie Gesethe mit hochster Strenge handhabte, und alle in ber Stadt befindlichen festen Thurme bis auf achtzig Fuß niederreißen ließ 1). Doch fette man jego bem Pobefta acht Rektoren gur Seite, welche bie nabere Aufficht hatten über die Ginnahmen und Ausgaben bes Staats, über

<sup>1)</sup> Caffari 258 sagt zu 1180: baß vierzehn Konsuln ben sies ben Kompagnien, in welche Genua getheilt war, vorstanden, und daß jemand, ber über ein Mitglied einer andern Kompagnie klagen wollte, sich an die Konsuln berselben wenden mußte. Aber 1134 waren für acht Kompagnien acht Konsuln (259), und 1185 für acht Kompagnien sech Konsuln.

2) Ottoboni annal. Genuens. 363.

<sup>8)</sup> Ottobonus 363 unb 2u 1192, 1193. Barthol. 3u 1225. Folieta annal. Genuenses 3u 1190. — 4) Ottobonus 375.

176 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

bie Flotte, bie festen Schlösser und die Kriegsvorräthe. Ausserbem werben im Jahre 1206 zwei Konsuln des Meeres genannt 1), und im Jahre 1221 entschied der eine Richter des Podesta alle bürgerlichen, der zweite alle peinlichen Rechtssachen.

Der Pobesta ward nicht immer auf gleiche Beise gewahlt: bisweilen scheint man über gewisse, auf eine Babllifte gebrachte Personen geloofet zu haben 2); bisweilen trua man bie Babl einzelnen auserkornen Dannern auf. Bon feche folden Wählern vereinigten fich im Jahre 1237 3) fünf für Paul von Sorerina und nur ber sechste wider= fprach; bennoch tam es über biefen Biberfpruch zu Aufruhr und Blutvergießen. Jeber Pobesta war bei Nieberlegung feines Amtes verpflichtet, Rechenschaft abzulegen, und man perfuhr babei streng, ja im einzelnen auch wohl willkurs. lich 4). Es war verboten, benselben Pobesta zwei Sabre hintereinander zu erwählen 5), und überhaupt mechselten (fast mur mit Ausnahme ber Schreiber) jahrlich alle offentlichen Beamten. 3m Jahre 1233 geschieht ber folgenben Ermahnung: zwei Richter bes Pobefta 6), zwei Ritter, welche wahrscheinlich bas Kriegswefen leiteten, acht Eble, welche ben Staatseinnahmen und Ausgaben vorstanden, vier Schrei= ber und vier Anwalte ber Stadt, vier Konfuln ber Berech= tigkeit und acht ihnen zugeordnete Schreiber. - über viele

<sup>1)</sup> Ogerius zu 1206 unb 1221.

<sup>2)</sup> So heißt es zu 1231: ber Pobesta sen nicht ad vocem, sonbern ad brevia, seu ad sortem gewählt worden. Barthol. zu 1231; wosgegen sich eine andere Stelle zu 1229 auch so beuten ließe, daß man aus ben Rathen und ber Gemeine Wähler erlooset habe.

<sup>8)</sup> Cbenb. zu 1237.

<sup>4)</sup> Ebend. zu 1234 über bas Berfahren gegen ben PobestarDego= lotus aus Florenz. Bergleiche Pignoli annal. Genuens. zu 1265.

<sup>5)</sup> Ebend. zu 1229, aber von 1218 bis 1220 war kambertinus von Bologna, Pobesta gewesen.

<sup>6)</sup> Ebend. zu 1233. Die Richter vertraten die Stelle bes Pobesta während seiner Abwesenheit. Ibid. zu 1227.

Berwattungssachen wurden, wie es scheint, die vorzugsweise so genannten Rathe (gebeime Rathe) befragt; bisweilen stellte man diesen aus jeder Genossenschaft oder Stadtabtheistung sechs Manner als einen Burgeraudschuß zur Seitez endlich wird, im Gegensate dieses immer noch engern Rathes, die allgemeine Bollsversammlung (parlamentum generale) erwähnt!).

Bene Genoffenschaften, Kompagnien, erinnern insofern an bie bolognefischen Bruberfchaften und Bunfte, bag fie bei allen Befehungen von Umtern allmablich ein entscheiben= bes übergewicht erhielten und keinen Abelichen, welcher fich nicht in benfelben aufnehmen ließ, zu einem Amte beforbetren 2). Dies erregte fo große Ungufriebenheit unter ben Bornehmen, bag zeither feindliche Geschlechter fich aussohnten und burch Beirathen verbanden; woraus aber wieberum im Bolfe bie Beforgnis entstand, bag jene fich bem Geborfam gegen ben Pobefta und bie Gemeine entziehen wollten. Dem auporzukommen, ernannte ber Pobesta zwei Saupte lente bes Bolts, beren jeber funfundzwanzig Bewaffnete anführte und fur fich und biefe letten 600 genuefische Pfunde als Befoldung befam. Dit Gulfe biefer neuen Beamten übermand bas Bolf allen Biberftand bes Abels, bis im Sabre 1257 neue merkwurbige Beranberungen eintraten. Manchen Burgern namlich war es ungelegen; bag bie Bolte: hauptleute fo untergeordnet und vom Podesta abhängig fennfollten; fie trachteten nach einer, bereits in anbern Stabten burchgefetten, mehr bemotratischen Berfaffung; und felbft wiele Abeliche boten bagu bie Sand, weil fie nach einer ichmachenben Spaltung ber Beborben, auf ben großen Saus ten leichter zu wirken bofften. Unter bofen Bermirrungen wählte man beshalb Bilbelm Buffanigra jum Sauptmann bes Polfes im neuen Sinne bes Worts. Ihm wurden aus geordnet zweiundbreißig Anziane aus ben acht Genoffenschaf:"

<sup>1)</sup> Barthel. 3u 1238 unb 1242.

<sup>2)</sup> Cbenb. ju 1227, 1239, 1257. Folieta gu biefen Sahren.

V. Banb.

ten, ein Ritter ober Kriegsmeister mit einer ichrlichen Befolbung von taufend Pfunden, ein Richter, zwei Schreiber, amolf Bachter ober Bollzieber, und funfaig bewaffnete Diener. Bas ber hauptmann unter Beiftimmung ber meiften. Anziane beschloß, batte Gultigfeit. Er felbft follte gebn Sabre im Amte bleiben, und ibm, wenn er fruber fturbe. einer feiner Brüber folgen. Roch immer wählte man zwar. neben bem Sauptmann einen Pobesta: allein biefer mar abbangig, und jener, als Demagog, herr ber Stadt. Auch. verfuhr Buffaniara fo tyrannisch 1), bag es in ben nach= ften Jahren zu blutigen Aufftanben tam, welche inden für ibn gludlich enbeten. Seitbem befahl er bem Pobelie, ben-Konfuln und Chein nach Billfur, verachtete bie Beidluffe bes großen Raths, befette eigenmachtig offentliche Amter, ftorte bie Rechtspflege und schloß Bundniffe ohne Ruckfrage. Sein Sturz mar eine natürliche Kolge biefes Benehmens. Doch ward bie Ruhe baburch nicht bergestellt, sonbern es erbob sich neuer Zwist unter ben großen Kamilien 2), welcher im Sabre 1264 burch folgenbe Ginrichtungen beenbet merben follte. Der jeto wieder in Birkfamkeit getretene Pobesta und die ihm zunachst stebenben acht Rathe mabl= ten aus jeber Genoffenschaft 50, aufammen 400 Manner. Bebe funfzig mablten wiederum aus ihrer: Mitte vier Danner, welthen ameiundbreißig', mit Beifimmung ber Genoffenschaften, bes Ausschuffes ber Bierhundert unt bes gro= Ben Raths, die nachste Wahl bes Pobesta und ber of= fentlichen Beamten übertragen warb. - Aber auch biefe Einrichtung machte ben Unruhen und bem Bechfel fein Ende, und kaum weiß man, was irgend als bleibend an= zugeben fenn burfte. Als Andeutung noch folgenbes. Sin-Sabre 1261 werden, um einen Bertrag mit Rnifer Dichael zu vollziehen, burch die Gloden und ben offentlichen Ausrufer vor ben Pobesta und ben Bolfshauptmann gelaben: bie acht Ebeln 3), bie Anziane, bie Beifiger bes großen

<sup>1)</sup> Barthol. zu 1259, 1262. -- 2) Pignoli zu 1264.

<sup>3)</sup> Recueil de cartes hinter du Freque hist. de Constantin. 6.

- Nathes, die Häupter der Zünste oder Genossenschaften, und vierzehn von den besten, edelsten und reichsten Männern. Im Jahre 1267 standen neden dem Podosta acht Sole als Berswaltungsräthe und zwei Ritter, von denen der eine wahrsscheinlich dem Seewesen, der andere ven Schulden:, Ansleihe: und Stener: Sachen vorstand.). Bon drei Richtern leitete der erste die peinsichen, der zweite die dürgerlischen Rechtssachen, der britte die Berusungen; oder der zweite mag die erste Stelle für den Abel und die Bornehmen, der dritte die höhere Stelle sür miedere Gerichte gebildet haben. Allen war eine verhältnismäsige Anzuhl von Schreibern und Dienern zugeordnet.

Sehr natürlich weiß Jakob von Woragine in seiner gesnuesischen Chronik 2) nicht anzugeben, was denn nun unter so Berschiedenem, durch den Ehrgeiz der vornehmsten Kamilien oder die Gewalt des Bolkes wieder Umgestürztem das Beste sen, und hitst sich zulet mit der ungenügenden-Außerung: es gebe galdene, silberne und holzerne Schlüssel; der aber, welcher am besten schließe, sep immer der beste.

über das Verhaltniß der Laten zu den Geistlichen fansben die gewöhnlichen Zweifel und Streitigkeiten bisweilen auch in Genua statt. Im Jahre 1188 übertrugen die Konfuln, Geistlichen, Rathe und offentlichen Beamten die Wahl . eines neuen Erzbischofs an zwolf Geistliche, welche schwuren bem Tuchtigsten ihre Stimme zu geben.

Nach und nach waren viele Dorfer, Stadte und Hochsabeliche von Genua abhängig geworden. So übergab Graf Guido Guerra im Jahre 1157 feine Güter der Stadt, und nahm sie von ihr als Lehn zurück 3). Nach einem Siege über Vintimiglia setze Genua 4) daselbst den Pobesta, hob Steuern, übte die Rechtspflege, ris die Stadtmauern

<sup>1)</sup> Guercii ann. Genuens. zu 1267.

<sup>2)</sup> Jacobi de Voragine chron. Januense 18, 42, 43. Die Spinula und Doria waren Shibellinen, die Grimalbi und Fiesto, Guelfen. — 8) Caffari 269.

<sup>4)</sup> Marchisii annal. zu 1222.

nieber und erbaute Burgen nach Willster. Savona, welches im Vertrauen auf den Beistand des Grafen von Savopen die frühere Abhängigkeit von Genua nicht mehr dulden wollte, verlor im Jahre: 1227 alle Befestigungen und den Molo, welcher den Hafen deckte 1); es stelkte Geisteln und erhielt den Podesta und die übrigen odzigkeitlichen Personen aus. Genua. Diese strengen Maaßregeln verwehrten aber nur die Unzufriedenheit, und es kam zu offenen Kriegen mit Savona, Albenga, S. Maurizio, Vintimiglia und mit vieslen aufrührischen Bauern. Oh nun gleich Genua durch die tüchtigsten Anstrengungen zuleht obsiegte; so geht doch hiers aus klar hervor, daß die Verhältnisse mangelhaft waren, und eine Stadt auf Unkosten der andern ihre Macht und Freisheit erhöhte.

8. Gubbio. Gubbio ward im Rabre 1163 dem Rais fer und feinem Stattbalter unmittelbar untergeorbnet 2), ubte indeß eigene Rechtspflege, fofern die Geiftlichkeit nicht zum Einspruche berechtigt war. Damals betrug bie ichrlich an Friedrich I zu zahlende Steuer nur fechzig Pfund lukkaer ober pifaner Munze, unter Kaifer Beinrich VI aber schon hundert Pfund; mithin war der Werth der Munge gefunten, ober bie Steuer erhoht, ober gegen Bewilligung neuer Rechte gern übernommen worden. Im Jahre 1255 entstand in Gubbio ein Aufstand, über bie bis babin nur von Abelichen bekleibete Burbe bes Dobesta. feste burch, bag ein Krember zu feinem Sauptmann gemablt wurde, bem Richter, Notare, Diener u. a. m. zur Seite Kanden, und ber monatlich 100 Golbaulben (mabr= scheinlich für fich und die übrigen ihm augeordneten Perso= nen) bekam. Damit aber hiedurch bie Ausgaben nicht zu fehr erhoht wurden, beschrantte man die Behalte aller ubrigen Beamten. Im Jahre 1265 ernannte ber Papit auf Berlangen ben Pobesta 3).

<sup>1)</sup> Bartholom. gu 1226, 1227, 1234, 1238.

<sup>2)</sup> Ughelli Italia sacra I, 642. Reposati della zecca di Gubbio I, 33, 395 — 397. — 8) Martene thes. II, 209.

9. Lutta. Im Jahre 1160 überließ Bergog Belf von Tuscien, der Stadt Luffa auf funf Miglien im Umfreife Die Gerichtsbarkeit und alle ihm fonft zustehenden Rechte. wofür fie ihm jahrlich taufend Schillinge zahlte 1). einer Beiffimmung bes Raifers zu folcher Bergabung eines Reichelehnsberrn ift nichts erwähnt; boch mußten bie Burger amei Jahre nachber Ariebrich bem erften ichworen, und erhielten die Regalien auf feche Jahre für 2400 Pfund. Gleichzeis tig marb ihnen die freie Bahl von Konfuln zugestanden, welche man jedoch ichon im Jahre 1075 vorfindet. Neben ben Konfuln ftand ein Rath von 500 Personen und eine noch allgemeinere Bolksversammlung. Jener Rath wurde idbrlich auf folgende Beise neu besett: man warf die Namen ber hundert, fur ein Funftel ber Stadt eingetretenen Rathe, in eine Urne, und neunzig Nieten und gehn Treffet in eine zweite Urne. Diejenigen funfzig, welche hienach für die fünf Abtheilungen ausgesondert wurden, erkoren ben neuen Rath; ob fie und alle alten Mitglieber aber nothmendig ausscheiden mußten, ober ob man fie wieber mahlen konnte, ift nicht bemerkt. Der Rath ber Runfhundert ernannte die Konfuln; konnte er fich aber in einem Tage barüber nicht einigen, so kam bie Bahl theils an bie gahlreichern Bersammlungen, theils an einen, wie es scheint, Bleinern Rath von zwanzig bis fünfundzwanzig Personen für jedes Thor, welcher Ausbrud bie Abtheilungen ber Stadt bezeichnen durfte.

Der konstanzer Friede wirkte mittelbar auch auf Lukka; mehr entschieden indeß Freibriese der Kaiser. Ein von Heinzich VI gegebener lautete dahin: die Stadt erhalt die Gezichtsbarkeit auf sechs Miglien in die Runde, doch mit gezwissen Ausnahmen und dem Borbehalte der höhern Entscheidung in peinlichen Sachen, und in burgerlichen Sachen, wenn diese Grundvermögen von mehr als zehn Mark Kapiz

<sup>1)</sup> Memorie e documenti per servire all' iatoria del principato Lucchese 174, 186, 206.

talwerth betreffen. Ift aber ber Kaiser selbst anwesend, so hat alle Gerichtsbarkeit neben ihm ein Ende; auch dursen die Burger keinen Vertrag eingehen, ohne seine Rechte und sein Wohl vorzubehalten. Sie zahlen ihm jährlich sechzig Pfund lukkaer Runze. — In einem spätern Freibriese Ottos IV nom Jahre 1209, sind jene beschränkenden Bedingungen nicht allein weggeblieden, sondern der Kaiser verspricht auch den Burgern: er wolle ihnen keine Kriegslieserungen (sodrum) absordern, und in ihrem Gebiete weder Burgen anlegen noch anzulegen erlauben.

Schlechter als mit den Laienfürsten und den Kaisern, stand Lukka bisweilen mit den Geistlichen und den Papsten. Gregor IX bannte die Stadt wegen Einziehung von Kirchengütern; jedoch mit so wenigem Erfolge, daß er drohte, er werde das Bisthum verlegen, allen benachbarten den Handel mit Lukka und die Annahme einer obrigkeitlischen Würde in Lukka untersagen; kein Geset, kein Rechtsspruch, keine Urkunde eines Notars solle vor gebührender Genugthuung Gültigkeit haben. Darüber zürnten die Lukkenser nur noch heftiger, schlugen die Thüren der Geistlichen ein, setzen mehre gefangen, und sollen sogar Hostien an die Huseisen der Pserde angeklebt oder angenagelt haben 1).

Im Jahre 1206 nahmen die zwolf Hauptleute der zwolf Kriegsabtheilungen, Theil an der Wahl des Podesta<sup>2</sup>); 1234 sindet sich außer dem, vielleicht der Jahl nach verringerten größern Rathe, ein geheimer Rath von wahrscheinzlich vierundzwanzig Käthen. Kaiser Friedrich II übte oft den entschiedensten Einsluß auf die Einsehung der Podessta 3); nach seinem Tode verwandelte man die in andern Kreisen wirksam gebliedenen Konsuln in Anziane, und ernannte, auf die schon oft erzählte Weise, einen Hauptmann des Volks.

<sup>1)</sup> Quorundam hostiis equorum ferris affixis. Regesta Gregorii IX, Jahr IV, 209, 13. Ughelli Italia sacra I, 821.

<sup>2)</sup> Memorie del principato Lucchese 208, 209, 217.

s) Salimbeni chron. mscr. in Bibl. Vaticana, p. 236.

10. Mailand. Schon im Jahre 1107 gefchieht bes Areistaats (reipublicae) von Mailand Erwahnung: aber die Formen waren unficher und schwankend, und die Ginwirkung bes Raifers nach Maaggabe ber Berhaltniffe balb größer, bald geringer. Roch ift von keinem geheimen Rathe, wohl aber vom großen Rathe bie Rebe, in welchem, außer ben Familienbauptern ber Laien, auch bie Geiftlichen er= schienen, und von einigen weifen Mannern (savii), beim Bortrage und bem Abstimmen burch Beifallsgeschrei ober Gegenruf, Ordnung erhalten wurde. Jene Laien fonberten fich bereits in Sauptleute, Bafallen und Kaufleute 1), ober in boben Abel, niedern Abel und Burger; aber ihre faats= rechtlichen Befugnisse waren wohl nicht mit Sicherheit ge fcbieben. Die Stadt batte feche nach ben Thoren benannte Abtheilungen, welchen bie nachsten abhangigen Orte juge= wiesen wurden; boch bestanden damals auch noch mehre un= abhängige Landgrafschaften. Allmählich verloren indeß bie Grafen manche Rechte, sie mußten fich manche republikanische Einrichtung gefallen laffen 2), und in ben Orten, wo fich Seiftlichkeit und Gemeinde vertrugen, ging ihre Macht am fcneusten zu Grunde.

An der Spige des Ganzen standen, wie überall, die vom großen Rathe gewählten Konsuln 3); aber ihre Zahl, ihr Stand und ihr Wirkungskreis wechselten mehre Male. So sinden wir im Jahre 1117 achtzehn, im Jahre 1130 zwanzig 4), späterhin aber gewöhnlich weniger Konsuln. Bon jenen zwanzig waren sieben aus den Hauptleuten, acht aus den Basallen, und fünf aus der Bürgerschaft. Aus welchem Stande der erste Konsul genommen war, ist nicht gesagt: doch spricht die höchste Wahrscheinlichkeit für den Abel, welcher überhaupt ein entschiedenes, sich dadurch noch mehrendes übergewicht hatte, daß um die Mitte des zwölsten

<sup>1)</sup> Capitanei, valvassores, negotiatores. Giulini annali di Milano zu 1107, p. 323. — 2) Giulini zu 1140, ©. 383, 451.

<sup>8)</sup> Ibid. zu 1158 , G. 153.

<sup>4)</sup> Ibid. zu 1117, S. 91; zu 1130, S. 260.

Jahrhunderts ber, größtentheils mit Abelichen besette, gebeime Rath in Thatigkeit kam 1), und bie allgemeine Bersamm= lung, wie es scheint, weit feltener berufen, und felbit bas Recht die Beamten zu wahlen, in immer weniger Sande gebracht ward. Um biefelbe Zeit traten auch manche Uns berungen und Berichtigungen ber Berwaltungsart ein 2). Man sonderte bie regierenden Konfuln von benen ber Gerichte und ber Kaufleute 3). Die beiben erften gerietben über bie Granzen ihres Wirkungefreises nicht felten in Streit mit ben kaiferlichen Beamten und mit ber Geiffs lichkeit; wo bann jene beim Raifer, biefe beim Papfte Bulfe fuchten, und auch insoweit fanden, als es bie Berbaltnisse irgend gestatteten. Damit aber bas fremde welts liche und geiftliche Recht von Rechtsgelehrten und Geifts lichen nicht ungebührlich und übermäßig bervorgehoben werbe, stellte man ben Gesetkundigen, Sittenkundige 1) ober folche Manner zur Seite, welche bie Einrichtungen, Gewohnheiten und bas anerkannte Berkommen ber Stadt barlegten und vertheibigten. - Die Konsuln ber Raufleute hatten über biefelben eine Art von Gerichtsbarkeit, entschie ben 3wistigkeiten, welche auf Markten und aus Sanbelsfachen entstanden, führten bie Aufsicht über richtiges Maas und Gewicht, und sorgten fur bie Sicherheit ber Straffen 3). Um den Schaben erfeten zu konnen, welcher besungeachtet burch Strafenraub mailander Kaufleuten widerfuhr, erhoben bie Konfuln mit Beistimmung ber Kaufmannschaft eine Abgabe von gewissen Waaren, und grundeten auf biefe Ginfunfte eine Art von Berficherungskaffe.

Der burch große Unstrengungen erkampfte Friede von Konftang, und Friedrichs I freiwillige Uberlassung ber Ho-

<sup>1)</sup> Giulini zu 1158, S. 9; zu 1157, S. 67. Galv. Flamma c. 223. — 2) um 1156. Giulini, S. 65.

<sup>8)</sup> Consules negotiatorum werben zuerft 1159 ermahnt. Giulini, S. 190.

<sup>4)</sup> Legum periti unb morum periti. Giulini zu 1149, S. 437, 403, 409. — 5) Giulini zu 1172, S. 437.

heitsrechte 1) machten Railand fast ganz vom Kasser unabhängig, und der Überrest oberrichterlicher Gewalt schwand ebensals und um so leichter, da man den selbstgewählten Podesta stets als kaiserlichen Grasen und Stellvertreter betrachtete. Daß nach solchem Siege über die weltliche Macht, auch die geistliche des Erzbischoss in der Stadt sant, versteht sich von selbst 2): so fragte man z. B. nicht viel das nach, ob er den Podesta mit dem Blutdann belehnen wolle, sondern that, was den Rechten einer freien Stadt angemessen schien.

Nicht unnatürlich traten nun aber mit dem Verschwinsben außerer Gesahr, die innern Parteiungen doppelt lebhaft hervor. Die Konsuln verloren ihr Ansehen, theils weil man ihre Zahl übertrieben mehrte, und die zu den verschiedensten Geschäften angestellten Personen, Konsuln nannte 3), theils weil alle schon anderwärts ausgezählten Gründe zur Ernennung eines Podesta hinwirkten. Im Jahre 1186 wurde diese Stelle zum ersten Male mit Hubert Viskonti aus Piacenza besetz; bis 1198 wechselten aber noch Podesta und Konsuln.

In diesem Jahre geschah ein bedeutender Schritt zur Umgestaltung der Verfassung. Die, wenigstens in untergesordneten Kreisen sortwirkenden Konsuln, die meisten andern öffentlichen Beamten und die jährlich wechselnden geheimen Rathe, wurden in der Regel aus dem Adel gewählt \*); wosdurch sich die Bürger, obgleich sie, wenigstens zum Theil, selbst wählten, doch sehr zurückgesetzt und unterdrückt fanden. Deshald traten die Schlächter, Bäcker und viele niedere Handwerker zusammen und stifteten die Genossenschaft des heiligen Ambrosius, im Gegensatz der Genossenschaft des

<sup>1)</sup> Hohenst. Bb. II, S. 278 f. Giulini zu 1185, S. 16.

<sup>2)</sup> Galvan. Flamma zu 1185.

<sup>8)</sup> Siehe Antichità Longobard. Milanesi II, dissert, 21, welche febr gute Aufschliffe über bie Berfaffung von Mailand giebt.

<sup>4)</sup> Schon 1177 wechselte bie Grebenza jahrlich. Giuliui, S. 436, und zu 1186, S. 87 und 57.

Abels. Jene erhielt eigene Gerichte 1), empfing einen eige nen Antheil von ben Staatseinnahmen, eigene Borfteber. ja, wie es scheint, eigene Konfuln. Dies übertriebene Mittel gegen bie Abelsmacht spaltete aber ben Staat auf eine nachtheilige Beife, und gab ben niebern Raffen viel zu viel Gewalt; besbalb wollten felbft bie Raufleute und reichern Burger keinen Antheil an ber Gesellschaft bes beiligen Ambrofius nehmen, sonbern bilbeten eine zweite vor nehmere Burgergenoffenschaft ber Mota 2). Auf abnliche Beise theilte fich ber Abel in zwei Genoffenschaften, ber Sauptleute ober bes bobern, und ber Basallen ober bes niebern Abels. Die vier Genoffenschaften, in welche hienach die Stadt zerfiel, waren fast nie einverstanden; boch schmolzen bisweilen die zwei burgerlichen und bie zwei abelichen zu einer Birtfamfeit zusammen, - aber freilich weit ofter bes wechselseitis gen Krieges, als bes Friedens halber. — Der Erzbischof Schloß fich in ber Regel bem boben Abel an, und bie Beifflichkeit folgte entweber seinem Beisviele, ober murbe burch ibr Berhaltniß zu ben Burgern überwiegend bestimmt. aus aber, baß jebe Genoffenschaft ihre unabhangigen Beamten, Gerichtsbarteit und Steuern hatte, Beschluffe faßte und Gefete gab, wuchs bas libel von Tag ju Tag, und der allgemeine Rath ober die Volksversammlung, welche über allen jenen Theilen fteben und fie in fich faffen follte, konnte ben Berkebrtheiten fein Enbe machen. Denn:

einmal, war nicht bestimmt, wer an dieser zahlreichsten Bersammlung Theil zu nehmen berechtigt sey, und die einen

<sup>1)</sup> Galvan. Flamma zu 1198, c. 231. Giulini &. 138, 167.

<sup>2)</sup> Mote, Gemote, ein beutsches Wort: Meute, Meuterei; man gebenke ber englischen Wittenagemote, bes schwebischen Mote. Resben ben genannten Abelsgenoffenschaften scheint die Galliadorum hergegangen, ober ihnen vorausgegangen zu sehn. Sie bestand aus abelichen, gegen die Genoffenschaft bes heiligen Ambrosius auftretenden Jünglingen. Galv. Flamma 223. über die Wota der frühern Beit, belehrt eine neue gründliche Abhanblung des herrn Dr. Lea.

fuchten eben fo fehr bemotratische, als bie andern aristotratische Ansichten geltend zu machen.

3weitens, fürchtete man, daß aus der allgemeinen Bermischung nur neue Gefahren und Handel entstehen wurden; weshalb lieber jede Genossenschaft für sich, so weit als möglich vorschritt.

Mehre Male kam man zu bem Ausweg, daß jebe Genoffenschaft gewisse Bertreter 1), Abgeordnete ernannte, welde auf Berufung bes Pobesta zusammenkamen und eine allgemeine Versammlung bilbeten. Sie zählte nach Maaggabe der Wichtigkeit bes Gegenstandes, von 200 bis über 1000 Allein biefe Ausschuffe konnten bie größern Kreise ber Bablenben schwerlich unwandelbar verpflichten, und wenn man an bie Genoffenschaften gurudging, erhob fich ber Streit von neuem. Much ftand nichts unbezweifelt fest über bas Bablrecht, die Dauer des Amts, die nothwendi= gen Eigenschaften ber Gewählten u. f. w. Wir finden in folden Ausschüssen Leute allerlei Art, von den Bornehm= ften bis zu Schneibern und Barbieren binab; fo bag, mit Wegsehen von aller innern Eigenthumlichkeit, die wunderlichste Busammenwurfelung bes Berschiedenartigften zu einer Kammer ober einer Berfammlung ftatt fanb.

Da nun die Gesetzebung diesen übeln nicht hinreichend abhalf, so verließ sich jede Partei auf ihre Kräfte, und bald siegte die eine, bald die andere. Im Jahre 1201 wählte man drei einheimische Podesta aus dem Abel, der Mota und der Genossuschaft des heiligen Ambrosius; im Jahre 1202 zwei Konsuln, im Jahre 1203 einen fremden Podessta 2); im Jahre 1204 mußten der Heftigkeit des Streites halber viele Edeln, 1211 sogar der Erzbischof auswandern; im Jahre 1212 standen zwölf Männer als Kriegsobersten

<sup>1)</sup> Antich. Long. Milan. l. c. Giulini zu 1199, S. 204. Roch im Jahre 1245 ift in Mailand vom Rathe ber Zweihundert, Dreihundert, Vierhundert bie Rebe, je nachbem mehr ober weniger berufen wurden. Giulini 650.

<sup>, 2)</sup> Giulini gu biesen Jahren und Sigonius hist. Ital. gu 1201.

an der Spike des Staats: aus welchen, leicht zu mehrenden Beispielen, die Unsicherheit und das Schwanken klat hervorgeht. Iwar kam im Jahre 1214 eine Ausschnung dahin zu Stande: daß der Rath und alle diffentlichen Amter zu gleichen Theilen aus beiden Hauptparteien besetzt werden sollten 1): aber wenige Jahre nachher waren sie schon wieder in blutige Fehden verwickelt, und nur die Furcht vor Kaiser Friedrich II einigte sie von Zeit zu Zeit. Diese Furcht sichrte auch wohl im Jahre 1225 zu einem neuen Vertrage solgenden Inhalts 2):

- 1. Der Erzbischof foll aus bem hoben Abel senn; zu allen andern weltlichen und geistlichen Amtern sind die Abeslichen und bie Burgerlichen gleich fahig und berechtigt.
- 2. Alle feit 1221 einseitig gegebenen Gesethe und verordneten Gutereinziehungen, werden für nichtig erklart.
- 3. Die einzelnen Ortschaften sollen nicht, mit Berleg= zung ber Rechte ihrer Herrn, Pobesta ober andere Dbrig= keiten wahlen.
- 4. Die einzelnen Parteien und Genoffenschaften follen nicht mehr eigene, getrennte Obrigkeiten haben, sonbern ihre Konsuln nur als Theile eines Ganzen betrachtet werben, an bessen Spike ber Pobesta steht.
- 5. Der hobe und niebere Abel übernimmt, für einige geringere Bortheile, ben größten Theil ber Abgaben und Schulben.
- 6. Jahrlich wird aus öffentlichen Kaffen fur sechstaussend Lire fremdes Getreide gekauft 3), und nach dem ersten Marz fur öffentliche Rechnung verkauft. Ohne Zweisel stellte man aber die Preise zum Besten der niedern Klasse sehr gering.
- 7. Die Rechtsfachen welche fur ben Pobefta gehoren, werben von benen genau geschieden, welche ben Konfuln
- 1) Wir übergehen Nebenbestimmungen. Lünig codex Iraliae dipl. I, 898. Giulini 300, 367, 371, 384.
  - 2) Giulini 388. Galva Flamma c. 255.
  - 3) Man wird an die romischen Getreibevertheilungen erinnert.

vorzulegen sind. Ein Konsul der Gerichte erhält jährlich zwölf Lire '), außerdem aber für jede Unterschrift einen Schilling. Der Podesta erhält für sich, sechs Richter und zwei Ritter, jährlich 2000 Lire, aber (wahrscheinlich) keine Sporteln. Jene Richter erwählte seit 1225 nicht mehr der Podesta, sondern der große Rath, und von dieser Zeit and bezogen sie ihre Besoldung wohl unmittelbar aus den ofssentlichen Kassen.

Rurze Zeit vor diesem Bergleiche, im Jahre 1216, warb unter dem Podesta Brunagio Porta ein Gesethuch 2) zusammengetragen, welches großentheils burgerliches und Lehn-Recht enthielt. Es galt für die meisten Bürger; einige (vielleicht Fremde) lebten aber noch immer nach lombardisschen ober römischen Nechten, und in den Besitzungen des Erzbischofs blied gleichfalls ein in manchen Punkten abweischendes Herkommen.

Während ber vielen Unruhen in Mailand versuchten es die benachbarten Landleute mehre Make, sich unabhängig zu machen; sie wurden dafür disweilen hart gestraft.), diszweilen unter günstigen Bedingungen gleich andern Fremden in die Stadt aufgenommen. Die Obrigkeiten der nähern Odrser und Burgen entschieden Streitigkeiten dis zwanzig Schillinge, die der entsernteren dis zehn Schillinge. Die Konsuln der Gerechtigkeit dursten in keinem Monat über vier Nathte außerhalb der Stadt zudringen, und nur sür die Zeit der Urnte und Weinlese erhielten sie vierzehn Tage Urlaub. Dhne Beistimmung des Rägers erhielt kein Bestingter über acht Tage Frist zur Beantwortung der Nlage.), und jede Rechtssache sollte dinnen vier Monaten beendet senn.

<sup>1)</sup> Dies wurde schon 1211 bestimmt. Auch die sonstigen Taggelber, Sporteln und Sukkumbenzgelber hatten ihre Lare. Giulini 275, 395, 422, 424.

<sup>2)</sup> Giulini zu 1216. Die Hanbschrift ber Gesete soll in ber ambrosianischen Bibliothek Fol. D. N. 42 tiegen. Doch ersuhr ich bies zu spat, und habe ke nicht gesehen.

<sup>8)</sup> Giulini zu 1211, S. 272. — 4) Giuliai 400.

190 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

Bar ber Gegenstand über vierzig Schillinge werth, fo erfolgte bie Entscheidung schriftlich.

Alle biese Maaßregeln und Borschriften konnten aber größern Beránderungen nicht vordengen. So wurden schon im Jahre 1228 aus achtzehn durchs Loos erkorenen Personen, für jede Abtheilung der Stadt einer, zusammen sechs erwählt, und ihnen ausgetragen: sie sollten Acht haben, daß alle Obrigkeiten die Gesehe beodachteten 1), sie sollten übertreter vor den öffentlichen Bersammlungen zu schleumisger Bestrasung anklagen, die Staatsrechnungsbücher genau prüsen, und jeden dei Riederlegung seines Amtes zu der vorgeschriedenen Rechtsertigung anhalten. Um den Missbrauch dieser großen, den sechs Mannern anvertrauten Rechte zu verhüten, wechselten sie von sechs zu sechs Monatan.

Im ganzen batte bas Bolk zeither immer mehr Rechte über ben Abel gewonnen; boch blieben fur jenes noch immer Grunde bes Digvergnugens. Go wurden g. B. bie Burgerlichen keineswegs, wie fie gehofft hatten, in bie bobern, besonders nicht in die geiftlichen Stellen gewählt; Abeliche und Reiche buften, alten Gefegen gemäß, etwaniae Mordthaten nur mit Gelbe, wahrend es Burgerlichen und Armen gewöhnlich an Leib und Leben ging 2) u. f. f. Daber ermablte man im Sabre 1240 Paganus bella Torre zum Bolfsbauptmann, mit ber Berpflichtung, alle Bolfsrechte mahrzunehmen, und auch wohl nach Kraften zu mehren. Diefe Maagregel erhobte aber nur ben wechfelfeitigen Sag. und als im nachsten Jahre ber Abel gegen Pavia zu Reibe 30g, blieb bas Bolt. ju Saufe 3), und geranlagte baburch mittelbar beffen Nieberlage. Defto zahlreicher und machtis ger mart bie Genoffenschaft bes niebern Bolkes (bes beilis gen Ambrofius): fie hatte außer ihren Konfuln auch Ungiane, und zwang ben Abel großere Steuern zu überneb-

<sup>. 1)</sup> Giulini zu 1228, S. 420.

<sup>2)</sup> Galvan. Flamma, c. 274. Giulini gu 1240, S. 544.

<sup>8)</sup> Giulini zu 1241, S. 558.

men 1), die peinlichen Gerichte und die Aufsicht über die öffentliche Berwaltung mit ihr zu theilen, ja ihr im Jahre 1247 die Aufsicht, die Abschätzung und den Berkauf der aus öffentlichen Kassen angeschafften Getreidevorrathe ganz abzutreten.

Bahrend biefer unruhigen Bewegungen war bas Steuer= und Geld = Befen in folche Berwirrung gerathen, bag man mit Beifimmung bes papftlichen Gefandten einen fehr toft= baren Kelch in Monza borate 2), um ihn wieder zu ver= feben; und als so kleinliche Mittel nicht halfen, auf eine neue allgemeine Besteuerungsweise brang. Es wurden Grundbiicher, über alle Landereien und Rachweisungen aller übrigen Guter, behufs einer Bermogensfleuer, gefertigt, welche nicht nur an fich bie Bornehmen natürlich hart treffen mußte 3), sonbern barin auch berlette, baß sie zuerst und vor allen andern zahlen follten. Deshalb erhoben biefe. sowie die mit herbeigezogenen Geiftlichen große Alage, und ber Plan, auf jene Beise binnen acht Jahren bie gen sammten Staateschulben zu bezahlen, tam nicht zur gehofften Ausführung; vielmehr verfolgten fich Abel und Bolt in ben nachften Sahren auf bie heftigste Beife 1), jebe Partei batte ihren eigenen Pobesta, und man faste im Sahre 1251 ben fo graufamen als einfaltigen Befchluß, bie Guter aller Berbannten unbebaut liegen zu laffen.

Drei Jahre nachher gab das Bolf in seiner Berlegenheit dem Podesta Gozadini aus Bologna die sonderbare Boltmacht, Steuern nach seinem Ermessen aufzulegen: als dieser jedoch hievon drückenden Gebrauch machte und ein Bürger, Wilhelm Salvo, von seinem vornehmen Schuldner, Wilhelm von kandriano, heimtücksisch erschlagen wurde 1);

<sup>1)</sup> Giulini ju 1247, C. 33. Galv. Flamma c. 274.

<sup>2)</sup> Ibid. zu 1243, S. 13, 649, 674.

<sup>8)</sup> Ibid. zu 1248, S. 47, 59.

<sup>4)</sup> Ibid. ju 1251, 1256, 1259. Galv. Flamma c. 286, 288.

<sup>5)</sup> Galv. Flamma c. 291. Giulini zu 1264 und 1267.

erhob fich ein so furchtbarer Aufftanb, bag bas Bolt ben Pobesta ermorbete, bei ben Rugen im Stabtgraben umberschleppte, ben Erzbischof und alle Abelichen verjagte. Im nachsten Jahre, 1258, fohnte man fich babin aus, bag eine Salfte aller Amter aus bem Bolfe, und eine Salfte aus ben Abelichen folle befett merben: weil aber biefe Bebingung nicht gehalten warb, so wanderte ber Abel nach: brei Monaten nochmals aus. Raum aber batte ber Buraerstand auf biefe Beife bie unumschrantte Bertichaft ges wonnen, ale er in fich felbit gerfiel, und bie Senoffenschaft ber Mota ober ber angesehenern Burger, gegen bie Genoffenschaft bes beiligen Ambrofius ober bes niebern Bolts auftrat 1). Ja viele aus ber ersten gesellten fich lieber zum Abel, um nur ben Gefahren einer Pobelherrichaft zu ents gebn. Endlich glaubte man barin einen glucklichen Ausweg gefunden zu haben, bag man die Saupter aller Parteien aus Mailand verwies: allein biefe Maagregel führte feines: wegs jum vorgesetten Ziele: benn theils kehrten bie Dachtigern aus eigenem Antriebe gurud und fetten es burch, daß zwei, drei, vier Podesta gleichzeitig, und gegen bas Berkommen wohl felbst aus Mailand, gewählt murben; ober man warf fich einem Fremben in die Arme 2), ber in aller Git für fich fo viel Bortheil fau gleben suchte, als irgend möglich. Die übelste Folge, welche aus allem hers vorging, war die: daß allmählich ein überwiegender Ginfluß einzelner Personen und Familien entstand, daß an Die Stelle tief begrunbeter und allgemeiner Entgegensehungen, bloß perfonliche Parteiungen traten, wo Zufall, Gelb, Bruberschaft, ohne alle Rucksicht auf achte Sonderung und Eis genthumlichkeit, balb auf biefe, balb auf jene Seite trieb,

<sup>1)</sup> Giulini zu 1258, 1259, S. 152, 162. Mediol. annal. zu 1252 und 1259. Bei einer zwistigen Wahl ward ber eine Pobesta erschlagen. Galv. Flumma c. 299.

<sup>2)</sup> So erhielt Palavicini im Jahre 1259, jährlich viertausenb Lire. Johann. do Mussis in Murat. scr. XVI, g. b. J.

und felbst ber Schein einer Beziehung auf irgend etwas gesetzliches und dauerndes wegsiel.

Die Torre, ursprünglich eine abeliche Familie, waren, wie es wohl in Rom geschah, um bemagogischer Zwecke willen zur Bürgerklasse übergetreten, und Martinus Anzian und Rektor bes Bolks geworden. Damit gewann man aber insofern nichts, als der Rektor keineswegs Theil eines größern geordneten Ganzen war, sondern die Zerfällung des Ganzen eigentlich gesetzlich machte, wiesern er nicht während der Übermacht des Bolks als Oberhaupt aller auftrat. Als aber umgekehrt der Abel im Jahre 1264 wiesderum obsiegte, wurde durch Otto Viskonti der Volkshauptsmann in einen, alle sechs Monate wechselnden, unbedeuztenden Beamten verwandelt, es wurden die vier Genossenschaften als solche ausgelöset, und eine einzige ungetrennte Gemeine gebildet.

Welche Partei aber auch die Oberhand behalten mochte, wohin es zuleht kommen mußte, zeigte schon der Titel Philipps bella Torre, der sich immerwährenden Herrn bes Volks ') nannte. In der Verfassung, in Gesetzen suchte man nicht einmal mehr die Hulse; man erwartete sie bloß von einzelnen Personen, und sah sich natürlich auf diesem Wege sast noch öster getäuscht, als auf dem aus überdruß verlassenen.

- 11. Mantua. Der Pobesta wechselte alle sechs Monate und durfte keine Berwandten mit in die Stadt bringen 2). Sonst werden erwähnt Rektoren, Geschäftsträger, Richter, ein aus Abel und Bolk zusammengesetzer großer Rath, und später auch Anziane.
- 12. S. Marino. Die altesten Gesetze von S. Marino sind verloren gegangen. Im zwölften Jahrhundert war die richterliche und vollziehende Gewalt bei zwei oder

<sup>1)</sup> Signore perpetuo del popolo. Antichità Longob. Milanesi l. cit.

<sup>2)</sup> Maffei annali di Mantova 528. Murat, antiq. Ital. IV, 322. V. Bonb.

194 Alterthumer bes Staats: unb Privat: Rechts.

brei Konsuln 1), die gesetzgebende bei den Hausvätern. Im dreizehnten Sahrhundert finden wir einen, alle sechs Monate wechselnden Hauptmann 2).

- 13. Modena. Schon in den Jahren 996 und 1106 sindet man in Modena Geistlichkeit, Abel und Bolk erzwähnt. Im Jahre 1142 standen sechs Konsuln an der Spise der Berwaltung, 1156 ein, wahrscheinlich kaiserlicher Podesta, und neden ihm sieden Konsuln und eine Rathszbehörde, 1168 Konsuln ohne Podesta, 1200 vier Konsuln, die allmählich im dreizehnten Jahrhundert die Bahl eines Podesta Regel wurde. Streit zwischen Abel und Bolk sand auch in Modena statt: so z. B. darüber, daß jener sich lange Zeit, mit Ausschluß der Bürger, angemaast hatte Tag und Nacht ungehindert durch die Thore zu gehen 3). Die Anstellung von vierundzwanzig Bolksvertheibigern und später von Anzianen, mag zum Theil eine Folge jener Streitigkeiten gewesen seyn.
- 14. Orvieto. In Orvieto ward ums Jahr 1100 ein großer Rath errichtet, in welchem die adelichen Familien die meisten Stimmen, mithin ein bedeutendes Übergewicht hatten 1). Bei spätern Streitigkeiten wurden aber manche Berechtigte verbannt, und andere Familien starben aus. Bestimmte Nachrichten über die daraus hervorgehenden neuen Einrichtungen sind nicht auf uns gekommen.
- 15. Pabua. Die Verfassung von Padua burchlief allmablich ungefahr alle die Formen, welche wir haben tennen lernen; nur geschieht noch im Jahre 1256 ber Volks-

<sup>1)</sup> Delfico memorie di S. Marino 55, 249.

<sup>2)</sup> Hieher gehört noch Massa, welches im Jahre 1254 hatte: einen Pobesta, funfzehn Hauptleute des Bolks und vierzig Rathe. Cartepecore di Massa, mscr. im Archiv. diplom. di Firenze.

<sup>8)</sup> Mutinenses annales zu 1188, 1200, 1211 u. f. w. Tiraboschi memorie Modenesi II, 17; V, urf. 892 und zu ben genannten Jahren.

<sup>4)</sup> Monaldeschi commentarii historici 33.

versammlung 1), im Gegensatz ber Rathe Erwähnung. Vielleicht war ihre Bedeutung erst um diese Zeit wieder erneut worden; wenigstens sinden wir Anziane, sieden Weissen (Savii) für jedes Stadtviertel und einen Hauptmann des Volkes, welches alles ein demokratisches übergewicht beweiset. Doch ward keine Sache an das Volk gebracht, ehe darüber in den engern Kreisen und Behörden eine Berrathung statt gesunden hatte 2). — Zu 1228 wird erzählt: daß sich Vornehme, Mittlere und Geringe, Adel, Richter und Volk, und sehr viele angesehene Frauen versammelt und Krieg beschlossen hatten 3). Wir wissen nicht, ob hiedei ein bloßer Irrthum vorwaltet, oder ob die Frauen sur ihre Manner, oder als Grundbesitzerinnen auftraten, ob endlich die Thatsache als Folge des Gesetzes oder der Unordnung zu betrachten sey.

- 16. Parma. Im Jahre 1180 war in Parma, neben ben Konsuln, ein großer und ein geheimer, nach ben vier Stadtvierteln erwählter Rath \*). Die Behörde der Richter (consilium advocatorum), aus benen auch die Beisiger bes nachmaligen Pobesta genommen wurden, hatte zugleich
- 1) Verci Ecel. III, Urk. 230, 266, 278, 282. Schon 1231 bersammelten sich in Pabua: potestas, consilium quadringentorum, Gastaldionum et Frataliarum. Murat. antiq. Ital. IV, 322. 1233 versammelte ber Pobesta, nach Senehmigung bes consilii generalis bie concio, welche Geneba zu gleichem Bürgerrechte aufnimmt. Verci Trevig. I, Urk. 61. Zu 1265 geschieht eines Raths ber 600 Erwähnung, wo ber Richter die Sachen in Antrag bringt, nachbem sie bei den Weisen und Anzianen berathen waren. Verci Trevig. II, Urk. 142—146, 149, 150, 170. Im Jahre 1292 war baselbst ein consilium mille Credendariorum, welche man aber wohl so wenig für die Bolksversammlung, als für den Seheimenrath halten bars. Immer beweiset die große Zahl, daß ein bemokratisches übergewicht statt sand.
  - 2) Gennari annali di Padova, su 1258.
- 8) Et quamplures dominee de majoribus civitatis. Roland. Patav. II, 9. Ich mochte domini lesen.
  - 4) Affò stor. di Parma II, 374.

196 Alterthumer bes Staats . und Privat=Rechts.

Die Sorge für Arme, Wittwen und Baifen 1). Richter follte funf Sahr bie Rechte erlernen, jeber Konful meniastens breißig Sahr alt fenn 2). - Otto IV sprach 1210 einetseits ber Stadt, und andererfeits bem Bifchofe fo viele Rechte qu 3), bag, abgefehn von andern Urfachen. fcon um beswillen Streit entfteben mußte, welchen im Sabre 1221 ein Bergleich beseitigen follte. Die Gemeine entsagte: aller Gerichtsbarkeit über bie Geiftlichen und allen Einariffen in die Freiheiten ber Lirche 4); wogegen ber Bifchof bie allgemeinen Grund = und Bieb = Steuern übernabm, und fich ben Sanbelsgesegen über Ginfubr und Musfuhr unterwarf. Er belehnte ferner ben Vodesta und bie Ronfuln beim Gintritt in ihre Amter, bestellte Bormunber. ernannte Notare u. f. w. Nach furzer Beit brach indek ber 3wift von neuem aus, und Friedrich II erweiterte 1245 bie Rechte ber Stadt '). - In ber Mitte bes breizehnten Rabrhunderts finden fich in Parma Anziane und mehre ba= mit permanbte Behorben 6); ja 1266, als Palavicini und bie Chibellinen bie Herrschaft ber Stadt zu erwerben such= ten, stellte fich ein Schneiber Barifello an bie Spite ber Guelfen, woraus die Gefellschaft ber Kreugtrager entstand. beren Saupter die Rechte ber Anziane erhielten. Gesethe erlaffen, achten und bas Bolk versammeln burften 7). Schwer-

<sup>1)</sup> Affò stor. di Parma III, 91.

<sup>2) 1</sup>II, 157 und Gefet von 1288.

<sup>8)</sup> III, 321, 828, 834, 836.

<sup>4)</sup> III, 339. — 5) III, 385.

<sup>6) 1211</sup> wurben versammest: homines de consilio, consules ministeriorum et juratores de contratis, um einen Eid bes Pobesta über Bollenweberei anzuhören. (III, 325). Societas mercadantium et rectores mercadantiae (III, 329). 1258 Potestas communis et populi et mercadantiae (III, 396). 1254 Bahl bes Pobesta per ancianos populi, de voluntate consiliariorum consortii populi et mercadantiae Parmensis, et consilii generalis et concionis, et per ipsa consilia et concionem (III, 402, verssichen mit 339 und 400).

<sup>7)</sup> III, 277, 283.

lich erfüllte diese Einrichtung den Iwed, zwischen allen Parteien Friede zu stiften; wohl aber bahnte man dadurch den Übergang zur Einführung eines Bolkshauptmanns. — Um diese Zeit wurden mehre hundert neue Bürger zu gleiz chen Rechten in die Stadt aufgenommen, wofür indeß jeder 1000 kaiserliche Liren zahlte 1). — Schon im Jahre 1200 erhielt eine Behörde (ingrossatores terrae) den Auftrag, zu sorgen, daß die höchst zerstreuten und zertheilten Besigunzgen der Einzelnen ausgetauscht, und behufs besserer überzsicht und Bedauung zusammengelegt würden 2).

17. Pavia. Von den großen Freibriefen, welche Pavia ben Kaisern verdankte, ist schon oben die Rede gewesen. In verschiedenen Zeiträumen werden erwähnt: Konsuln, ein Vodesta, ein Volkshauptmann 3), ein Rath weniger Beissen, ein Rath von hundert und von tausend Männern, und endlich die Volksversammlung.

18. Perugia. Perugia war im zwölsten Sahrhunbert lange von ben Kaisern abhängig; wenigstens sehte Friedrich I im Sahre 1162 ben höchsten Beamten für die Stadt und die Umgebungen 4). Kaiser Heinrich VI überließ den Bürgern freie Wahl ihrer Konsuln und die Gerichtsbarkeit, mit Ausnahme der Berusungen an einen Richter bei Streitigkeiten über zwanzig Schilling an Werth. Er gab ihnen ferner das zu Lehn, was sie von den mathildischen Besigungen an sich gebracht hatten, und erhielt dasur jährlich hundert Psund lukkaer Munze.

Die Zahl ber aus bem Abel und bem Volke gewählsten Konsuln wechselte sehr, von vier bis achtzehn; und als später die Wahl eines Podeska vorgezogen ward, sehte man sest, er solle wenigstens vierzig Miglien weit von der Stadt geburtig sehn. Im Jahre 1198 kam die Stadt aus kaiser-

<sup>1)</sup> Affò stor. di Parma III, 232,

<sup>2)</sup> III, 33.

<sup>8)</sup> Anonymus de laudibus Papiae c. 13.

<sup>4)</sup> Ciatti memorie di Perugia 230, 242, 249, 267, 284, 285.

licher, unter papstliche Oberleitung 1), behielt aber ihre eige= nen Gerichte und die freie Bahl ihrer Obriakeiten. Dehre Male wirkte der Papst zur herstellung bes Friedens awi= schen Abel und Bolk, und vermittelte 2. B. im Jahre 1224 eine über bie Besteuerung ausgebrochene Fehbe babin 2): Steuern follen mur in vier Rallen erhoben werben: fur bie romifche Rirche, jur Unterftugung bes romifchen Bottes, nach bem Berlangen bes Raifers, und zu ben mit allgemeiner Beistimmung bes Boltes beschlossenen-Rriegen. Sie werben allen ohne Ausnahme, in gleichem Berhaltniß und nur bann aufgelegt, wenn bie offentliche Raffe erschopft ift. Bur Vertheilung wählt jebe Pfarrgemeine zwei Manner. Die festen Gebaube ber Abelichen werben gerftort. - Dbgleich biefe Festsetzungen gutentheils bem Bolke vortheilhaft zu senn scheinen, war bas Volk von 1220: bis 1226 bennoch kaiserlich und ber Abel papstlich gesinnt 3), was in Streit. Verwirrung und Schulben fturgte. Einzelne unbearun= bete Forderungen murben hiebei ben begrundeten zugesellt, bas Volk fühlte sich gebruckt, und im Jahre 1234 beschloß bie Obrigkeit: man wolle jur Abführung ber Schulben keine neue Steuer auflegen, sondern annehmen, alles fen richtig bezahlt 1). Die Mehrzahl war mit diesem Bankerott sehr wohl zufrieben, und bie Beeintrachtigten mußten schweigen. Bechfelte aber die Ubermacht ber Parteien, so blieben bose Unordnungen nicht aus; ward boch einst bie Leiche eines gbibellinischen Pobesta aus ber Gruft geholt und burch bie Straffen geschleppt 5)!

Im Sahre 1266 kam nach manchem Schwanken folgenbes zur Anwendung:

- 1. Un ber Spige bes Gangen ftand ein Pobefta und
- 1) Pellini historia di Perugia I, 220. Mariotti I, 2, 202.
- 2) Ciatti 295. Regesta Honor. III, Jahr VIII, Urf. 52.
- 8) Bis zur Ankunft Johanns von Brennes. Ciatti 302. Pellini I, 242.
  - 4) Pellini I, 250. 6) Ciatti 849.

ein Boltshauptmann 1), beibes Fremde. Die noch bletbenben Konsuln hatten keine entscheibenbe Einwirkung; besto bebeutenber aber waren

- 2. vier Beborben:
- a) Der geheime Rath, beffen Mitglieber gewöhnlich von dem Podesta und ben Sauptern der Gewerbe erwählt wurden. Ihre Zahl stand nicht fest; meistens zog man Doktoren allen übrigen Ansprechenden vor.
- b) Die Haupter ber Gewerke (delle arti), ohne wels the kein michtiges Geschäft zu Stande gebracht werden konnte, die aber boch aus eigener Macht keinen andern Rath berufen durften.
- c) Ein Rath ber aus ben funf Stadtvierteln erwählsten Manner.
- d) Die allgemeine Versammlung, wo jeber Burget erfcheinen konnte.
- 3. Rur der Podesta und der Hauptmann dursten diese Körperschaften berusen und Anträge machen. Man hütete sich indes die allgemeine Versammlung oft zu befragen, oder nahm auch wohl das, was daselbst vielleicht übereilt beschlossen war, in den engern Kreisen nochmals in Überzlegung, und anderte und berichtigte das Fehlerhafte. Überhaupt waren die Rechte jener vier Behörden nicht genan bestimmt, ihre Wirkungskreise nicht streng gesondert.

Manche benachbarte Abeliche und Landgemeinen hatten sich an das mächtigere Perugia anschließen mussen <sup>2</sup>). Den letten wurden ihre Obrigkeiten aus der Stadt zugesandt, was bisweilen Klagen, Widerstand und endlich auch Strafen herbeiführte. So mußten z. B. die besiegten Einwohner von Kastello della Pieve die Straßen in Perugia pflastern.

Rom und Perugia ftanden in vielfachen Berbindun= gen, lieben fich wechselseitig Gelb und hielten Berechnun=

<sup>1)</sup> Bini memorie della Porugina Università I, 10. Pellini I, 273.

<sup>2)</sup> Ciatti 288, 295, 349.

200 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

gen über gemeinsame Ausgaben 1). Perugia und Florenz schickten sich 1235, Gefandte zu, welche die etwa zwischen Burgern beider Stadte entstandenen Streitigkeiten schlichtes ten und eine Art von Fremdengericht bilbeten.

- 19. Piacenza. Die vielen Beränderungen, welche in Piacenza eintraten, geben keine eigenthümlichen Resultate 2). Nach langem Streite verglich man sich im Jahre 1232, daß alle Amter zwischen Abel und Volk getheilt werden sollten; weil aber dies der einen Partei zu viel, der and bern zu wenig dünkte 3), begannen die Zwistigkeiten bald wieder von neuem. Im Jahre 1250 wählte man einen Posdesta auf fünf Jahre, was den Übergang zur Alleinherts schaft andeutet.
- 20. Pisa. Schon zur Zeit bes ersten Kreuzzuges war Pisa eine fast ganz unabhängige Republik, an beren Spite Konsuln standen \*). Mehr Antheil an der Regierung, als der Kaiser, mochte der Bischof haben; und wenn auch seine Rechte nicht durchaus sest standen ih, so hielt man es doch damals für ungerecht und unklug, ihn ganz von aller Abeilnahme auszuschließen: er trat auf nuthare Weise den zu großen Anmaaßungen der Stadt, und sie trat wiederum den seinigen entgegen. Einzelne Augenblicke überwiegens den Einslusses abgerechnet, setze der Kaiser wahrscheinlich keinen Beamten, den ihn vertretenden Oberrichter ausges nommen 6). Die untergeordneten Richter wurden von den

<sup>1)</sup> Ciatti 313, 321, 327.

<sup>2) 1158</sup> waren in Piacenza vier Konsuln. Campi storia ecclesiast. di Piacenza II, 852.

<sup>8)</sup> Johannes de Mussis und Placentin. chron., mscr. in der tos nigl. Bibliothet zu Reapel IX, D, 3, zu 1232 und 1250. Poggiali memor. di Piacenza V, 167, 233.

<sup>4)</sup> Lami lezioni I, CXXIII.

<sup>6)</sup> Memorie d'illustri Pisani IV, 11.

<sup>6) 1141</sup> in Pija imperatoriae dignitatis judex vicarius, 1188 Stichter gewählt ad definiendas lites et controversias publicas. Murat. antiq. Ital. III, 1157—1174.

Konfuln und bem gesammten Bolke gewählt. Neben ben regierenden Konfuln, beren Bahl mabricheinlich wechselte 1), fant ein großer und ein kleiner Rath, und Konsuln ber Gerichte und ber Rausseute wirkten in den schon bekannten Rein einzelner Konful durfte obne Beistimmung ber Mehrzahl seiner Genossen ben Rath befragen und in öffentlichen Angelegenheiten entscheiben 2). 3m Jahre 1190 ließ man ben erften Pobesta, mahrscheinlich burch bie Raths= beren bes nachsten Sahres mablen, wodurch bie Ronfuln in ben Hintergrund traten 3); und noch mehr ward ihre Gewalt spater burch die Anziane beschränkt. Nur hatten biese in peinlichen Processen nichts zu fagen, und ein Umschwung zur Demofratie, wie er in vielen guelfisch gefinnten Stabten eintrat, fand überhaupt in bem fast immer ghibellinischen Pisa nicht statt: der Podesta war und blieb auch Haupt= mann bes Bolks 4). Die untergeordneten Führer ber ein= zelnen Abtheilungen hatten indeß keine gang unbedeutende, ober lediglich auf ihr nachstes Geschaft beschränkte Stellung: fo beschwuren sie g. B. im Jahre 1207 zugleich mit bem Podesta, den Senatoren und den Konsuln der Kausleute, einen Vertrag zwischen Pisa und Volterra b). Bei manchen Angelegenheiten entschied ber Pobesta mit Zuziehung bes geheimen Raths und der Anziane 6).

Die pisaner Stadtgesethe wurden schon 1160 burch befonders bazu angestellte Personen gesammelt und geordnet.

<sup>1) 1138</sup> unterschrieben sechs. Ebendas. und IV, 406.

<sup>2)</sup> Statuta Pisaua 456. Noch werben genannt: consules camerarii, ordinis maris, marinariorum. > 1b. 89, 220.

<sup>8)</sup> Tronci storia di Pisa, su 1192. — Firmamus, quod modulatores et notarius eorum, potestas Pisanus et judices sive familiae ejus, eligantur a senatoribus sequentis regiminis, per apodixas. Stat. 462.

<sup>4)</sup> Trenci zu 1200.

<sup>6)</sup> Codice diplomat. di Velterra, macr., urf. 89.

<sup>6)</sup> Cbenbas. urt. 774, von 1260.

Sie enthalten ein fo vollftanbiges burgerliches und Sanbelbrecht, eine fo genaue und zwedmäßige Gericksorbnung. bag nichts aus jener Beit bamit verglichen werben fann. und noch jest eine genaue Darftellung und Bearbeitung erwunscht mare. Sier konnen wir indeff auf ben reichen Inhalt gar nicht eingebn, und bemerten nur folgenbes. Jeber Unwalt muß bem gemeinen Befen auf Berlangen. Rath und Gutachten ertheilen; teinem follen bie gefetlichen Friften über brei Tage verlangert werben. Burger haften, wenn nichts naberes bestimmt ift, nur fur ihren Antheil; Krauen werben Schulben halber nicht verhaftet. Bom erften Julius bis erften August, und vom achten September bis achten Oktober find, wegen ber Arnte und Beinlefe. Gerichtsferien; fofern nicht Gewalt, geftorter Befit, ober ein anderer bringenber Grund, Die eiligste Rechtshulfe notbig machen. — Niemand barf einen Thurm über funfzig Rlafter boch aufführen; Genoffenschaften welche bie Ordnung ftoren, find ftreng verboten 1). - Schon 1162 erhielt Difa bon Friedrich I bie Graffchaft und bie meiften, fonft taiferlichen Richtern zustehenden Rechte, besgleichen Areiheiten von Bollen und Sicherheit bes Handels 2). Niemand endlich follte verbieten, etwas von ben Burgern zu kaufen. -Im Jahre 1170 ernannten bie Konfuln offentliche Richter zur Entscheidung einer Sache 3). - 3m Jahre 1173 wurden fieben Sauptleute erwählt, um mit ben Konfuln bie Übergabe eines, vielleicht offentlichen Grundfluckes, an die Kirche St. Maria vorzunehmen. Überhaupt betrachtete man die Übergabe von Grundftuden, wahrscheinlich um ber Steuern und Schulben willen, als eine wichtige, nicht ben Einzelnen schlechthin anzuvertrauende Sache. - Im Jahre 1178 halt ber öffentliche Friedensvogt (Treuganus), nach

<sup>1)</sup> Statuta 29, 35, 46, 47, 71, 216, 419, 461.

<sup>2)</sup> Lunig cod. dipl. Ital. I, 1048.

<sup>8)</sup> Opera della primaziale di Pisa, mscr., urf. von 1170, 1173, 1178, 1190, 1259.

Befehl bes Konsuls ber Gerechtigkeit, eine solche übergabe, 1190 thut dies der Konsul selbst, 1259 wiederum ein dazu beauftragter öffentlicher Beamter. — In der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts wird der öffentliche Richter vom Konsul der Gerichte unterschieden 1), und außerdem sinden wir noch einen Beisster des Podesta, welcher Rechtsstreite suhrt, und einen besondern Appellationsrichter. Ums Jahr 1271 wird eine Behörde von Schiedsrichtern erwähnt 2), welche wahrscheinlich in leichtern Formen eine Ausschnung versuchen, denen aber wohl eigentliche Richter zugeordnet waren, um den Geschäftsgang zu leiten.

Im Jahre 1107 waren in Piftoja 21. Pistoja. zwei Konfuln bes Krieges und ber Gerichte, welche aus bem Abel, zwei ber Kaufleute, welche aus bem Bolke genommen wurden. Doch wechselte Zeit, Wirkungsfreis und Wahlart. Bisweilen wählte g. B. bas Bolk unter Leitung ber Bunftmeister 3), bisweilen ernannte jenes Babler, welche schwuren nach bestem Biffen und Gewiffen, ohne Borhebe, Haß ober Bestechung, die Konfuln zu ernennen. Rein abgehender Konful konnte bies Umt in ben nachsten zwei Jahren wieber bekleiben. Die allgemeine Bolksversammlung follte wo nicht ofter, boch im Marz, Mai, Julius und September berufen werben; weit mehr Ginfluß scheint bagegen ein engerer Rath, ein Rath von hundert Mannern, und endlich ein geheimer Musschuß von nur vierzehn Mannern gehabt zu haben. Wer ein offentliches, oft laftiges Amt ausschlug, verlor feine Stelle in ben Rathen. Über Krieg. Krieben, Abgaben, Bunbniffe, Stadtguter u. bergl. tonn=

<sup>1)</sup> Cartepecore di S. Anna in Pisa, mscr. nell'archiv. diplom. di Firenze, Urf. von 1255 und 1271, S. 281, 282. Cartepecore di S. Marta in Pisa, mscr. ebendaj. Urf. von 1240, 1248, 1260.

<sup>2)</sup> Curia arbitrum, publicus judex et arbiter, publici arbitri et judices heißt es in Urf. von 1271 und 1275, Cartep, di S. Anna.

<sup>8)</sup> Statuten von Piftoja in Murat. antiq. Ital. FV, 528.

ten die regierenden Konsuln nicht für fich entscheiben; mehr Gewalt hatten sie als Anführer im Felde 1).

Gegen Enbe bes breizehnten Jahrhunderts ging man in Pistoja ebenfalls zum Suftem ber Pobesta über, jeboch nicht obne anfängliches Abwechseln mit Konsuln und nicht obne einzelne Gewaltthaten 2). So entflob 3. B. im Jahre 1195 ber wegen Unmaagung verhafte Pobefta, warb eins geholt, geprügelt und burch Ausziehen mehrer Bahne gestraft. 3mei monatlich wechfelnde Rathe stanben bem Do=. besta zur Seite, welcher fein Amt gewöhnlich ein Jahr lang, mehre Male aber auch nur feche Monate befleibete, und Richter, Schreiber, Diener u. m. a. mitbrachte. 3molf Anziane erhielten nach und nach fast alle Geschäfte ber Konsuln; es ist aber nicht vollständig erwiesen, daß Otto IV fie im Jahre 1209 eingeführt habe 3). Den fertigte mit Rudficht auf Abel, Alter, Sitten u. f. f. genaue Liften über biejenigen, welche man zu Anzianen mablen burfe. Diese Babl verrichteten ber, wie es scheint, neugebilbete Rath von zweihundert, die Zunftmeister und die abgebenden Gemobnlich wechfelten biese alle zwei Monate und wahlten aus ihrer Mitte einen Borfiber. Gonfalo: niere, mit nicht unbedeutenden Vorrechten. Ben ber Bahl bes Raths ber hundert, und spater mobl ber 3weihundert, batten Antheil alle Haupter ber Gewerbe und alle Vorfteber ber Stiftungen und Rapellen.

Die Stadt war in brei Theile und zwolf Kompasgnien getheilt, an beren Spike halbjahrig wechselnde, von ben Anzianen ernannte Personen standen. Der Abel bilbete gewöhnlich die Reiterei, die Bürger das Fußvolk 1). Waffen und Kriegsgerath ward in öffentlichen Gebäuden verwahrt; doch durfte jeder Handwerksmann Wassen sur

<sup>1)</sup> Von zwei Richtern war einer de lege, einer de usu. Fioravanti memorie di Pistoja 17—18.

<sup>2)</sup> Salvi historie di Pistoja I, 134 — 147, 169.

<sup>8)</sup> Salvi I, 123. Fioravanti 203.

<sup>4)</sup> Salvi I, 172.

zwei Personen in seiner Wohnung haben. Außer bem Abel hatten allein die Anziane das Vorrecht, in der Stadt be-

waffnet zu geben.

Parteiungen zwischen Abel und Wolk sehlten auch in Pistoja nicht, und das letzte wurde noch schneller ein Übers gewicht erhalten haben, wenn sich nicht mehre der angeses henern Burger dem Abel angeschlossen hatten. Doch kam auch hier die Anstellung eines Volkshauptmanns zu Stande, welcher ein Fremder, und wenigstens dreißig Jahre alt seyn sollte. Angeblich wählten ihn die Anziane allein. Während der Zeit dieser Übergänge im Jahre 1237, schlichteten die Florentiner Streitigkeiten zwischen Gnelsen und Shibels linen dahin:

- 1. Es follen keine boppelten Obrigkeiten für die beis ben Parteien, sondern nur ein Podesta fürs Ganze angestellt werben.
- 2. Die Hauptfrevler leiben Strafe, und gewiffe Schulben beiber Parteien bezahlt man aus offentlichen Kassen.
- 3. Alle geschiossen Zünfte und Handwerksgenossen: schaften werden aufgelofet 1), und jedem steht frei zu kaufen, zu verkaufen und Handel zu treiben.

Dieser Bergleich beugte aber neuen Zwistigkeiten und Berweisungen keineswegs vor, und auch in Bezug auf die Handhabung des dürgerlichen Rechts scheinen manche übelsstände obgewaltet zu haben. Alle Einwohner beiderlei Geschlechts, vom vierzehnten Jahre an, mußten schwören: sie wollten weder Brand, noch Gewalt, noch Berwüstung, noch Diebstahl ausüben, nicht an Früchten, Gemüse, Trauben, Feigen,-Kastanien, Holz, Kohl, Zwiebeln u. s. w. Niemand sollte in Pistoja ohne Besehl der höhern Obrigkeiten gefangen geseht werden. Für gewaltsame Berwundungen waren Gelöstrasen angedroht, und wer sie nicht bezahlen konnte, mußte die Stadt verlassen. Im Jahre 1224 sins

<sup>1)</sup> Salvi I, 173. I monopolj e l'arti si dissolvano, ma che ad ogni uomo sia lecito il vendere e mercantare.

206 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

ben wir zwei öffentliche Richter, und später Beweise von bem Dasenn zweier übereinander stehenden Rechtsbehörzben 1). Zeber Richter und Anwalt erhielt den Genuß eines Lehns, welches jährlich acht Pfund trug.

Bur Herstellung der Mauern und Graben sollten Reiche und Arme in angemessenem Berhaltnisse beitragen, und eines jeden Stenerantheil von unparteiischen Mannern sestz gesetzt werden. Der Kammerer legte jahrlich vor dem Pos besta oder den Konsuln Rechnung ab von den öffentlichen Einnahmen und Ausgaden.

Bu bem Jahre 1263 werben folgende Beamte erwähnt?): ber Bolkshauptmann, ber Gonfaloniere und amolf Angiane. acht geheime Rathe, und vierzig andere Rathe, ber Auffeber bes Palaftes. Techzehn Erhalter bes Ariebens und Ber= theibiger ber Freiheit, vierundzwanzig Manner über bas Steuerwefen, zwolf über bie Bruden und ebensoviel über bie Befestigungen, zwolf Sauptleute (comandanti), acht über die Zufuhr und die Lebensmittel, brei über die Aleische banke, brei über ben Sandel, vier Ordner ber Kammer, fechs Prufer ber Burgichaften, und außerbem Schatmeis fter, Mungwarbeine, Rammerer, Bachter u. a. m. 3). Db= gleich biefe Namen nicht genügen um Rechte und Geschäfte genau zu erkennen, geben fie boch Fingerzeige über bas, was Gegenstand offentlicher Aufmerksamkeit war. Nur muß man bie Geschäftssührung, welche Burger nach Wahl ober Reihefolge übernahmen, nicht ben, alle Zeit und Krafte in Unspruch nehmenben Umtern neuerer Beit gleichstellen, und

<sup>1)</sup> Cartepecore di S. Bartolomeo di Pistoja, mscr., Urk. von 1224. Ebendaselbst bestätigt (nach einer Urkunde von 1258) der Richter des Podesta das Urtheil des Giudice sindaco delli Appelli secondo il consiglio del giudice sopra i Appelli. Auch wird genannt judex causarum und judex ordinarius. Die Verhältnisse sindaco mir nicht beutlich.

<sup>2)</sup> Salvi I, 204. Sozomenes in Tartinii scr. rer. Ital. I, 156.

<sup>8)</sup> Sei approvadori sopra le mallevadori, wenn es nicht etwa malfattori heißen soll.

Rlagen über bie zu große Anzahl ber Beamten in Pistoja baran anknupfen.

Abhängigen Orten war bisweilen bie Wahl ihrer Obrigkeiten geblieben, bisweilen ernannte sie ber Podesta, bisweilen ber Bischof von Pistoja 1). Dabei gab es nicht
selten Streit, und man nahm zu geistlichen und weltlichen Iwangsmitteln seine Zuslucht. Auch was die Ortsobrigkeis
ten entscheiden oder nicht entscheiden dursten, ward durch
Vertrag oder burch Gewalt festgesetzt.

Eine ganz eigenthumliche Stellung batten bie ichon erwähnten Aufseher mancher Kapellen und Stiftungen. So waren die beiden Aufseher (operari) der Kapelle und der Guter bes beiligen Sakob frei von allen offentlichen Um= tern 2), und bie Rirche felbst war frei von Abgaben für ihre Saufer, Raufbuden (botteghe) und Befitungen. ben Pfarrstellen schlugen jene Aufseher sechs eingeborne, rechtglaubige, über breißig Sahr alte Manner vor, und jeber Rath ber Stadt konnte noch einen binzufügen. bann flimmten alle Rathe über bie Borgeschlagenen. und bie Mehrbeit entschied. Außerdem waren, sonderbar genug, ben Auffehern mehre polizeiliche Geschäfte zugewiesen: fie befiegelten und eichten alle Maaße und Gewichte von Getreibe, Bein und DI, fie pruften bie Ellen, forgten fur richtiges Maak ber Ziegelsteine u. f. f. Diese Berechti= gungen ber Auffeber galten für allgemeine Gefete, welche man ohne Beistimmung von brei Bierteln ber Rathe nicht anbern burfe.

22. Porbenone (Portenau). Der Herzog von Ofterreich feste im breizehnten Jahrhundert einen Hauptsmann, welcher jedoch den Burgern Treue schwur und aus dem Rathe einen Podesta zur Leitung der burgerlichen Gerichtsbarkeit wählte 3). Bon diesem und seinen Richtern

<sup>1)</sup> Salvi I, 137, 143, 147, 187.

<sup>2)</sup> Statuti dell' opera di S. Jacobo di Pistoja, pubblicati da Ciampi, S. 6, 9, 13, 20 — 22.

<sup>3)</sup> Tentori saggio sulla storia di Venezia XII, 290.

208 Alterthamer bes Staats: und Privat=Rechts.

ging die Berufung an ben Hauptmann, vom Hauptmann an ben Herzog.

- 23. Rabikofani. Imnocenz HI gab ber Stadt Rasbikofani die Erlaubniß Konfuln zu wählen, doch mußte jedesmal die Bestätigung des Gewählten eingeholt werden 1); überhaupt gelte dies gegebene Recht nur so lange als. er wolle. Auf ähnliche Weise behandelte der Papst Sutri und verdot, daß man daselbst einem Fremden ohne seine Erlaubniß ein Amt anvertraue; ja den Einwohnern von Sposleto verdot er jede Wahl von Richtern oder Schreibern, und ernannte den Kardinal Kolonna zu ihrem Rektor. In Eisgoli sinden wir zu seiner Zeit einen Podesta und mehre ihm zur Seite stehende Rathe 2).
- 24. Ravenna. Von der Verfassung Ravennas im zwölften Sahrhundert ist nur so viel bekannt, daß sich das seibst Konsuln und Rathe besanden 3); mehr wissen wir von den Einrichtungen des dreizehnten Jahrhunderts.

Jahrlich ward ein Podesta, jedoch nicht immer auf bieselbe Weise gewählt. Gewöhnlich machte man so viel Loose, als Glieder des großen Rathes vorhanden waren, und gab denjenigen, welche die unter den Loosen Besindslichen vier Tresser erhielten, das Recht, vier andere Rathssglieder auszuwählen 4), welche wiederum vier Personen, zwei aus dem Abel und zwei aus dem Bolke, ernannten; diese endlich erwählten den Podesta. Später beschränkte man sich, um das Fallen von zwei gegen zwei Stimmen zu verhüten, ost auf drei Wähler. Wer sich ohne Wahlsrecht eindrängte, zahlte sunszig Pfund Strasse, und der jesdesmalige Podesta mußte drei Monate vor Niederlegung

<sup>1)</sup> Innoc. III epistolae VIII, 211; IX, 161, 201.

<sup>2)</sup> Ughelli Italia sacra I, 499, 1262.

<sup>8)</sup> Aus ben Statuten, welche allmählich im breizehnten Jahrhunsbert gegeben und gesammelt wurden, abgebruck in Fantuzzi monumenti Raveqnati, Th. IV, S. 15, 368 Absabe.

<sup>4)</sup> Absat 3, 15, 21

seiner Wurde, für die Ernennung seines Rachfolgers Sorge tragen. — Alle übrigen Amter wurden in der Art besetzt, daß man so viel Loose machte, als Glieber des großen Raths, darunter aber so viel Treffer, als Stellen erledigt waren. Wer einen Treffer erhielt, ernannte nun zu dem jedesmal darauf genau bezeichneten Amte 1).

Die Zahl ber Beister in ben Rathen war nicht ims mer gleich groß; wie weit man indeß von bemokratischen Einrichtungen entsernt blieb, geht baraus hervor, daß am großen Rathe (generale) lange nur zweihundertundsunfzzig, und am geheimen Rathe nur siebenzig Theil hatten 2). Vier Manner, welche anfangs der Podesta, und später die Stadtrichter, zur Hälfte aus dem Abel und zur Hälfte aus dem Bolke ernannten 3), prüsten jährlich, ob sich Undessugte in die Rathe eingeschlichen hatten. Zu solchen Undessugten rechnete man jeden, der als Basall oder Diener von einem andern abhängig war.

Der Pobesta mußte monatlich wenigstens einmal ben geheimen Rath zur Verhandlung der öffentlichen Angelegensheiten berufen, und nicht er allein, sondern jedes Mitglied hatte das Recht, Antrage zu machen \*). Wir sinden genaue Vorschristen über das Geschäftsversahren selbst, und überall traten Gelbstrasen ein, wenn jemand die Ordnung und Stille unterbrach, beleidigend oder von fremdartigen Dingen redete, zu spat kam, oder zu früh wegging 5) u. s. w.

Der Podesta erhielt für sich, zwei Richter, einen Ritter (miles) und die nothigen Schreiber, jahrlich-achthundert Pfund 6). Davon wurden ihm sechshundert Pfund in monatlich gleichen Theilen ausgezahlt, zweihundert aber niedergelegt und ihm erst ausgehandigt, wenn sich bei der Prüsergelegt und ihm erst ausgehandigt, wenn sich bei der Prüsergelegt und

<sup>1)</sup> Abs. 50. — 2) Abs. 191.

<sup>2)</sup> Bas die curiales Communis waren, ift nicht beutlich: Richeter, ober Schoppen, ober Amtefahige?

<sup>4) 26</sup>f. 194. — 5) 26f. 196 — 198.

<sup>6)</sup> Das Gelb war in Ravenna schwerer, als in Bologna. Abs. 3. V. Band.

fung am Schluffe feines Amthiabrs ergab, bag er teine Pflicht verlett habe und nicht zu Schabenserfat verbunden Alle andern Nebeneinnahmen, Geschenke, Unleihen u. beral, waren verboten; ja ein Antrag auf gesetliche Erbobung jenes Gehalts mit Strafe belegt. Tagegelber bei aufferorbentlichen Geschäften find einige Rale bewilligt, eis nige Male abgeschlagen worden 1). Kein Burger aus Ravenna und beffen Bezirte burfte mit bem Pobefta, feinen Richtern, Schreibern u. a. in Ravenna effen; biefe burften nicht bei ben Rloftem und Geiftlichen zu Gafte geben 2). Doch nahm man spater biefe übertrieben angstliche Borschrift zurud. Alle Besithumer, Pferbe u. bergl., welche ber Pobesta mitbrachte, wurden abgeschatt, theils um bie Mittel etwanigen Ginfluffes zu kennen, theils um über bie Große bes Ersabes bei etwanigem Verlufte nicht in Streit au gerathen. Bas ber Pobefta fur bie Stadt irgend ein= nahm ober erwarb, mußte er binnen vier Tagen in bie offentliche Kaffe abliefern; ben ganzen Tag, nur bie Beit bes Effens ausgenommen, mußte er allen Burgern zugang= lich fenn 3). Er burfte keinen Burger fclagen ober fchim= pfen, wohl aber Berbrecher foltern laffen. Monatlich follte er einmal im Bezirke von Ravenna umberreifen, Übelthater strafen, und im allgemeinen für Recht und Ordnung sor= gen. In jeber Gemeine waren gewiffe Personen, gewohnlich die reichern und vornehmern, bei Strafe verpflichtet ihn hiebei auf alle Weise zu unterftuten 4). Während ber Abwesenheit bes Pobesta führten seine Richter ben Borfis in ben Rathen und Gerichten. - Es gab in Ravenna Geschäftsträger und Aufseher, welche eigens bazu bestellt ma= ren, über bie Beobachtung aller Gefete zu machen und. wie es scheint, selbst ben Pobesta im Kall einer übertretung zu strafen. Auf jeben Kall leiteten fie bie Untersu= dung, welche über bie Umtbführung bes Pobesta, seiner

<sup>1)</sup> Abs. 25, 110. — 2) Abs. 7.

<sup>8)</sup> Abs. 140, 13, 14. — 4) Abs. 10—12.

Richter, Schreiber und aller Unterbeamten binnen acht Tagen nach Riederlegung ihrer Burden angestellt wurde, Reichten im Fall einer Verurtheilung die innebehaltenen zweihundert Pfund nicht zum Ersage hin, so mußten jene Beamten Burgen stellen; jedoch keine Grason oder Hoch: abelichen, weil man diese oft nicht ohne große Schwiesrigkeiten zur Erfullung der übernommenen Pslicht anhalten konnte.

Gleichwie in Mailand und Pistoja, finden wir eine bebeutende Zahl öffentlicher Beamten aller Art <sup>1</sup>): niedere und höhere Richter, zwei Geschäftsträger, zwei Volkstrecker der Rechtssprüche, einen Kämmerer der Stadt und einen der milden Stiftungen, zwei Prüser (investigatores), serner Abschäger, Markthelser, öffentliche Salzverkäuser, Boten, Poslizeidiener, Gerichtsdiener und Stadttrompeter. Die beiden letzten trugen eine Amtölleidung. Alle öffentlichen Urkunden wurden am Schlusse des Jahres von den Geschäftsträgern gesammelt <sup>2</sup>), im großen Kathe versiegelt und dem besonders angestellten Kanzler zur Verwahrung übergeben. Die Beamten, wenigstens die angesehenern, wurden mehre Male zur Hälste aus dem Volke, zur Hälste aus dem Abel genommen <sup>3</sup>); allein schwerlich ward dieses Versahren stets beobachtet.

Neben bem Richter bes Pobesta saß jebesmal ein Richter ber Stadt 4). Zwei gewählte Appellationsrichter wechselten alle vier Monate, aber ihr Verhältniß zu jenen Erstzgenannten ist nicht beutlich. Nur so viel steht sest: baß ber Pobeska mit seinen Richtern in allen Sachen sprechen mußte, wo es an die Person ging 4), daß er Streitigkeiten dieser Art keinem Richter der Stadt anvertrauen oder zur Entscheisdung ausdringen durfte. Aus der andern Seite war es aber

<sup>1) 2065. 51, 103, 106, 114.</sup> Fantuzzi III, 421.

<sup>2) 266. 19, 26. —</sup> 

<sup>8) 20</sup>bf. 332.

<sup>4) 2061. 50, 131. — 5) 2061. 144, 164.</sup> 

## 212 Alterthumer bes Staats : unb Privat-Rechts.

bem Bobeffa nicht erlaubt, einen Burger zu verbannen. Bahrend einzelner Augenblide faiferlicher übermacht trat ein kaiferlicher Richter in Ravenna auf 1); fonst galt bie Regel 2): ber Geiftliche ober Laie, welcher fich an ben Rai= fer ober an ben Papft wenbet, ehe er bie gesetichen Bege eingeschlagen, ehe man ihm bas Recht verweigert bat. foll por gegebener Genugthuung fein Recht erlangen, und ber etwa eingeholte Spruch nicht zur Bollziehung kommen. Rein Burger burfte Rechtsfachen Frember tauflich an fich bringen, ober für biefelben als Anwalt auftreten, wenn man das lette ben Einwohnern Ravennas nicht auch in ber Beimath jener erlaubte 3). Ein schriftliches Verfahren trat erft bei Gegenstanden ein, Die über zwanzig Schillinge merth maren 4). Ber Burgen ftellte, brauchte tein Pfand ju geben, so wie man überhaupt keine Auspfandung auf Pferbe, Baffen, Aleiber ober bie nothwendigften Werkzeuge ber Lanbleute und Sandwerker richten burfte 1). wiffen Zeiten traten Gerichtsferien ein 6); boch beschränkte ein Gefet beren Dauer.

Bunfte mit mannigsachen Rechten und Obern gab es in Ravenna wie überall 7); boch waren einseitige Berbindungen derselben zu bestimmten Zwecken, ausbrücklich verboten. Besonders zahlreich sind die Borschriften über öffentliche Sicherheit und Handhabung guter Polizei 8). Niemand durste Wassen in der Stadt oder beren Bezirke tragen, jeder mußte zur Berhütung von Streitigkeiten Granzzäune anlegen. Wer spat Abends ohne Licht 9) auf der Straße ging, ward gestraft. Wöchentlich untersuchte man zweimal

<sup>1)</sup> So im Jahre 1246; er besorgte auch Gutertheilungen. Fautuzzi IV, Urk. 119. — 2) Abs. 126.

<sup>3)</sup> Abj. 120.

<sup>4) 266. 114.</sup> 

<sup>6)</sup> Abs. 184, 165.

<sup>6)</sup> Abs. 129.

<sup>7)</sup> Abs. 329, 331. Fantuzzi III, S. 421.

<sup>8) 2061. 151—154, 180—189.</sup> 

<sup>9)</sup> Sine lumine foci. 26f. 156.

alle Bein- und Spiel-Baufer, und ftellte biejenigen offentlich an ben Pranger, welche etwa Gott und bie Mabonna getaftert hatten 1). Die Bauern burften in ber Stabt nicht auf ihren Bagen fiben bleiben, fonbern mußten ber Sicher=' heit halber absteigen und bie Thiere fuhren. Seben Donnerstag kehrte man die Straffen, und alle Befiger von Bas gen und Pferben maren, gegen eine geringe Vergutung, jum Begfahren bes Mulls verwflichtet 2). Die großen Nabe wurden anfangs auf offentliche Roften, fpater von benent gereinigt, welche bafelbst Spielbuben aufstellten. burfte Baffer ober Unrath auf bie Strafe gießen, ober Dachtraufen, ober gar Ausgange von Abtritten in bas reine Stadtmaffer leiten. Riemand burfte Diff in ber Rabe offentlicher Brunnen abladen, ober bafelbft Saute gubereiten: Über richtiges Maaß und Gewicht fand eine genaue Aufficht ftatt; wer ungeftempeltes brauchte, verfiel in Strafe 3). Die Bader wurden auf gemiffe Vorschriften vereidet, ihnen eine Tare gefest und wochentlich bas Brot nachgewogen.

Bur Emporbringung der Stadt gab man; vielleicht nach der Einnahme durch Friedrich II, ein strenges Geset: 100 der reichsten Einwohner des Bezirks von Navenna sollten namlich binnen acht Monaten 100 Häuser in Revenna erbauen und eigenthümlich besitzen. Abhängige Mannen oder Bauern, die sich etwa unter jener Jahl defanden, durste kein herr weiter in Anspruch nehmen.

25. Reggio. In Reggio gab es im zwölften Jahrhundert Konfuln; dann wechselten sie eine Zeit lang mit den Podesta ); von 1214 an aber sinden wir die letzten in ununterbrochener Folge. Bisweilen hatte jedoch die kalferliche Partei ein besonderes Oberhaupt, und eben so die kirchliche 6).

<sup>1) 261. 157, 162. — 2) 261. 112 — 114, 188, 189.</sup> 

<sup>3)</sup> Abs. 107—109. — 4) Abs. 350.

<sup>5)</sup> Tiraboschi memorie di Modena II, an mehren Orten und S. 22. — 6) Savioli ju 1202.

## 214 Alterthumer bes Staats = unb Privat=Rechts.

Ob fich gleich an Rom bie größten Er-26. Rom. innerungen knupften, bie Stadt trot aller Ungludbfalle immerbar zu ben bedeutenbften Staliens geborte, und bie meis ste Tuchtigkeit und Einsicht baselbst vorausgesetzt werben mochte; fo finden wir bennoch, bag lange Sklaverei, vielfacher Wechfel. übermuth. Elend, bag alles auf gleiche Weise dahin wirkte, ben Charafter immer mehr zu verderben, bis der Rame eines Romers als ein verächtliches Schimpswort gebraucht wurde !). 3war regte fich von Zeit 301 Beit ein Sinn für bas Offentliche: allein ba er ber Bucht und Ordnung ermangelte, so führte er zu keinem Achern Biele; es offenbarte fich bisweilen eine Begeifterung für Freiheit und Weltherrschaft: aber fie war so oberflächlich und vorübergebend, daß fie ber größern Macht und Tuchtigfeit ber Deutschen und Lombarben gegenüber fast lächerlich wurde. Doch burfen wir andererfeits nicht überfehen, wie in einzelnen Augenblicken bie weltliche Macht bes Kaifers, und fast ununterbrochen und folgerecht die kirchliche bes Papstes babin wirkte: bag trot aller einzelnen Versuche und alles einzelnen Erfolges, das romische Bürgerthum nie zu einer genügenden Ausbildung und sicheren Haltung kome men konnte.

Konfuln und rathgebende Personen oder Behörden was ren wohl immer vorhanden, aber mit sehr beschränkter Macht 2). Der Kaiser und der Papst, so unverträglich ihre Ansprüche auch an sich lauteten, trasen beide doch darin

<sup>1)</sup> Populus modicae libertatis reliquias — prodigaliter et impudice distrahere consuevit. — Nunquam commune commodum, sed proprium tantum affectat. Saba Malasp. II, 8, 11. Roma in sua conversa jam viscera, nescit legem, fagt Riemens IV zu 1266. Mart. thes. II, 353.

<sup>2)</sup> Schon 1123 unter Ralirtus II heißt es in einer papftlichen Urkunde: post multam et diutinam deliberationem, et communicato consilio cum fratribus nostris Episcopis et Cardinalibus, atque nobilibus Romanorum, nec non multa cleri et populi multitudine. Ughelli Italia sacra IV, 866.

zusammen, bag fie benfelben, um ber Stabt Rom willen, auf feine Beise entfagen wollten 1). Entscheibend wichtig war unter biefen Berhaltnissen ber Schritt, welchen bie Romer im Jahre 1144 gur Beit bes milben Papftes Lucius II wagten: sie begründeten von neuem bas Kapitol und ben Ritterstand, ordneten einen neuen mit großen Rechten verfebenen Genat und stellten Jordanus, ben Sohn Petrus Leonis, als Patricius an die Spite ber ganzen Berfaffung. Sie verlangten ferner, baf bie Beiftlichkeit fich mit freien Gaben und Behnten begnuge, und ber Papft allen Doheiterechten und Staatseinnahmen innerhalb und außerhalb ber Stadt entfage. Als biefer so harten Anforderungen mit Gewalt zu widerstehen suchte, ward er vom Volke mit Steinen bergeftalt verwundet, daß er bald nachber ftarb 2); von biefem Zeitpunkte an gablten bie Romer bie Jahre ihrer neuen Freiheit! Unter bem nachsten Papft Eugen III vertrieben fie ben papftlichen Statthalter, plunberten bie Baufer ber Karbindle und vieler Geiftlichen, befestigten bie De terefirche, zwangen die Pilger mit Schlagen zu schweren Abgaben, und tobteten felbft einige weigernbe im Borbofe Aber gerabe bies Ubermaaß, biefe Frevel ers zeugten in vielen Reue und Besonnenheit: Jordanus wurde gebannt, und der Papst brachte mit Hulfe Tiburs im Jahre 1145 einen Vergleich zu Stande, wonach man ihm feine Rechte wiebergab, bas Patriciat abschaffte und ben Senat von ihm abhängig machte. Doch waren bie Baupter unter ben Gegnern mehr überrascht als vernichtet: fie bilbeten, besonders burch Arnold von Brescia, ihre mit ber bamaligen Kirchenherrschaft ganz unverträglichen Unsichten weis

<sup>1)</sup> Carli delle antichità Italiche IV, 77. Concil. collectio XII, 1562. Thomassini ecclesiae disciplina, pars III, lib. 1, cap. 13, §. 14. Otto Frising. chron. VII, 81. Chronic. Nortmann. 981. Alberic. 802. Corner 689. Vendettini del Senato Romano 133, 180.

<sup>2)</sup> Chron, Cavense 925. Viterb. Pantheon 461. Chron. ex libr. Panthaleonis 28. Vitale storia de' Senatori di Roma I, 35.

ter aus, und ob sie gleich Konrad III und Friedrich I nicht gewinnen konnten, so brachten ihnen doch die Streitigkeiten des letten mit den Papsten insofern Bortheil, als sie die geistliche und weltliche Macht gleichmäßig mehr schwächten als garkten. Dennoch blieben die Berhältnisse der Romer zu den Papsten dis auf Innocenz III unsicher und schwankend; und eben so schwankend scheint (nach folgenden, freilich sehr-ungenüsgenden Andeutungen) die Berfassung der Stadt während der zweiten Hälfte des zwölsten Sahrhunderts gewesen zu seyn.

Im Jahre 1148 nennen sich die Senatoren eingesetzt vom Papste, der Kurie und dem römischen Bolke, und entsscheiden selbst Streitigkeiten zwischen Geistlichen über Erbsschaftsangelegenheiten i); im Jahre 1162 nennen sie sich eingesetzt durchs Bolk und erwähnen keines anderweiten Einsschussen. In Jahre 1153 unterschrieden sieden römische Konssuln eine Urkunde 2); wir können aber daraus weder ihre Rechte noch ihr Verhältniß zum Senate abnehmen. Neum Jahre später setzte es Alexander III durch, daß die Konsuln unter dem Namen von Senatoren gewählt wurden; dalb nachher aber, als der Kaiser die Oberhand gewann 3), schwuren ihm die Römer Treue und er ließ den Senat durch Bevollmächtigte nach seinem Gutdunken ordnen.

Ein Vertrag, welchen Klemens III im Jahre 1188 mit ben Romern abschloß 1), entschied endlich manche, bis bashin zweiselhaste Hauptpunkte: es wird kein Patricius mehr gewählt, ber Senat und ber Stadtpräsekt aber vom Papste anerkannt und beliehen, sobald alle schwören ihm hold und gewärtig zu senn. Der Papst ertheilt ben Senatoren, Richtern und Beamten die gewöhnlichen Pfründen und entschäbigt jeden, welcher in den letzen Zeiten durch seine Sold-

<sup>1)</sup> Vitale I, 40, 56.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Italiae III, 796.

<sup>3)</sup> Vitale I, 58.

<sup>4)</sup> Baronius au 1188, c. 24. Pagi c. 11. Murat, antiq. Ital. III, 785. Vendettini 166 — 169.

ner ober burch Sinwohner von Tuskulum Schaben erlitt, Die Hoheitsrechte fallen mit nur geringen Ausnahmen an ihn zuruck, wogegen er jahrlich eine bestimmte Summe zur Befestigung von Rom hergiebt. Beibe Theile versprechen sich Schutz und wechselseitigen Beistand im Ariege. Zehn vom Papste aus jeder Abtheilung Roms gewählte Männer beschrudum diesen Bertrag.

Gewohnlich finden wir fecheunbfunfzig Senatoren, welche jahrlich wechfelten und im Geptember ihr Amt antraten 1). Einer größern Bahl mar ber Papft nicht verpflich; bet Pfrunden und Einnahmen anzuweifen 2). Bu gewiffen Geschäften scheint ein engerer Ausschuß von mahrscheinlich neun Genatoren gufammengetreten zu fenn, welche ben Beis namen ber Rathe 3) führten; bei anbern wichtigen Sachen versammelte man bagegen bas Bolk auf bem Rapitol, und es gab feine Buftimmung burth lautes Beifallsgeschrei zu ertennen . Ein Rangler ftand an ber Spige ber Unterbeams ten, und über rechtliche Angelegenheiten wurden Gutachten von Rechtsgelehrten feierlich eingeforbert. Über bie Bablart ber Senatoren, ihr Berbatfniß zum Bolfe, Die Bebinaungen bes vollen Burgerrechts u. a. m. finden fich feine Rachrichten; nur scheint es, bag man Genatoren mehre Nahre nacheinander wieder mahlen konnte 5). Shre Zabl bunfte aber ben Papften und mehren andern zu groß, fie gebe nur zu Verwirrungen und schlechten Maagregeln Veranlaffung; beshalb tam man im Sahre 1191 auf ben Gebanken, fatt fo vieler Senatoren nur einen zu mablen.

<sup>1)</sup> Vitale I, 40, 60. Rad Baronius zu 1168, c. 64 traten bas gegen bie Senatoren ihr Umt am ersten November an.

<sup>2)</sup> Vendettini 177. Murat. antiq. Ital. IV, 35.

<sup>3)</sup> Senatores consiliarii. Vendettini 183, 190. Vitale I, 48, 55, 69.

<sup>4)</sup> Auctoritate senatus et reverendi populi Romani publice capitolio consistentis et pariter acclamantis. Murat, antiq. Ital. III, 787.

<sup>5)</sup> Vendettini 178.

## 218 Alterthumer bes Staate : und Privat=Rechts.

Einige Male kehrten die Kömer zwar zu jener frühern Beise zurünk 1); dann blieden sie dei der einsachern Besehung, die der kühne Innocenz III im Jahre 1198 den Senator und dessen Rechtsbeissister aus eigener Macht unannste 2). Sie schwuren den Papst und die Kardinale zu schüchen, erklärten sich in jeder Beziehung von ihnen abhängig, und erkannten sogar das Recht des Papstes an, sie nach Belieden abzusehen.

Unter ben folgenden Papften. Sonorius III und Gregor IX, blieb bas Berhaltnig nicht immer fo einfach: es wechselte Gehorsam mit Biberftand, bis nach Kriedrichs II Tobe die Verwirrung noch größer, und burch bie übermacht Rarls von Unjou teineswegs beenbet wath. Rur folgenbe hochft burftige Nachrichten find über bie bamalige innere Berfasfung auf uns getommen. Bisweilen waren, ftatb eines Senators, beren zwei in Rom 3); bisweilen geschieht au-Kerbem eines Stadtprafetten und eines Patrieius Erwahnung, ohne beren amtliche Berhaltniffe naber zu bezeichnen. Gewiß stand jenem Senator, ober jenen beiben Senatoren, noch eine gablreichere Beborbe gur Seite, welche Senat bieß 1); gewiß ward in wichtigen Rallen noch bie Beistimmung bes Bolfe eingeholt: fo 3. B. 1255 bei ber Frage uber Krieg und Frieden, und in bemfelben Jahre fchrieb ber Rath und bas gesammte Bolk in einer offentlichen Ungelegenheit nach Bologna 3). Drei Jahre vorher, 1252,

Roger Hoveden 746. Vitale I, 70 — 74. Vendettini 185,
 — 2) Gesta Innoc, III, p. 2. Innoc. III epist. I, 577.

<sup>8)</sup> So 1220, 1237 u. f. w. Vendettini 216, 245.

<sup>4) 1244</sup> sagen bie zwei vorsigenden Senatoren: nos auctoritate et decreto sacri senatus, et voluntate ac assensu populi Romani publice in capitolio constituti. Vitale I, 102, 120. In demsels ben Sabre befreien die Senatoren die Kanonici der Peterektirche von Steuern, Kriegslaften, weltlicher Gerichtsbarkeit, und nehmen sie überhaupt in Schus.

<sup>5)</sup> Savioli III, 2, Urt. 700.

wurde zum ersten Male ein Frember, Brankaleo aus Boslogna, zum Senator erwählt 1), und neben ihm stand der Kanzler an der Spisse aller Rechtsangelegenheiten. Später gab man die Bütbe eines Senators fremden Fürsten, so z. B. an Nichard von Kornwall, König Manfred, Karl von Anjou u. a. m., welche dann, nach ihrer verschiedenen Stellung, dalb gar keinen, dald zu großen Einfluß auf Rom aussübten.

27. Siena. Schon sehr fruh trat bas Bolf in Siena bem Abel entgegen und suchte seinen Untheil an ber Regierung möglichst zu erweitern. Um bas Sahr 1137 faßen 100 Eble und 50 Burgerliche in bem engern Rathe, welther nach einem ober nach zwei Jahren wechfelte 2). Die Bahlen erfolgten burch ben großen Rath, ju bem in ber Regel jebes Saus ein Glieb hergab. Einzelne machtige Familien stellten bagegen mehre Personen, ober es konnte auch mehr als einer aus ihrer Mitte in ben aroken Rath kommen. Seit dem Jahre 1156 finden fich bisweilen brei, bisweilen sechs Ronfuln in Siena 3); nachdem aber mit bem Anfange bes breizehnten Jahrhunderts auch hier bie Dobesta aufkamen, wurden jene nur in den untergeordneten Rreisen als Konfuln ber Krieger 4) und ber Gerichte beschäf= tigt. Rebenher gingen manche Zwistigkeiten, sowohl im Innern als nach außen: bahin beutet unter anderem eine Urfunde von 1180 5), vermoge welcher Siena jum Beften bes Kaifers allen Gutern Mathilbens und bem Rechte ber Grafschaft entsagt, ber Kirche und ben betheiligten Ebeln

<sup>1)</sup> Vitale I, 112, 121. Ein Berzeichniß ber romischen Senatoren geben Crescimbeni stato della Basilica S. Maria in Cosmedin S. 134 und Vendettini in ber serie cronologica de' Senatori di Roma.

2) Malavolti historia dei Sanesi I, 3, 26.

<sup>8)</sup> Sanese chron. in Murat. script. XV, 18, 16. — 1199 ber erste Pobesta in Siena, 1211 Geses, daß es ein Frember sepn musse. Malavolti I, 4, 40, 46.

<sup>4)</sup> Ob consules militum so übersest werben barf?

<sup>5)</sup> Della Valle lettere Sanesi I, 127. Sanese chron. 19.

Erfat verspricht, und biefe von allen etwa geleifleten, bamit in Widersbruch ftehenden Eiden entbindet. Das Bolf mochte aber, bei bem Ginten ber taiferlichen Dacht, ben Chein weniger halten, als biese verlangten ober hofften; megbalb ber beilige Kranz im Sabre 1212 neue Unruben in Siena als Schieberichter zum Portheile bes Abels beilegte. gehorchte indeß feinem Spruche nur furze Beit, und um nur nicht gang von ber Regierung ausgeschloffen zu werben, traten bie geringern Abelichen ofter auf bie Seite bes Bolts, als bag fich bie reichern Burgerfamilien mit bem machtigern Abel vereinigten. Im Sahre 1232 scheint man alle Umter halb aus bem Abel, und halb aus bem Bolfe befett zu ha> ben 1); weniastens finden wir einen vom großen Rathe ernannten engern Rath von zwolf Abelichen und zwolf Burt gern. Über biese Einrichtung tam es zwar im Sahre 1240 zu Mord und Brand, fie ward aber bennoch aufrecht erhals ten. Dan burfte nichts an ben großen Rath bringen, mas nicht im engern vorberathen war, und jener follte erft befcbließen, wenn an brei verschiedenen Tagen barüber vets banbelt worben. Minber wichtige Bermaltungsfachen mach ten bie engern Behorben und bie Beamten für fich ab; bpet bestimmte ber große Rath ben Preis bes Aleifches. Um bas Sahr 1260 beriefen ber Pobesta und ber sich auch hier finbenbe Bolkshauptmann gemeinsam ben großen Rath, unt machten die nothigen Untrage 2). Um biefelbe Beit finden fich ein Kammerer und ein halbiabrig wechselnder Aufseher bes Steuerwefenst. Im Jahre 1283 nahm man bem Abel allen Untheil an ben offentlichen Ungelegenheiten, moraus angeblich eine Bolksherrschaft, ber Bahrheit nach aber bie Berrichaft einzelner Burgerlichen hervorging; welche Emporkommlinge fich burch Ginseitigkeit, Barte und Chrgeiz balb noch mehr verhaft machten, als bie zurudgesetten Altabelichen.

<sup>1)</sup> Malavolti I, 4, 59, 61; II, 1, 3, 7.

<sup>2)</sup> Malavolti II, 1, 10; 2, 25. Sismondi IV, 57.

28. Terracina, fpater ben Papften unterthan, mar lange von bem Saufe ber Frangipani abhangig 1), welche indes den Burgern, um fie bei gutem Willen zu erhalten; manches Borrecht ertheilen mußten. Go fest eine Urkunde bes Otto und Cencius Krangivani von 1169 fest: wir wolten euch mit keinen außerordentlichen Steuern belegen, weber vom Getreibe, noch vom Salze, noch vom Holze, noch von irgend einem andern Gegenstande. Jeber kann im Les ben und im Tobe frei über feine Guter schalten, fie burfen ohne Rechtsspruch feinem genommen werben. Ber Burgschaft stellt, wird nicht verhaftet, er fen benn ein Berrather, Tobschläger ober Stragenräuber. Unsere Richter und Stellvertreter, nur mit Ausnahme des Appellationsrichters, beschworen eure Gewohnheiten. Unfer Gericht wird ohne Rath ber Konfuln und bes Bolks keine Acht fprechen; auch gilt biefe ohne Ernemung nie über ein Sahr. Wenn-Burger aber an unser Gericht gehen, so kann dies die Acht über bie Streitenben aussprechen. Leuanet jemanb, bag er in bie Acht gefallen ober bannbruchig geworden fen, so mag man es ihm mit zwei Zeugen beweisen, worauf er ohne weitern Rechtsspruch bem frubern Urtheile genugen muß; schlägt jener Beweis fehl, so mag er sich burch Eid reinis gen 2). - Aus biefem Freibriefe konnen wir auf bie Lage ber von hochabelichen Kamilien abhangigen Stadte, lehrreiche Schluffolgen ziehen; immer aber bleibt bies Berhaltniß in Italien ein feltenes.

29. Tibur (Tivoli). Im Jahre 1224 befreien bie Konsuln, Rektoren und ber Rath ber Stadt Tibur, die Kirche ber Stiftsherrn bes heiligen Paulus von allen Abgaben und Lasten 3); ein Beweis, daß selbst kleinere Orte im

<sup>1)</sup> Contatore de historia Terracinensi 166, 168, 178.

<sup>2)</sup> Its sete ben unbeutlichen Tert her: Si quis negaverit, se incidisse in bannum, si duobus idoneis testibus probatum suerit; sinci judicis judicio teneatur solvere, et si probatum non suerit; sacramento es purget.

<sup>5)</sup> Reg. Hon. III, Jahr VIII, urt. 166. Savigny III, 657.

Kirchenstaate den Seistlichen, und selbst dem Papste gegenüber, lange eine ziemlich unabhängige Stellung zu behaupten wußten. Seit dem Jahre 1227, wo die Stadt sich den Rosmern unterwarf, schickten diese halbjährig einen Grasen das hin, welcher die meisten Rechte eines Podesta übte, in manschen Dingen aber nur den von der Stadt gewählten Beamsten zur Seite kand, ja dem Kriegsheuptmann so untergeords net blieb, daß die Berusung an diesen gehen konnte.

- 30. Tortona. In Tortona finden wir bald mehr, bald weniger Konsuln, und Abel und Volk mit abwechselnd größerem und kleinerem Einstuß. Im Jahre 1181 wird ein, wahrscheinlich kaiserlicher Podesta genannt, und daneben Konsuln und ein geheimer Rath?; im Jahre 1185 ein kaisserlicher Hofrichter und ein Konsul der Gemeine; im Jahre 1205 ein Podesta und ein ihm beigesellter Richter; im Jahre 1211 ein Konsul der Gemeine und ein Konsul des Volks.
- 31. Treviso. Schon Otto IV soll die im Jahre 1207 gesammelten Statuten von Treviso bestätigt haben. Es war baselbst ein großer Rath von 600, ein Rath von 300, zu welchem Abeliche und Bürgerliche Zutritt hatten, und ein Rath von vierzig, der alle drei Monate zur Hälste wechsselte 3). Ferner sinden wir sechs Anziane und einen Podesta, bessen Verwaltung acht, vom großen Rathe ernannte Mänsner prüsten. Den Podesta erwählten die 300 auf eine, wie es heißt, sehr sonderbare Weise, aber leider ist diese nicht näher angegeben.
- 32. Trino. Im Jahre 1191 ordnet ber Bischof, wo nicht ausschließlich, doch mit überwiegendem Einfluß die Ber-
  - 1) Botazzi antichità di Tortona 318.
  - 2) Chartarium Dertonense 24, 37, 98, 140.
- 8) Tentori saggio sulla storia di Venezia XII, 74, 92, 93. Nach Ezelins Fall warb manches neu geordnet: in der corte degli Anziani saßen z. B. der Podesta, zehn Konsuln, vier Anziane des ersten, zwolf des zweiten Grades. Im Jahre 1262 ist die Redevon zwei Anzianen der cavalieri, acht der Rotare, zwei des Bells. Verci Trevig. I, 86, 126; II, Urt. 189.

faffung ber Stadt Trino in Montferrat 1). Drei Konsuln ftanben an ber Spige, und neben ihnen vierzig Geheimerathe. (credentiarii), die aber von Abel und mit Grundstücken angefessen fenn follten. Spater erwählten zwolf vom großen Rath bevollmächtigte Versonen jahrlich einen Pobesta. Konn: ten sie fich nicht in Gute einigen, so wurden die Stimmen beimlich in Buchsen gesammelt, und bie Mehrzahl galt 2). Der Podesta schwur nach ben Gefeben zu richten, und Rirden. Wittwen und Waisen ju schützen. Für fich, einen Richter, einen Ritter (miles) und vier Diener, erhielt er iabrlich 400 Golbgulben (florenos). Bent aber ber Dobesta biese Personen und einige Dienstpferbe nicht ber Borfdrift gemäß hielt und befolbete, fo verfiel er in Strafe. Sowohl ihm als allen Beamten und Dienern war es un: terfagt, neben ihrem Gehalte, Sporteln ober Geschenke zu nehmen, es war ihnen verboten in Wirthsbausern zu trin= ken ober zu fpielen. Drei Tage nach Endigung seines Ums tes burfte fich jeber über ben Pobesta beschweren, und zwei in der allgemeinen Bersammlung erwählte Manner entschie= ben über Recht und Unrecht. Niemand konnte Podesta mers ben, ober eines von ben genannten hohern ober geringern Umtern erhalten, der eine Frau, einen Sohn ober Neffen in Trino hatte.

33. Aurin, von Bischosen und Grafen gleich sehr in Anspruch genommen, scheint sich als Stadt wenig selbständig entwickelt zu haben 3).

34. Tuskanella, in ber Gegend von Bolfena, hatte troth seiner geringen Bebeutung, im Sahre 1230 einen großen und kleinen Rath \*). Im Jahre 1257 werben, außer dies

<sup>1)</sup> Iricus 34. Der Rath von 300 ist erwähnt zu 1260, ber von 600 zu 1268. Verei Ecelini III, Urk. 255, 283, 284. Die Anziane zu 1245, ebenb. Urk. 174.

<sup>2)</sup> Iricus 58.

<sup>8)</sup> Beweise in Ferrero de Lauriano istoria di Torino II. Ughelli Ital. sacra IV, 1051.

<sup>4)</sup> Turriozzi memorie della città Tuscania 117.

sen Adthen, burch bas Horn zusammengerusen: zwolf Anziane, die Borsteher der Gewerke und andere gute Manner der Stadt. Im Jahre 1263 sinden wir, neben diesen, noch erwähnt den Podesta, den Hauptmann des Bolks und dreizundzwanzig Adthe; — welches alles die Ausbildung der Formen, und die hohe Theilnahme beweiset, welche selbst in den kleinsten Gemeinheiten für staatsrechtliche Bewegungen und Einrichtungen vorwaltete.

35. Belletri. Im Jahre 1230 hatten Konsuln neben bem Podesta die Aufsicht über die Polizei und die Finanzen \*). Sie wurden vom Rathe, in welchem die vorzüglichsten Bürger saßen, jedesmal aus abelichen Familien gewählt. Später finden wir statt der Konsuln neun sogenannte gute Manner.

36. Benedig. Als querft bie hunnen, und spater bie Longobarden ben nordoftlichen Theil Staliens in die hochfte Gefahr brachten, retteten fich vor allen bie Vornehmern und Reichen (welche bas meifte zu verlieren hatten) auf bie Inseln bes abriatischen Meeres; aber bie gemeinsame Noth und bas gemeinsame Bedurfniß erzeugte in ben neu sich bilbenden Gemeinheiten eine ziemliche Gleichheit ber Rechte und Ansprüche. Jebe Gemeinheit, jede Infel bedurfte in= bessen eines Oberhauptes; baber entstanden die Tribunen. welche (weil jede gesetzliche Mittelmacht und Abstufung fehlte) oft bie Übermacht von Demagogen ausübten. Weniaer. um biefem übel abzuhelfen, als aus bem Bedurfniß engern Busammentretens gegen frembe Gewalt, wahlte man im Sahre 697 ben ersten Doge Paolo Anafesto auf Lebenszeit zum Anführer für alle Inseln. Seitdem hob sich die Macht und ber Handel, die gleichen Unsprüche des Bolks traten bei bem Reichthume, ber Kraft, Thatigkeit und Tugend einzel= ner Familien in ben Hintergrund, es fank allmählich bie Bebeutung ber Tribunen, es verschwand bie Einwirkung ber morgenlandischen und abenblandischen Raiser 2), und bie

<sup>1)</sup> Borgia istoria di Velletri 273.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1177 befreite Friedrich I Benedig vom Stranbrecht,

Frage war nur: ob ber sich aus alten Anfangen machtig herausbilbenbe Abel, ober ob ber Doge siegen, ob also bie Berfassung in Aristokratie ober Monarchie übergehen werbe.

Fast hatten die mächtigen Orseoli das Erbrecht auf die herzogliche Würde durchgesett, als mit ihrem Sturze im Jahre 1032 der aristokratische Theil ein Übergewicht bekam, dessen er sich fortdauernd und folgerecht zur Verminderung der Ansprüche des Volks und der Macht des Dogen bebiente. Die Geschichte der venetianischen Versassung im zwölsten und dreizehnten Jahrhunderte ist nichts anderogals die Geschichte dieses höchst geschickten und verwickelten Kampses 1).

Buvorberst warb es unter bem nachsten Nachfolger ber Orfeoli, dem Domenito Flabenigo, für die Zukunft jedem Dogen unterfagt, fich felbft einen Nachfolger zu ernennen, ober durch andere ernennen zu lassen. Ferner wurden ihm zwei, jahrlich wechselnde Rathe zur Seite gesett, welche er über alle wichtige Sachen befragen mußte 2). Sie vertras ten gewiffermaagen die Rechte des gesammten Bolles, ge= borten aber naturlich in ber Regel zu ben angesehensten Ka-Diefe gegebene ober aufgezwungene Beschrankung ihrer Macht wollten bie Dogen zum Theil wohl burch eine andere, felbst auferlegte milbern. Um namlich ben Schein eigenmachtigen Verfahrens noch mehr zu vermeiben, erbaten fie fich über alle bebenklichen Angelegenheiten bas Gutach= ten angesehener Manner. Deren Beistimmung verringerte natürlich bas Gewicht anderweit erhobener Bidersprüche, und fie konnte in der Regel nicht ausbleiben, da es von dem

von Abgaben, mehren Gerichtsbeschränkungen u. s. w. Man versprach ihm bagegen 50 Pfund Pfesser, 50 venetianische Pfund Silber und ein Pallium. Fantuzzi VI, 275.

<sup>1)</sup> Siehe Eub ens treffliche Abhanblung über Benedig, in feinen kleinen Schriften I, 13 boch hatte er zum Aheil einen anbern 3weck, als wir.

<sup>2)</sup> Le Bret Geschichte von Benedig I, 335. Tentori saggio III, 267. Dandolo 242.

V. Banb.

226 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

Dogen abhing, welche und wie viel Personen er befragen wollte. Mithin blieb er noch immer bas entscheibend wichztige Oberhaupt bes Ganzen, und bie Kriegsmacht und bas Steuerwesen hingen zunächst ober allein von ihm ab.

Als aber das Bolk den Dogen Vital Michiele II im Jahre 1172 erwordete, weil er im Kriege unglücklich gewesen und eine Vermögensteuer ausgeschrieben hatte; so ergab sich das Bedürsniß, eine gesetzlich vollständigere Versassung, an die Stelle des zeither willkürlichen und unvollkommenen Versahrens zu setzen. Die Neuerungen betrasen hauptsächlich vier Punkte: den großen Rath, den kleinen Rath oder die Signorie, die Erbetenen oder die Pregadi, und die Wahl des Doge.

1. Bisher hatte bald bie größere Volksversammlung, bald ein engerer Rath mehre öffentliche Rechte geübt <sup>1</sup>): allein das Zusammenberusen jener führte oft zu Unbequem-lichkeiten und Unordnungen, und die Bedeutung des letzten muß (weil nähere Nachrichten über ihn sehlen) wohl nur gering gewesen seyn. Deshald errichtete man ist einen großen Rath von 480 Gliedern, welche das erste Maldurch zwölf, vom Volke aus den sechs Stadtvierteln erstorne Männer erwählt wurden <sup>2</sup>). Mehr als vier Personen seines Geschlechts, sollte kein Bähler unter die von ihm ernannten vierzig Nathsglieder ausnehmen <sup>3</sup>). Jährlich am

<sup>1)</sup> In 1125 erzählt Navagiero (in Murat. acript. XXIII, 970, freilich eine spätere Quelle): daß Bürger von Benedig, welche sich große Berdienste ums Baterland erworden hatten, nobili di consiglio geworden wären. Ju 1162 erwähnt Dandolo S. 289 ein consilium majus, 1167 ist in Urkunden sonatus Venetiae genannt. Für das Dasenn der concio giebt es mehre Beweise. Fosçarini della letteratura Veneziana 226.

<sup>2)</sup> Darüber, daß die Jahl der Bahler und der Glieber nicht ganz feststand, siehe Tentori saggio sulla storia di Venezia III, 277, und weiter unten unsere Darstellung.

<sup>3)</sup> Sandi principi di storia civile della republica di Venezia II, 402.

ersten September wechselte ber Rath; boch stand es frei bie Abgegangenen wieder zu wahlen. Diefer, von einigen getabelte Umftand hatte barin seinen guten Grund, bag man jabrlich nicht so viel neue und doch taugliche Rathsglieder auffinden konnte, und die Geschäftsführung gewinnen mufite. wenn bereits Geubte und Unterrichtete nicht gang von anbern Personen verbrangt wurden, bie ohne Erfahrung und vielleicht nach gang verschiedenen Planen gehandelt hatten. Eben fo wenig barf man fich wundern, wenn vorzugemeife bie Reichen, Mächtigen und Gebilbeten ju Mitgliebern bes großen Raths gewählt wurden, obgleich bem Abel barauf noch kein ausschließliches Recht zustand 1). Dag aber ber große Rath nicht ben Charafter einer beweglichen Korperschaft von Bolksvertretern behalten konne und solle, war in bem Augenblick entschieden, wo man ibm bas Recht que gestand, aus seiner Mitte jahrlich vier ober zwölf Manner au ernennen 2), welche (mit Beseitigung aller Bolksmahl) allein festsegen burften, wer im Rathe bleiben, mer ausscheiben und eintreten folle. Der große Rath besetzte fast alle offentlichen Umter burch gesammte Abstimmung, ober burch ernannte Babler; alle wichtigen Ungelegenheiten mußten ihm vom Dogen, nach erfolgter Borberathung, jum Bestätigen ober Verwerfen vorgelegt werben. Bu einer folden Borberathung erschienen nun aber bie bisberigen amei Rathe bes Doge und die willfurlich Erbetenen nicht genus gend; beshalb feste man

- 2. fest: daß aus jedem Sechstel der Stadt dem Doge ein Rath zugesellt werde 3), und daß
- 3. über alle wichtigen Angelegenheiten bie Pregabi, ober bie Erbetenen, gehört werben mußten, obgleich die Wahl ber Personen und beren Jahl für jest bem Doge noch überslaffen blieb. Was nun die sechs Rathe und die Erbes
- 1) Das Gegentheil behauptet Tentori III, 279, ohne genügensben Beweis.
  - 2) Tentori nennt vier, Sandi fpricht von zwolf Bablern.
  - 3) Tentori III, 291.

tenen billigten, kam wie gesagt an den großen Rath, und bessen Ausspruch trat gultig an die Stelle mancher ehemasligen Bolksbeschlüsse 1). Iwar hatte der Doge noch das Recht, das gesammte Bolk zusammenzurusen: allein diese Maaßregel erschien einerseits gesährlich, andererseits war überhaupt wenig Hossnung vorhanden, etwas mit Hulse des Bolks gegen den Willen des großen Rathes durchzusehen. Mit dem allen standen

4. die Borschriften über die Dogenwahl in genauer Berbindung. Bisber hatten namlich erft die Tribunen, bann bas Bolf babei ben größten Ginfluß ausgeubt; aber beim Mangel bestimmter Gesetze und bei ber Theilnahme so vieler Menschen entschied die Gewalt nicht feltener, als freund-Schaftliche Übereinkunft. 3m Jahre 1172 ernannte beshalb ber große Rath vierundzwanzig Personen, die vierundzwangig ernannten eilf, und biefe eilf erwählten ben Dogen. Im Jahre 1178 ernannte man bagegen vier Ranner, welche vierzig mablten, und die Mehrzahl ber letten gab ben 3m Jahre 1192 berief ber Rath alle Ein-Ausschlag 2). wohner von Grado bis Kavarzere zu einer allgemeinen Berfammlung, in welcher auf bergebrachte Beise bie vierzig Babler ernannt wurden 3). Im Jahre 1229 theilten fich bie aus ben Eblen und ben alten burgerlichen Ramilien genommenen Babler in zwei gleiche Theile, so bag bas Loos entscheiben mußte 1); weshalb man im Sahre 1249 aur Bermeibung folchen Übelftandes noch einen Babler binauthat. Als diese einundvierzig Babler, die Rathe und bas

<sup>1)</sup> Marin storia del commercio de' Veneziani III, 136, 137.

<sup>2)</sup> Sanuto 520 fagt, bas gesammte Bolk habe bie vier erwählt, dei primi della terra. Dandolo hat zu 1178 nichts naberes. Tontori läßt sie burch ben großen Rath ernennen.

<sup>3)</sup> So brudt sich Dandolo zu 1192 aus; boch ist die Art und Weise so wenig ganz beutlich, als was man unter incolae verstand. Siehe le Bret I, 392.

<sup>4)</sup> Ex nobilibus et antiquis popularibus. Marin IV, 219, 296. Dandolo 346, 359.

, i (\*)

Bolf im Jahre 1252 zu einer neuen Wahl versammelt waren, schwur der Gastalde Daniel mit Beistimmung und im Ramen des Volks: es werde den auf die vorgeschriebene Weise ernannten Dogen unweigerlich anerkennen 1). Dies undestrittene Recht der Justimmung, der wahrscheinlich auf die Ernennung der ersten Wähler nicht ganz vertilgte Einsstuß; Feste und Geldaustheilungen dei und nach der Wahl, deruhigten das Volk über diese Neuerungen. Der erwählte Doge schwur nach den Gesehen zu regieren, und das Volk schwur ihm dagegen Areue.

Alle diese Einrichtungen schienen jedoch in mancher Hinsicht noch ungenügend zu seyn; insbesondere wurde behauptet: der große Rath sey zu zahlreich, und der Rath des Dogen zu klein. Man musse die mit dem Anwachsen des Staats immer weitläusiger werdende Rechtspsiege dessondern Behörden anvertrauen und Maaßregeln ergreisen, daß Streitigkeiten zwischen dem Fiskus und den Burgern von unparteilichen Personen, und nicht von verwaltenden Beamten entschieden wurden. — Aus diesen Gründen entsstand im Jahre 1179 die Quarantie oder der Rath der Bierzig, und sast um dieselbe Zeit der Anwalt der Gemeine (avogador del Comune) 2).

Jene Vierzig wurden alle Jahre aus und von dem grossen Rath gewählt 3), und beschäftigten sich ansänglich nur mit burgerlichen, oder noch mehr mit peinlichen Rechtssachen in zweiter und zum Theil auch in erster Stelle; allmähslich aber wuchs ihr Wirfungskreis nach allen Seiten, und fast alle öffentlichen, alle Steuerangelegenheiten mußten ihs

<sup>1)</sup> Der Gaftalbe schwur noch im Jahre 1268. - Er war eine Art von Bolksvorsteher. Dandolo 360, 377.

<sup>2)</sup> Schon 1187 finbet sich ein avogador del Comune, und zu 1180 erzählt Dandolo 310, daß ber Doge judices Communis ernunnt habe, welches die Avogadoren zu senn scheinen. Siehe jedoch weiter unten das Rähere.

<sup>8)</sup> Sandi II, 510. Db bie Biergig immer aus bem großen Rath genommen wurden, mochte zweifelhaft bleiben.

nen, als einer vorberathenden Körperschaft vorgelegt werden. Damit sie jedoch sich nicht ganz vereinzeln, oder ohne hinzreichende Kenntniß nach Willfur vorschreiten möchten, batte zwar der Doge mit sechs Rathen den Borsit in der Quasrantie: allein theils hinderten ihn anderweite Geschäfte, sier unuhterbrochen einzuwirken, theils brachten es die Vierzig dashin, daß ihre drei Haupter im kleinen Rathe Sie und Stimme erhielten, durch welche Theilnahme sie mehr gewannen, als der Doge durch jenen Borsit in der Quarantie 1).

Weil dieser also auf seine sechs Rathe und die brei Haupter der Bierzig keinen überwiegenden Einstuß hatte, weil er bei Vorberathungen leicht von den Vierzigen überstimmt wurde, und ihren Einstuß in der hochsten Stelle, im grossen Rathe, auch nicht vertilgen konnte; so dlieb ihm nur ein Mittel übrig, sich zu stärken und mit der anwachsenden Macht dieser Körperschaften wieder ins Gleichgewicht zu komsmen: er stellte ihnen nämlich die Pregadi, die von ihm Erzbetenen und bei allen wichtigen Angelegenheiten Bestagten gegenüber, und überstimmte durch deren Husse sowohl die Vierzig, als den kleinen Rath.

Dieser merkwürdige Umstand sührte, verdunden mit vielen andern Gründen, zu neuen, obgleich keineswegs gewaltsamen Kämpfen zwischen den monarchischen, demokratischen und aristokratischen Richtungen. Die letzte stegte ob, und im Jahre 1230 traten mehre wichtige Abanderungen der Versassung ein, welche wir einzeln aufzählen mussen.

1. Dem Doge ward bas Recht genommen, die Personen und die Baht der Erbetenen zu bestimmen 2). Bon jest an ernannte der große Rath, durch vier von ihm erkorne Wähler, jährlich sechzig Pregadi. Ging indessen einer von diesen im Lause des Jahres ab, so ersetzen ihn die übris

<sup>1)</sup> Tentori IV, 12. Der Zeitpunkt, wann die Haupter ber Bierzig in die Signoria traten, ist ungewiß; vielleicht erft 1280 bei den gleich zu erzählenden Beränderungen.

<sup>2)</sup> Navagiero 994.

gen aus eigener Macht, ohne an ben großen Rath zus rudzugeben.

- 2. An die Stelle der zwolf Manner, welche den grofen Rath erwählten, traten ist vier Wähler; und diese schren ihr Amt disweilen mehre Jahre hindurch ausgeübt, und nur für die abgegangenen Rathe neue ernannt zu haben 1).
- 3. Bei bem Tobe eines jeben Doge erwählte ber große Rath fünf Berbesserer ober Berichtiger ber herzoglichen Bersprechung (correctori della ducale promissione), welche jenem Rathe Borschläge über die neu darin aufzunehment den Bedingungen einreichten, dann aber sogleich ihr Amt niederlegten 2). Im Lause des dreizehnten Jahrhunderts wurden nun manche, die Dogen gar sehr beschränkende Besdingungen bestätigt, die wir hier sogleich in einer Kolge mittheilen:
  - a) Er beschwor alle bestehenden und noch zu erlassenden Gesetz, und daß er nicht allein seine Macht nie ausdehnen, sondern auch jeden, von andern zu diesem Zwecke entworsenen Plan, sosen er ihm bekannt werde, anzeigen wolle.
  - b) Die Besetzung öffentlicher Umter ward ihm allmählich fast ganz genommen; nur zu einigen brachte er, gemeinschaftlich mit dem kleinen Rathe, Personen bei dem großen Rathe in Borschlag 3).
  - c) Es war ihm untersagt, sich personlich in irgend einen Rechtsstreit zu mischen; so wie überhaupt das Richteramt allmählich, mit Ausnahme des Vorsiges, fast ganz an andere Versonen oder Behörden kam \*).
  - 1) Tentori IV, 1, Sandi II, 403, le Bret I, 514 stimmen nicht ganz überein; wir können hier aber auf keine umskändlichere Prüfung des einzelnen eingehn.
    - 2) Tentori IV, 19 34.
    - 8) Sandi II, 406. Marin III, 176.
  - 4) Die judices proprii und Avogadoren bekamen einen Theil ber richterlichen Geschäfte; 1238 ernannte man außerdem fünf Anziane

## 232 Alterthumer bes Staates und Privat=Rechts.

- d) Er durste sein Wappen und Bildniß nirgends außers halb des herzoglichen Palastes andringen lassen, ohne Zustimmung des kleinen Raths seine Erhebung keiner fremden Macht anzeigen, oder ihnen Gesandte schicken, oder ihren Gesandten Antwort ertheilen 1). Er durste keine Fremde heirathen, damit er nicht (wie es wohl früher geschehen) den Staat in unangenehme Verlegenheiten bringe, oder zu vorsnehme und mächtige Verwandten bekomme.
- e) Seine Verwandten erhielten weder ein geistliches noch weltliches Amt, und es war ihm nicht erlaubt, ohne Zustimmung beider Rathe das Gebiet der Republik zu verslassen, oder sein Amt niederzulegen 2).
- f) Nach dem Tode eines jeden Doge ernannte man drei Inquisitoren, welche prüften, inwieweit er seinen Bersprechungen nachgekommen sey. Alle für gültig erkannte Anforderungen und Genugthuungen wurden aus seinem Bermögen bestritten; doch stand es später seinen Erden frei, durch die Avogadoren an den großen Rath zu gehen, wenn sie sich für verletzt hielten.
- g) Dagegen behielt ber Doge eine große Jahl von Vorrechten, welche außerlich in die Augen sielen, ohne eigentliche Macht zu verleihen: er wachte, daß keine Verfalsschung ber Runze eintrete, hieß ber Schukherr aller Armen, ermahnte alle Beamten zur Erfüllung ihrer Pslichten, vollzog die Rechtssprüche, brachte die Besehung erledigter Umster in Anregung, hatte mehre Diener, eine ausgezeichnete

bes Friedens, und weil der Doge noch immer zu sehr belästigt war, 1244 auch judices petitionum. Dandolo 348.

<sup>1) 1253</sup> schickt ber Doge einen Gesanbten ab, mit Beistimmung bes kleinen und großen Rathes. Fantuzzi IV, Urk. 122. Rach einem Gesete von 1260 mußte, wenn zwei ober mehr Beamten mit fremben Gesanbten unterhanbeln sollten, immer einer aus ben Bierzigen zugegen senn, welcher ber Quarantie vom Erfolge Bericht erstattete. Dandolo 369, 390.

<sup>2)</sup> Sohne bes Doge follten, nach einem Beschluffe von 1249, auch . fein frembes Amt annehmen. Daudolo 359. Sanuto vite 555.

Rieidung, in feinem Ramen ergingen alle offentliche Be-

Daran konnte ber Doge jego nicht mehr benken, bag er über die Korperschaften, welche ihn rings umgaben, ein Übergewicht erhalten wolle: vielmehr konnte fein Streben mur babin geben, in und mit benselben wirksam und machtig zu bleiben. hiezu blieb ihm allerdings noch immer viele Gelegenheit, befonders wenn er feine feche Rathe und bie brei Saupter ber Vierzig, an beren Spige er in ber Signoria als ber zehnte ftand 1), für feine Unficht zu stimmen wußte. Diese Signoria, auch ber kleine Rath genannt, war ber Mittelpunkt ber gangen Regierung; fie batte Borfit und Einfluß in allen Korperschaften und nach allen Rich= tungen, über bie Rechtspflege burch ihr Berhaltniß zur Quarantie, über bie Bermaltung im Berbaltniß zu ben Erbetenen, über bie Gefetgebung im Berhaltniß jum großen Rathe. Diefen berief ber Doge mit Bustimmung bes kleinen Raths 2); er burfte eine solche Berufung ben brei Sauptern ber Biersig nicht versagen. Der kleine Rath machte alle Antrage im großen und vollzog die Beschluffe bestelben; für sich selbst batte er bagegen burchans teine gefetgebenbe Gewalt, und mar felbst in Sinsicht mancher Berwaltungszweige einer hobern Aufficht unterworfen. Go mußte z. B. ber Briefwechsel mit ben Beamten abbangiger Orte ben Bierzig und bem großen Rathe vorgelegt werben 3); nach einem Gefete von 1255 burfte bie Signoria, ohne bie Bierzig und die Beistimmung ber Mehrzahl im größern Rathe, nicht über zehn Lire verschenfen u. s. w.

Überall führten, wie aus dem Gesagten erhellt, kleinere Behorden auf eine sehr merkmurdige Beise, den Borsit in allen größern und zahlreichern Korperschaften; überall trat mithin das Mehrherrische in den Pordergrund, das Ein-

<sup>1)</sup> Marin III, 176.

<sup>2)</sup> Tentori IV, 12-15. Sandi II, 724.

<sup>. 8)</sup> Sandi II, 728, 729.

berrifche in den hintergrund. Much betrafen bie nachften Streitigkeiten nicht somohl bie Berbaltniffe bes Doge, bes Abels und bes Bolks, als eine Beranbetung in ben Rechten ber bereits bestebenben Korperschaften. So maren die Birtungefreise ber Erbetenen und ber Bierzig nicht binreis chend gesondert, und der anfangs überwiegende Einfluß ber ersten minberte fich, weil bie Bierzig, wie gefagt, über Die Rechtspflege binansariffen und Theil an allen offentlis den Angelegenheiten nahmen; mabrend bie Erbetenen fich nicht burch fo bestimmte, ausschließliche Amtsgeschäfte, uns unterbrochen fichern und befestigen konnten. Daber gelang es ben Biergig früher als biefen, regelmäßige Beifiger bes großen Raths zu werben 1); und noch entscheibender ward ibr Übergewicht, als fie im Jahre 1289 burchfesten: bag fie über bie vom großen Rath ernannten Pregabi nochmals ballottiren burften und jeder burchfalle, ber nicht bie Salfte ihrer Stimmen für sich gewinne. — Bielleicht batte man nach Errichtung bes Raths ber Bierzig die Pregabi ganz entbehren konnen: allein es wurde schon bamals in Benedig zu einem folgereichen Hauptgrundsate, die Bahl ber Rorperfchaften zu vermehren, bamit fie fich wechselseitig im Gleichgewicht erhalten mochten, und so viel Personen als irgend möglich in eine eigenthumliche öffentliche Thatigkeit gebracht Auch blieb ben Pregabi vorzugsweise noch lange wirden. bie Leitung bet Hanbelsfachen 2); bis fie am Enbe bes breizehnten Sahrhunderts mit ben Bierzig insofern mehr zusammenfloffen, als beibe, Theile bes fogenannten Genats murben.

über biesen größern Körperschaften entstanden ober erzweiterten sich alle diejenigen Umter und Behörden, welche in einem machtigen Handelsstaate unentbehrlich sind 3): so 3. B. Richter zur Entscheidung der Streitigkeiten des nies

<sup>1)</sup> Im Jahre 1283.

<sup>2)</sup> Sandi II, 733. Tentori V, 304. Le Bret II, 50.

<sup>8)</sup> Das einzelne, was wir übergeben muffen, findet sich bei Tentori IV, 87 — 72, Sandi II, 412, le Brot I, 326, 327, Sa-

bern Bolkes, Michter über Frembe, Beamte für Maaß und Geswicht, für Sicherheitspolizei, Polizei ber Lebensmittel, Salzhanbel und Salzpreise, Aufseher über die Ranale, Kämmerer für die Staatseinnahmen und Ansgaben, Beamte bei der Leihkammer und dem Staatsschulbenwesen, Einnehmer der Ausgangs und Eingangs-Zölle, Konfuln, welche alle beim Handel sich zeigenden Mißbräuche abstellen und unter and berem die Schiffe abschähen, messen, und Ucht haben sollten, daß sie nicht überladen würden, Ausseher über die Waaren-lager, besonders der Deutschen u. dergl. 1). Im einzelnen verdienen eine nähere Erwähnung:

- 1. Die Punktmacher ober Bezeichner (appuntatori), welche alle zwei Monate neu gewählt wurden und die Namen berjenigen Ebeln, welche ihre Schulben nicht zur rechten Zeit bezahlten 2), mit gewissen Punkten bezeichneten. Jene verloren dadurch auf vier Jahre das Recht zu allen offentlichen Umtern.
- 2. Die vier Prokuratoren bes heiligen Markus. Der erste bestand seit dem neunten Jahrhundert \*), der zweite wurde hinzugefügt 1231, der dritte 1259, der vierte 1261. Ienen ersten ernannte früher der Doge, später wurden alle vom großen Rathe erwählt \*). Ursprünglich hatten ihre Geschäfte nur Bezug auf die Markuskirche und deren Bermögen; im Jahre 1268 erhielten sie aber die Vorsozze über alle Minderjährigen und Blödssinnigen, und die Vollzzlehung aller Testamente. Diese beiden letzten Geschäftstreise erscheinen allerdings nicht unbedeutend: doch war die den Prokuratoren äußerlich erwiesene Chre weit größer, als ihre Macht. Man erklärte nämlich die Burde eines Pro-

nuto vite 507 - 509, Dandolo 359, 399, Cornelio ecclesia Veneta VII, 279.

<sup>1)</sup> Seit 1268 Visdomini al fondaco de' Tedeschi. Tentori IV, 53.

<sup>2)</sup> Tentori IV, 24.

<sup>8)</sup> Tentori II, 861; IV, 29. Le Bret I, 518 hat für bie An-ftellung bes britten bas Jahr 1262, bes vierten 1268.

<sup>4)</sup> Dandolo 378. Cornelio ecclesia Veneta X, 384.

kurators für unverträglich mit allen andern, Einfluß gebens den Staatsamtern und verlieh fie später manchem Edeln, um ihn aus den Areisen zu entfernen, wo sein Ansehn übermäßig wuchs; — eine Art von Ostracismus, jedoch von weit größerer Milbe, als der attische.

- 3. Die Beglaubiger (esaminatori) icheinen mit bem Unfange bes breizehnten Sahrhunderts eingeführt au fenn 1). Sie beglaubigten und vollzogen Bertrage, pruften barauf Bezug habende Beugniffe, übergaben Saufer und Grundflicte, legten Befdlag auf bewegliche Guter und Ginnahmen bofer Schulbner u. f. f. So wichtig auch schon diese Geschafte für die offentliche Sicherheit waren, so erhielten boch bie Beglaubiger weit größere Bedeutung burch ein Gefet vom Jahre 1288. Dem gemaß follten fie eine Art von Hypothekenbuch (notatorio delle notificazioni) anlegen, und in bemfelben alle Anrechte, Berträge und Forberungen eintragen, welche auf Grunbflude Bezug batten Eine folche Eintragung gab, felbft ober statt fanden. wenn fie spater geschehen war, ein Borrecht vor allen frie bern aber nicht eingetragenen Forberungen.
- 4. Die vom großen Rath ernannten Anwalte ber Gemeine (avogadori del Comune), welche schon im zwölsten Jahrhundert erwähnt werden, entschieden ursprünglich Streitigkeiten zwischen dem Fiskus und den Bürgern, oder leiteten sie vielleicht anfangs nur ein und vertraten die öffentlichen Ansprüche 2). Allmählich aber wuchs ihr Wirkungskreis, von diesem Punkte aus auf eine eben so

<sup>1)</sup> Sandi II, 637. Tentori 31. — Urfunben von 1205, 1237, 1242, 1245, 1261 in Cornelio ecclesia Veneta I, 328; IV, 261, 263; V, 110; VI, 160.

<sup>2)</sup> Tentori III, 364. Sandi II, 519. Le Bret I, 382. Folgende Stelle bei Dandolo (S. 348) erläutert das Gerichtswesen. Bis 1233, offensiones, injuriae et percussiones quae inferedantur per capita contratarum solita fieri, Duci denunciadantur, quae per eum et consilia aliquando puniedantur, aliquando per judices proprii et advocatores communis. Nunc autem pro inquirendis et

merkwurdige, als bebenkliche Beise. Sie erhielten nicht blok Die Aufficht über bas rechtliche Benehmen ber Abvotaten. fonbern auch das Recht, das man von allen burgerlichen und peinlichen Rechtssprüchen an sie appelliren konne: und als biefe Stellung nach Ausbilbung ber Quarantie nicht mehr gang paffend erschien, so ließ man ihnen bennoch bie Befugniß, zu erkennen, ob eine Berufung an die bochften Gerichte zuläffig fen, ober nicht. Noch mehr Gewalt erhielten sie burch bie fogenannte Intermission. Es mußten ibnen namlich viele bestimmte Sachen burch ben kleinen Rath porgelegt werben, ober fie nahmen von Amts wegen bavon Renntnig, und burften nun, - fofern ihnen ber eingeschlagene Weg für bas Wohl bes Ganzen nachtheilig er= schien -, intermittiren, ober Einspruch thun, und baburch bie Beschlusse aller Korperschaften, selbst bes großen Rathes bemmen! Sie burften bie Berufung bes letten vertagen. bie Vierzig bei bemfelben anklagen, und Spruche vollzieben laffen, sobald ber Doge bamit über eine bestimmte Beit 26= gerte; fie erhielten Sit unter ben Erbetenen und bas Recht. in allen Korperschaften Antrage zu machen. — Go entstand. fast unerwartet und auf eine nicht zu vermuthende Beise. in Benedig eine Macht, welche an die Bolkstribunen Roms erinnert, und ben Staat leicht in zwei Theile hatte spalten konnen, wie es bamals in mehren italienischen Stadten burch Einführung bes Bolfshauptmanns geschah. ben fich inbeffen manche Gegengrunde, welche bie Gefahr wo nicht aufhoben, boch minberten: erstens, mußten bie Un=

emendandis his sancitum est, quod V officiales, qui nominabantur Antiani pacis, de novo fient. — Wenn ber Doge die Gondel bestieg, oder die Strase betrat, um jemanden in Strase zu nehmen oder auszupfänden, so muste ber Idgernde der Gemeine vierzig Schilling zahlen; wartete dieser, bis der Doge and Land gestiegen war, oder das Haus, oder das Grundstüd betreten hatte, so ershohte sich die Strase bis auf sunfzehn Pfund, welche nur mit Beiskimmung der Mehrzahl des großen Rathes konnte vermindert oder erlassen werden. Dandolo 858.

wälte, beren Zahl bisweilen wechselte, über ihren Einspruch einig seyn, wenn er in Wirkung treten sollte; zweitens, hemmte allerdings ihr Einspruch, allein nicht unbedingt, sons bern er führte immer nur dis an wählende und entscheidende aristokratische Ausschüsse zurück, und rief nicht demokratisch das gesammte Volk zu unmittelbarer Entscheidung auf 1). Vielmehr schien diesem die steigende Gewalt der Avogadoren selbst unbequem; auch wurden mittlerweile mehre in entgegengeseter Richtung wirkende Anderungen der Versassung angenommen.

Im Jahre 1268 führte man eine neue Bablart bes Dogen ein, welche mit wenigen Beranberungen bis in bie neuesten Beiten beibehalten wurde 2). Wahl und Loos ers scheinen babei auf eine fehr umftanbliche und kunftliche Beise perbunden. Es werden namlich, nach Borlesung ber Gesetze über bie Dogenwahl, so viel Rugeln in ein verbecktes Gefäß gethan, als über breißig Sahr alte Mitglieber bes großen Rathes gegenwärtig und in einer bestimmten Ords nung aufgezeichnet find. Unter jenen Rugeln find brei-Big vergoldet und mit dem Namen Bahlherr bezeich= net 1), die übrigen verfilbert. Ein Knabe nimmt nach einander die Augeln aus bem Gefaß, und berjenige, auf beffen Rummer eine ber vergoldeten gezogen wird, ift Bablberr. Diefe breißig erloofen guf abnliche Weise neun aus ihrer Mitte, welche bas Recht haben, in eis ner burch bas Loos bestimmten Ordnung, burch wenigftens fieben einige Stimmen, vierzig Manner aus verschies, benen Kamilien zu ernennen. Diese Bierzig erloofen burch jene Anaben aus sich zwolf Manner, und biese zwolf ernennen funfundamangia, beren jeber neun Stimmen fur fich

<sup>1)</sup> über fpatere Befchrantungen, Dara I, 229.

<sup>2)</sup> Navagiero 996. Le Bret I, 582. Tentori IV, 39.

<sup>8)</sup> Früher waren die Augeln von Wachs und in einigen ein Zettel mit dem Namen Wahlherr verborgen. Man zerbrach sie nach dem Ziehen. Dandolo 377. Martin. da Canale chron., mecr., zu Klorenz in der dibliotheca Riccardiana 95, 129.

haben muß. Die fünfundzwanzig erloofen neun, die neun wahlen funfundvierzig, beren jeber fieben Stimmen haben Die fünfundvierzig erloofen eilf, bie eilf erwählen einundvierzig, beren jeber wenigstens neun Stimmen für fich vereint. Sobald diese einundvierzig beschworen haben nach Pflicht und Gewissen zu mablen, wirft jeder ben Ramen bes von ihm jum Doge bestimmten in ein Gefaß. und über jeden berfelben wird nunmehr abgestimmt. balb sich in fruberer Beit funfundzwanzig Stimmen für jemand vereinigten, mar bie Wahl entschieben; spater warb über alle vorgeschlagenen ballottirt, und die Mehrheit (welche ieboch nicht unter jene Bahl finten burfte) entschieb, wer Doge fen. - Bare es barauf angekommen, einen burch feine perfonliche Tuchtigkeit entscheibend einwirkenben Mann aufs zufinden, fo mußten wir diese Bahlmethode fehr unpaffend schelten; fie genügte bagegen, weil ber Doge nicht sowohl bandeln, als außerlich reprafentiren follte.

Nach ber im Jahre 1268 getroffenen Wahl wurde mit allen Gloden gelautet, und jeber eilte in bie Markubfirche, wo ber neue Doge eine Rebe hielt. Darauf folgten Feste. wobei man sich mit Kranzen schmudte und mannigfaltige Lieber fang 1). Auch von Murano, Torcello und ben ubrigen Inseln tamen bie Einwohner in reichem Schmude nach Benedig, um dem Doge und feiner Gemahlinn Glud zu munschen, und bie Bunfte und Gewerke Benebigs blie: ben barin nicht zurud. Dehre erlaubten fich hiebei eigenthumliche Scherze: Die Ruchenbacker 2) trugen 3. B. einen großen Rafig voller Bogel, welche fie beim Doge fliegen ließen; zwei Barbiere maren als irrenbe Ritter verkleibet und brachten (unter weitläufigen, traurigerhabenen und lus stigniedrigen Erzählungen von ihren Eroberungen schöner Mabchen) bem Dogen absonderliche Gludwunsche bar.

<sup>1)</sup> Chansonnettes et couplets. Martin. da Canale 103.

<sup>2)</sup> Qui font les pignes. Sind bas Rammmacher, Ruchenbacker, Topfer, ober wer fonft? Martin. da Canalo 207, 208.

Beit wichtiger, als jene bei ber Dogenwahl eintretenben Beranderungen, ja fur bie gange Butunft entscheibend wichtig war bie Schließung bes großen Raths im Jahre Wir haben gefehen, bag bie unmittelbare Ginmirtung bes Boltes auf öffentliche Angelegenheiten allmählich abnahm; noch war fie inbeffen teineswegs gang verschwun-3m Sahre 1234 überließ &. B. ber Doge Tiepolo Land an bie Dominikaner, unter Beistimmung ber Richter und Beisen seines Raths und unter Beiftimmung bes venetianischen Bolfes 1). Im Jahre 1242 nahm bas Bolf bie neu gefertigte Gefetsfammlung an, und ftimmte zwei Sabre nachher bei, daß neue Richter für gewisse Rechtsfachen ernannt wurden. Im Jahre 1255 wurden Geegefete mit Genehmigung bes fleinen und großen Raths und ber Bierzig bekannt gemacht, und nachber in ber offentlichen Versammlung bes Boltes bestätigt 2). Dhne Beifallsgeschrei bes Bolkes ichien noch immer keine Dogenwahl gang gultig, und es fanden fich Saupter, welche ber taglich anwachsen= ben aristofratischen Dacht bestimmt entgegentreten, alles umstellen, den vorhandenen Bau stürzen und einen neuen -beginnen wollten. Daber nahm man einige burgerliche Ramilien, welche fich bei Unterbruckung eines im Jahre 1263 über Steuern entstandenen Aufruhrs febr ausgezeichnet hatten, einerseits in ben großen Rath auf; befahl aber anderers feits im allgemeinen, daß kein Burgerlicher ritterliche Baffen in seinem Sause haben solle 3); und als nach bem Tobe Danbolos bas Bolk fich im Jahre 1288 erlaubte, mit Übertre-

<sup>1)</sup> Cum laudatione populi Venetiarum. Cornelio ecclesia Veneta VII, 278. Auctoritate publicae concionis approbavit. Dandolo \$53.

<sup>2)</sup> Et postmodum in concione publica populi Venetiani confirmata. Foscarini 16. — Collaudatione populi. Dandolo 855. Auctoritate majoris et minoris consilii et publicae concionis approbata sunt. Dandolo 863.

<sup>3)</sup> Popularis armaturas alicujus nobilis in domo sua non auderet vel praesumeret aliqualiter tenere. Dandolo 374.

tung aller gesetzlichen Kormen, ben Jakob Tiepolo aus eigener und alleiniger Macht auf ben herzoglichen Stuhl zu erheben, so sahen die Vornehmen ein: es genüge nicht, daß man diesmal jenen Versuch vereitelt und Peter Gradenigos Wahl durchgeset habe, sondern daß allgemeinere und schärsere Maaßregeln zur Sicherung der so künstlich gegliederten Versassung, und insbesondere der geregelten Aristoskrate nottig seyen. Gradenigo voller Kraft, Scharssinn und Entschlossenheit, war zur Aussührung solcher Plane dus serst geschickt, und die unter dem Namen der Schließung des großen Rathes so berühmt gewordene Maaßregel ward hauptsächlich durch ihn und die damals sehr machtigen, mit ihm ganz einverstandenen Vierzig ausgeführt.

Die Bahl ber Glieber bes großen Raths burch vier ober mehr aus feiner Mitte genommene Babler, batte benfelben, wie gefagt, ichon langft aus einer Korperschaft von Bolksvertretern in eine ariftofratische, fich eigenmachtig er-Doch ließen fich, felbst wenn ganzende, verwandelt. man diese Beranderung im allgemeinen billigte, mehre Ubels ftande innerhalb ber neu gewonnenen Kreife nicht ablenanen. Mancher bing von Machtigern ab. mancher trachtete banach, sich eine eigene Partei zu bilben 1); einige wollten fich in ihren Geschaften burch tein offentliches Amt ftoren laffen. andere wollten umgekehrt nicht aus ber Bahl ber Regieren= ben in die ber Gehorchenden gurudtreten. Die fehlte es an Magen: ber Beffere fen übergangen, ber Kriegerische zu fehr bervorgezogen, ber Schwachere zu heimlichen Berfprechungen überredet worden u. bergl. Daber entsprangen zuvorderft bie Borfchriften: tein unehelich Geborner habe Butritt gum großen Rathe, und niemand folle ein zweites Umt vor Nieberlegung bes ersten erhalten. Tiefer griff ber Borfcblag ein, welchen Grabenigo icon vor feiner Erhebung jum Doge am funften Oktober 1286 machte: "kunftig follen nur biejenigen in ben großen Rath und bie anbern Bebor=

<sup>1)</sup> Marin. V, 141-160.

V. Banb.

ben anfgenommen werden, oder höhere Amter erhalten, welsche entweder selbst, oder beren mannliche Borsahren im großen Rath saßen. Sedoch hat der Doge, seine Rathe und die Mehrheit der Bierzig das Recht, würdige Ranner zuzulassen, wenn ihnen gleich jene Eigenschaften sehlen." — Dieser Borschlag ging dammels nicht durch, wohl aber am 28sten Februar 1298 der solgende:

- 1. Die Mierzig ballottiren über alle biejenigen, welche in ben letten vier Jahren Mitglieder des großen Raths warren, und jeder, der von dreißig Stimmen wenigstens zwölf erhalt, wird Mitglied fürs nächste Jahr. Sehn so wird über diejenigen ballottirt, welche in Amtern oder zufällig entfernt sind 1).
- 2. Ferner bringen brei ernannte Manner Personen in Borschlag, welche nicht im großen Rathe saßen, und diese erhalten Zutritt, sosern sich auf obige Weise ebenfalls zwolf Stimmen für sie erkleren. Es ist aber hiedurch nicht zu verstehen, daß diesenigen in den großen Rath kommen sollen, welche durch gewöhnliche Beschlusse davon ausgenommen sind 2).
- 3. Über die Fortdauer biefes neuen Gesetzes wird jährlich ballottirt. Es kann aber nur aufgehoben werden: durch alle Stimmen der Rathe des Doge, durch fünfundzwanzig von den Vierzigen und durch zwei Drittel des großen Rathes.

Bis hieher stimmen die Erzählungen ziemlich überein, jest aber sinden sich vielsache Widersprüche. Einer sagt: der eben erwähnte Vorschlag von 1286 ward im Dezember 1298 in ein Geset verwandelt 3); der Zweite behauptet: im September 1298 hob man alles Ballottiren auf 4) und

<sup>1)</sup> Sandi III, 11.

<sup>2)</sup> Possint eligere de aliis, qui non fuissent de majori consilio. — Et non intelligatur per hoc, quod debeant esse de majori consilio illi, qui sunt prohibiti per consilia ordinaria. Sandi III, 13. Tentori V, 146—164.

<sup>8)</sup> Sandi I. c. - 4) Le Bret I, 664.

erklarte, daß die im großen Rathe eben sitzenden Personen beständige Mitglieder seyn sollten. Roch andere erzählen: bereits am 30sten September 1297 ließ der Doge Peter Gradenigo durch die Häupter der Vierzig, Leonhardo Bembo und Marko Badver, solgenden Antrag machen, welcher auch Gesetzeskraft erhielt.): "bisher wurde der große Rath durch zwölf, aus den sechs Theilen der Stadt erwählte Männer jährlich ernannt, und begriff 450 die 470 Personen, von denen aber nicht mehr als drei die vier aus einer Familie seyn dursten. Künstig sindet keine Wahl mehr statt, sondern die welche sich jeht und während der letzen wier Sahre im großen Rathe befanden, sollen für sich und ihre Erhen darin bleis ben."

Hieraus schließen die Erzählenden: die bisherige Des mokratie sey plublich in eine geschlossene Aristokratie vers wandelt, und dadurch nicht bloß das Recht des Bolks, sondern auch das Recht aller der Abelichen vernichtet wors den, welche während jener Jahre nicht im großen Ras the saßen. Dem widersprechen andere und behaupten mit einer, wie es scheint, weit genauern Kenntniß der Urs auellen 2):

a) Jenes Geset vom 30sten September 1297 ist nie gegeben worden: denn es sindet sich nicht in der sonst so sehr vollständigen Sammlung öffentlicher Beschlusse, - und die angeblich Vorschlagenden, Bembo und Badoer, saßen, laut den vorhandenen Zeugnissen, damals nicht in der Qua-

rantie.

b) Reineswegs wählten immer zwölf Manner ben großen Rath, weit ofter brei ober vier; und biese wählten fers ner keineswegs jährlich von neuem ben ganzen Rath, sondern bisweilen funfundzwanzig, bisweilen 100, also wie es scheint, nur ben nothigen Ersat.

1) Tentoti l. c.

<sup>2)</sup> Tentori hat bies alles unter Anführung ber Urkunden fo genau auseinandergefest, daß man an der Richtigkeit kaum zweifeln kann.

## 244 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

c) Es ift falfc, bag ber Rath gewöhnlich aus 450 bis 470 Gliebern bestanden habe; es waren z. B. im Sahre

1264 — 317 Mitglieber 1265 — 454 = = 1266 — 481 = = 1267 — 502 = = , 1268 — 445 = = 1269 — 501 = = 1270 — 481 = = 1275 — 567 = = 1276 — 444 = =

und eben so wechselt die Bahl nach bem Jahre 1297. Wir finden 1311 — 1017 Glieber

1340 - 1212 = =

1349 - 960 =

1350 - 897 = =

- d) Es ist falsch, das nur drei oder vier Clieder aus einem Hause seinem Hause seinem Haben burften; vielmehr saßen z. B. im großen Rath im Jahre 1261 acht Badoer, eilf Falieri, sunfzehn Morosini, neunzehn Dandoli, neunzehn Quirini, zwanzig Kontarini u. s. w. und in den verschiedenen Jahren wechseln diese Zahlen.
- e) Es sinden sich Beweise, daß lange nach ber sogenannten Schließung des großen Rathes noch gewählt und ballottirt wurde 1).

Bei so widersprechenden Nachrichten und Ansichten scheint und folgendes am wahrscheinlichsten: das Geset von 1297 ift in der angegebenen Art nie erlassen, der Borschlag von 1286 nie formlich bestätigt worden; allein man versuhr im Sinne des letzten und mehre Gründe wirkten dahin, daß die ansangs schlau erregte Hossnung leichter Aufnahme in den großen Rath, fast ganz sehlschlug. Denn:

1. bie "gewöhnlichen, nach wie vor zu beob-

<sup>1)</sup> Bis ins vierzehnte Sahrhundert, ja 1851 ward noch ballottirt. Tentori V, 192.

achtenden Beschlüsse" waren zusolge der Dentung der aristokratischen Partei keine andern, als daß die Unadezlichen vom großen Rath ausgeschlossen seven, oder daß eben der Zutritt zu demselben adele. Ob nun gleich diese Ansicht weder allgemein noch gesetlich ausgesprochen wurde, so hielt es doch äußerst schwer, daß ein Bürgerlicher die Mehrzahl der drei Wähler und der Vierzig auf seine Seite brachte; wogegen die Abelichen, vermöge ihrer überzahl, leicht alle diesenigen herzausballottirten, welche ihnen nicht gesielen. Ja im Jahre 1315 entwarf man ein Berzeichniß aller Wählbaren, wobei man es mit der Abelsprobe weit strenger nahm als ehemals, obzgleich man den Weg der Gnade und bes außerordentlichen Verdienstes, dem Buchstaben nach, immer noch offen ließ.

- 2. An ein gesetzliches Umwersen jener Beschlüsse war nicht zu benken, da die verlangte so bedeutende Überzahl von Stimmen sich nie auf ruhigem Wege dagegen vereinis gen konnte.
- 3. Die Abelichen hatten also ber Wahrheit nach ein Erbanrecht, keineswegs aber einen allgemeinen, gleichzeitigen, unveränderlichen Zutritt zum großen Rath erworben; vielmehr waren bald mehr bald Keniger Beisiger in demfelben, je nachdem eine größere oder geringere Zahl die vorzgeschriebenen Stimmen der drei Wahler und der Vierzig für sich vereinigte.
- 4. Ob nun gleich, dem Volke gegenüber, diese Verans berungen aristokratisch erscheinen, so traten sie doch nicht ohne vordereitende Schritte und nicht auf einmal ein; sie wurden zuletzt nicht weniger ein Mittel gegen die Oligarzchie einzelner Familien, als gegen die Demokratie. Indem ferner die Jahl der Glieder des großen Raths von jetzt an bedeutend wuchs, verwandelte er sich in eine Art von des mokratisch gleicher Abelsversammlung, und die engern Beshörden und Ausschüsse traten nunmehr als eigentlich arisstokratische Körperschaften in neue Verhältnisse. Doch wurde

246 Alterthumer bes Staate- und Privat-Rechts.

vie Volksversammlung nicht ausbrudlich aufgehoben, sie wurde noch weit spater, obgleich nur sehr seiten und fast bloß zu unbedingter Beistimmung berufen 1).

Dag tros biefes, bem Buchftaben nach fortbauernben Bolksrechts, aus biefen Neuerungen fogleich manche Unaufriedenheit hervorging, versteht fich von felbst; indeffen bezog fich Tiepolos bekannte Berfchworung zunächst mehr auf Familienfeindschaften und Familienanspruche 2), als auf bas Schließen bes großen Rathes. Auch war er baburch fur feine Person keineswegs ausgeschloffen, fonbern noch im Jahre 1302 Mitglied ber Biergig. - Einige Beruhigung gewährte bem Bolle auch bie Stellung bes feit 1268 jes besmal aus ben Burgern gewählten Kanglers ber Gemeine, und die Gefahr, daß er fich in einen Bolksbauptmann vermanbeln moge, warb auf fehr geschickte Weise beseitigt. Einerseits namlich mehrte man feine Ehrenrechte auf alle Weise 3), erlaubte ihm in ausgezeichneter Rleibung mit bebedtem Saupte vor bem Doge zu fteben, ließ ihm fein Umt auf Lebenszeit und begrub ibn zulett mit großen Feierlich= keiten: allein andererseits war feine wirkliche Macht baburch fehr beschränkt, daß ihn ber große Rath und nicht bas Bolk wählte, und bag er zwae Butritt zu allen Berfammlungen und Beborben, überall aber nur eine berathichlagende Stimme erbielt.

Ferner mehrte man ist wiederum die Behörden und Körperschaften, um recht viele zu beruhigen, zu beschäftigen, zu sichern; versuhr jedoch dabei keineswegs ohne die nothige Einsicht. So entstand insbesondere im Jahre 1310 der Rath der Zehn, ein engerer, kräftiger, für die ganze Folgezeit höchst wichtiger Ausschuß: denn der Rath des Dage stand zu eng, einseitig und fast nur verwaltend da, und der immer zahlreicher werdende große Rath erschien für unzunterbrochene Einwirkung jeho weit weniger tauglich, als

<sup>1)</sup> Marin. V, 168, 177.

<sup>2)</sup> Tentori V, 199 - 210, 254.

<sup>3)</sup> Tentori IV, 78. Le Bret I, 612.

sonst. Roch immer ward indessen nicht bloß über eigentlich neue Gesetze, sondern über alle wichtigen Staatkangelegenheiten im großen Nathe verhandelt, die man für einzelne Zweige besondere Ausschüsse erwählte, oder Beamte anstellte. — Merkwürdig ist es, daß man zwar dem Dogen und seinen Rathen den Borsitz im Nathe der Zehn verstattete, nicht aber den Häuptern der Vierzig '); man wollte, wie es scheint, deren Übergewicht dadurch in etwas ermäßigen.

Neben ben eigentlichen Gliebern des großen Raths bes hielten oder bekamen ferner die Vierzig, die Erbetenen und die meisten der in Thätigkeit stehenden oder abgegangenen Beamten, Zutritt zu demselben. Vor dem Abstimmen wurzden die Gegenwärtigen Ordnungs halber allemal gezählt, und weniger als 200 konnten keinen gesehlichen Beschluß sassen 2). Seder Theilnehmer mußte wenigstens zwanzig Jahre alt senn; jeder Beisiger irgend einer Behörde mußte abtreten, wenn sider Angelegenheiten seiner Berwandten berathen ward. Über die zu vergedenden Amter stimmten im großen Rathe gezwähnlich nicht alle Mitglieder, sondern man erlossete erst vierzig Männer 3), und dann aus diesen neun Wähler, von denen sich wenigstens sechs sur eine Person vereinigen mußten.

Die Geistlichen bilbeten, als solche, keinen Theil bes großen Raths, boch waren sie nicht von allen öffentlichen Amtern ausgeschlossen, und wurden besonders als Gesandte und Vermittler gebraucht 1). Dem Haupte der venetianis schen Geistlichkeit, dem Patriarchen von Grads, stand mit ähnlichen Ansprüchen der Patriarch von Aquileja gegenüber; welche Stellung man sehr geschickt benutzte, um den einen

<sup>1)</sup> Marin. V, 174. — 2) Le Bret I, 609. Dandolo 369.

<sup>8)</sup> Dandolo 388.

<sup>4)</sup> Tentori V, 133. Le Bret I, 258, 350. Im Jahre 1201 wurde der Patriarch von Aquileja Bürger von Benedig und kaufte congrass possessiones. Mithin mochte der Erwerk von Grundflücken zur Gewinnung des Bürgerrechts nöthig fenn. Dandolo 320.

burch ben andern in Zaum zu halten. Bis in den Anfang bes zwolften Jahrhunderts investirte der Doge ungestört, und selbst nacher hielt man darauf, daß keine Kirchenverssammlung ohne Beistimmung der weltlichen Macht gehalten, keine Pfründe einem Fremden gegeben, oder ohne Beistimsmung der Regierung in Besitz genommen werde; Geistliche und Bolk wurden von den Bischosswahlen nicht ganz ausz geschlossen, und jene konnten eine Besteiung von den Bürsgerpslichten nie so durchsehen, wie in manchen anderen Ländern.

In bem Maage, als sichebie Dacht bes venetianischen Abels mehrte, fant bie Bebeutung ber übrigen Infeln, und anftatt von baber viele in ben großen Rath aufzunehmen, fandte man ihnen ofter aus und burch ben großen Rath erwählte, obrigteitliche Versonen 1). Daffelbe geschat immerbar in hinficht ber eigentlich abhängigen Orte; boch ergriff man, als fich bie Besitzungen burch bie Eroberung Konftantinopels fo fchnell und ungewöhnlich vergrößerten, kluge Maaß= regeln, welche nicht bloß ben bafelbst nen Angesiebelten, fondern auch ben Unterworfenen einige ftaatsrechtliche Bedeutung ließen. Besonders merkwürdig ist in dieser hinsicht die Behandlung von Kandia. Dahin sandte Benedig im Jahre 1211 eine Kolonie von Abelichen und Burgerlis chen 2), welche Befitzungen erhielten, und bagegen bie Enttung eines jahrlichen Binfes und die Bertheibigung bes Landes' gegen auswartige Feinde übernahmen. ber ju haltenden Pferbe, Reiter, Fußganger und Ruftungen war genau vorgeschrieben, und jedem Ritter eine bestimmte Bahl ber alten Einwohner zugewiesen. Dhne bobere Geneh: migung war nur bie Vererbung, nicht aber bie Veraußerung ber Leben an Fremde erlaubt. Sowohl Eble als Burgerliche durften Sandel treiben, jedoch keine Berfügungen gum

<sup>1)</sup> Sandi II, 532. Tentori IV, 82.

<sup>2)</sup> Sanuto vite 540, in Murat. scriptor. Vol. XXII. Creta sacra, autore Flaminio Cornelio II, 226 — 246. Marin. IV, 80. Le Bret I, 471.

Nachtheile Benebigs treffen 1). Die Verfassung war ganz ber venetianischen nachgebildet: ber große, aus allen venetianischen und fretensischen Ebeln gebildete Rath leitete die Geschäfte, und ernaunte nicht bloß Benetianer, sondern auch Kretenser zu öffentlichen Amtern. Nur die Wahl des kanbianischen Doge, seiner beiden Rathe und einiger höhern Besehlshaber hatte sich das Mutterland vorbehalten; sowie biesem überhaupt die obere Leitung des Ganzen verblieb.

Unter bem großen Doge Heinrich Danbolo sammelte und ordnete man mabricheinlich jum vierten Male bie vene= tianischen Gesebe-2); bie fünfte Durchsicht und Bervollstanbigung erfolgte ums Jahr 1242 burch vier bazu befondets ernannte Manner, unter bem Doge Jakob Tiepolo. neue Sammlung ward von bem Doge, ben Rathen und ber Volksversammlung (publica concione) gebilligt. Das erfte Buch handelte von Kirchen und Klöstern, von Berkauf, Bertheilung und Behandlung der geiftlichen Guter; wor= aus fich schließen laßt, baß bie weltlichen Gerichte barauf noch Einfluß hatten. Das zweite Buch enthielt die Gerichtsordnung und die Lehre von ber Beweisführung. britte banbelte von Minderjährigen und Blodfinnigen, bas' vierte vom Erbrechte, bas fünfte von Berbrechen und Strafen. Die letten waren febr ftreng, im ganzen hatte man fich indeß an das romische Recht angeschlossen.

37. Verona. Verona, an einem Haupteingange aus Deutschland und Italien belegen, war oft dem überwiegensben Einflusse der Deutschen ausgesetz; doch bildete sich im zwölften Sahrhunderte das System der konsularischen Verwalztung aus, und schon im Jahre 1178 ist von einem fremsben Vodeska die Rede 3). Er ward jedesmal drei Monate

<sup>1)</sup> Defelbe geschah in Konstantinopel. Cornel. eccl. Ven. III, 99.

<sup>2)</sup> Tentori II, 3; V, 296. Dandolo 353. Foscarini 6.

<sup>3)</sup> Campagnola liber juris. Cárli II, 577. Maffei Verona illastrata II, 42. Foscarini della letteratura Veneziana 10. Gin Gloffar au Campagnola hat Carlini de pace Constantiae.

por bem Enbe bes laufenben Amtsjabrs von achtzia Mannern gemablt, melde, wie es scheint, einen in allen wich: tigen Dingen mitsprechenben Rath bilbeten und fast allein aus bem Abel genommen wurden 1). Der Dobesta versammelte biesen Rath, und man ftimmte barin laut ab. Im Nahre 1225 erhielt ber Pobesta für sich, feine Diener, einen Rapellan und zwolf bewaffnete Solbaten, viertaufend veranefische Lixen: 2). Sebe Hebung über biese Summe hinaus, mußte boppelt erseht werben. Dreimal jahrlich ließ ber Pobesta bie Gefete offentlich vorlefen. Er wohnte in einem ibm eingeraumten Palofte, und ein besonbers angestellter Geistlicher verrichtete bafelbft alle gottesbienfklichen Sandlungen. & Ronfuln ber Gerichte, Rammerer, Schreiber u. f. w. wirften in ben ichon oft erwähnten Geschaftefreifen, und wechfelten gewohnlich alle feche Monate. Fremder follte in einem zu Berona gehörigen Orte Pobefta fenn; tein Beamter konnte zu einem Zeugniß über Dinge gezwungen werben, bie er im Amte erfahren batte. Der Gerichtshofe waren mehre, und wenigstens ein Drittel bet Richter follten brei Jahre lang bie Rechte auf einer Sochschule gelernt baben 3). Auch für Sandbabung ber Polizei trug man Gorge. Über offentliche Bane, Begebefferungen u. bergl. befragte man bie Ronfuln; jum Berkaufe von Stabtautern mußte bie Mehrzahl ber Rathsberen auf namentliche Kinfforderung ihre Zustimmung geben. Niemand burfte Guter und Besisungen ohne Erlaubniß an Frembe veraußern. über bie Steuer= und Rechnungs-Beamten fand eine genaue Aufficht ftatt, und fur bie allmähliche Tilgung ber offents lichen Schulben maren Anftalten getroffen. Rach zweischriger Ansiedlung warb ein Landmann Burger in Berona, mußte fich aber zwei Drittel bes Jahres bafelbit anfhalten.

<sup>1)</sup> Ricciard. vita 125.

<sup>2)</sup> Argelatus do monotis Italiae II, 65 berechnet biese Summe auf 7096 venetianische Dukaten bes achtzehnten Jahrhunderts.

<sup>(8)</sup> Raberes über bie eigenthamliche Bilbung ber Gerichtshofe hat Campagnola 1 — 12, 23, 208, 228, 252.

Um bas Bolt zu gewinnen und unter beffen Ramen bequemer zu herrschen, anderte Ezelin von Romano im Sahre 1227 bie Verfaffung in febr wichtigen Punkten 1). Bisher hatte man namlich alle Sahre eine Lifte berer angefertigt, welche öffentliche Umter erhalten konnten. Um auf biese Liste zu kommen, war erforderlich: entweder eine jabr= liche Einnahme von taufend veronesischen Liren, ober ber Beffe einer vollständigen Baffenruftung, ober bie Berkunft von angesehenen, abelichen, um bie Stadt verdienten Man-Db man nun gleich bie Bedingungen ber Aufnahme in die Liste ober Matrikel nicht immer auf bas genaueste mag beruckfichtigt baben, so fanden sie boch im allgemeinen feft, gaben bem Gangen eine ariftotratische Richtung und schlossen bas geringere Bolk aus. . Nur Personen welche auf ber Matrikel ftanden, erhielten Butritt zu bem engern Rathe ber Achteia. Exelino nun erweiterte biefe Bahl auf funfhunbert, und nannte jeben aus bem Bolke eintrittsfå= big. Darüber entftand große Freude; aber er wußte fich auf andere Beife ben größten Ginflug bei Befetung ber Stellen und bei Entscheidung ber offentlichen Angelegenheis ten zu verschaffen. Buvorberft burch Bilbung eines ganz neuen engern Raths von nur fechzehn Derfonen. ber funf Stadtviertel wählte nämlich brei Manner, welche ebelich geboren, wenigstens breißig Jahre alt, und zwanzig Sabre in Berona anfaßig fenn mußten. Sie hießen Beife. bekleibeten ihr Umt ein Jahr lang, und konnten nach zwei Sahren wieder gewählt werben. Die Schluffel ber Stabt und das Stadtsiegel wurden ihrer Bermahrung übergeben. Un ihrer Spite ftand, als ber Sechzehnte, ein gleichfalls ermablter Rechtsgelehrter. In ben erften vierzehn Tagen. nach Untritt feines Umtes, berief ber Pobesta (gewohnlich

<sup>1)</sup> Carli III, 806 — 914. Moscardo storia di Verona 180. Zagata cronica di Verona 16 — 33. Jum Sahre 1227 wird ein podesta de' Mercadanti erwähnt. Verei Ecelini III, Urf. 108, zu 1227.

Exelin felbft, ober ein ihm burchaus Ergebener) bie Sechgehn und bestätigte mit ihnen ben jest größern Rath ber Funfhundert, ober feste nach Belieben andere, jedoch nur ghibellinisch gefinnte Manner binein. Er, mit ben Sechgebn, entschied ferner, ob und was an ben Rath ber Runfbunbert, zur Bestätigung ober Berwerfung gebracht werben Alle Amter welche mit Gehalt verbunden waren, befeste man burch bas Loos; baburch aber übte ber Vobeffa. auch hier einen entscheibenben Ginfluß, daß er die Lifte ber Taualichen machte, ihre Ramen auf Zettel fcbrieb und bie Loofung felbst leitete. Der Pobesta ließ ferner Rachweisun= gen über alle Steuern und Laften, er ließ Berzeichniffe ber Kriegspflichtigen anlegen. Die Reichern mußten als Anführer, bie Geringern als Golbaten eintreten; boch mech: felte ber Dienst gewöhnlich von Monat zu Monat. ber Podesta und die Anziane sollten von dieser Pflicht, und nur aus erheblichen Grunden befreien burfen. Endlich ernannte Ezelin, zur Prufung aller bisberigen, ihm theilmeife febr unangenehmen Gefebe, einen Ausschuß von awolf Dannern. Über beren Borschläge sollte nachher im Rathe ber Kunfhundert abgestimmt werben, und das Angenommene Gefeteskraft erhalten. Wenn auch Ezelin fich nicht fpater über alle und jede Kormen binweggesett und mit furchtbarer Graufamteit geherrscht batte, fo wurde bas Bolf bennoch balb von feiner erften Taufchung gurudgekommen fenn und eingesehen haben: bag jebem zwar bem Scheine nach ein großer Unspruch gegeben fen, achtes, eigenthumliches Recht bagegen vernichtet, und alles von der verstecktern ober offenbaren Willfur eines Menschen abhängig geworben mar. Nach Ezelinos Sturz ward 1262 Martin bella Skala Bolksbauptmann und herr ber Stabt 1).

38. Vicenza. Im Jahre 1175 erwählte die Volks:

<sup>1)</sup> Verci Trevig. I, 121. Schon 1228 diffnete folgendes Seses für den Podesta, der Aprannei Thor und Thur: in criminidus non sim adstrictus judicare secundum leges, sed vel meo arbitrio diffinire possim; — injurias meo arbitrio puniam! Campagu. 82, 92.

versammlung alle vier Monate die Konfuln und vier Unziane 1), welche jedoch nichts ohne jene vornehmen burften. In jener, auch über Krieg und Frieden beschließenden Bolksversammlung hatte, wie es scheint, für jebes Saus ein Mann Butritt, er mochte Handwerker febn, ober nicht. findet sich ein engerer Rath von vierhundert, und ein von bemfelben erwählter Ausschuß von vierzig Personen, welche bie Gesebe- verbessern und bie Umter nach Mehrheit ber Stimmen vergeben burften 2). Im Jahre 1198 ward Wilbelm Bonavace Pobesta von Vicenza 3), und: 1229 standen ibm brei Rathe (di credenza) und zwei Synbici zur Seite. Im Jahre 1266 verfuhr man bei ber Wahl bes Pobesta auf folgende Beise 1). Bur jebes Stabtviertel wurden burch ben großen Rath zehn, im ganzen alfo vierzig Manner erloofet, welche brei Personen, jedoch nicht aus ihrer Mitte, vorschlagen mußten. Bereinigten fie fich aber nicht, ebe zwei Lichter niederbrannten, die im Augenblicke ber beainnenben Berathung angestedt wurden, fo verloren fie nicht allein ihre Wahlrechte, sonbern jeber zahlte außerbem bun= bert Schillinge Strafe. Sierauf wiederholte man baffelbe Berfahren, bis die Babler wirklich drei Personen vorschlugen, aus benen ber Pobesta erloofet wurde. Die erste Borberathung über wichtige Sachen fand bei den Anzianen und einigen von ihnen aus jedem Stadtviertel erwählten guten Mannern fatt 5). Nach beren Borfchlag machten bie Beifiger bes Podefta ben Antrag gur Beftatigung beim großen Rathe.

39. Bigevano. Bigevano hatte zur Zeit Kaiser Bein-

<sup>1)</sup> Auch 1262 finden sich Anziane. Verei Ecelini III, Urt. 171. Pagliarini croniche di Vicenza 19 — 22 erzählt dies alles (ob mit Recht?) zu 1175.

<sup>2)</sup> Verci Trevig. II, urt. 100.

<sup>8)</sup> Pagliarini 30, 37.

<sup>4)</sup> Gennari annali di Padova, zu 1266. Einiges ift unbeutlich, und ungewiß, ob man immer so verfuhr.

<sup>5)</sup> Verci Trevig. II, Urf. 159 - 162, von 1266.

254 Alterthumer bes Staate: und Privat=Rechts.

riche IV (ober VI?) zwei Konfuln 1), brei Bolkstribunen, einen Richten über die Lebensmittel, einen Rath von sech= 3ig Personen, welchen bas Bolk erwählte, und einen enzgern Rath ber sogenannten Weisen. Die Statuten bes Orts wurden ums Jahr 1225 gesammelt.

40. Bolterra. In Bolterra finben wir in ber erften Balfte bes breigehnten Sahrhunderts einen großen und tleis nen Rath, einen Kammerer, Konfuln ber Kauffeute und ber Rechtspflege, und einen jahrlich mit breibundertfunfundfechzig Pfund befolbeten Pobefta 2). Dieser ernannte im Sahre 1217, unter Zustimmung der Rathe und der Konfuln, einen Notar, zum Conbitus bei Fahrung eines Streis tes mit bem Bischafe 3). Bon bem Gerichte ber Konfuln ging man ofter an bas kaiferliche Gericht ober ben kaiferlis then Statthaltet +); ja bie Stabt felbft wies ihren Anwalt zu biefem Berfahren an, als ihre eigene Gerichtsbehörbe gegen sie gesprochen hatte. Im Jahre 1238 befahl ber Kaiserliche Bevollmachtiate. Gerbard von Arnest 5), daß fich ber Bischof und ber Pobesta von Bolterra nicht besehben, fonbern ben bobern Ausspruch abwarten sollten. Im Jahre 1245 schwur Bolterra bem Kaifer Friedrich II und bem Konig Konrab Treue 6); nach beren Tobe gerieth es aber in Abhangigkeit von Florenz, und ließ fich folgende Borfchriften gefallen: ber Pobesta erhalt vierhundert, ber Richter huns bertundfunfzig Pfund Gehalt, und jener urtheilt über Bergeben ohne weitere Berufung 7). Reben bem Pobefta fteht ber Volkshauptmann; beide follen fich aber vertragen, bie Gefetze befolgen und ftreitige galle ben Florentinern gur

<sup>1)</sup> Dies erzählt Biffignandi Buccella memorie di Vigevano 45, 69, nach Ingramo de' Curti, einem Schriftsteller bes funfzehnten Sahrhunderts.

<sup>2)</sup> Codice diplomatico di Volterra, mscr. nell' Archivio diplomatico di Firenze, urf. 370 von 1235, 458 von 1238, 487 von 1242.

<sup>8)</sup> Cbenbaf. Urf. 157, 159.

<sup>4)</sup> urt. 525, 537 und Camici zu 1245. urt. XVII, p. 74.

<sup>5)</sup> urf. 456. - - 6) urf. 528. - 7) urf. von 1254.

Entscheidung vorlegen. Frühere Bestimmungen, vermöge welcher der Bolkshauptmann seine Rechte zu weit ausgesbehnt hat, werden aufgehoben. Der Podesta und der Bolkshauptmann besetzen die Amter nach Bestragung der Alten des Landes; sind sie uneinig, so thut wiederum Florenz den Ausspruch 1). — Lange mag aber diese Einrichtung nicht unverdndert sortgedauert haben; dahin deutet wenigstens der Umstand, daß im Jahre 1262 der vom Bolke erwählte Hauptmann zugleich Appellationsrichter 2) war, und ein höheres Gericht erwähnt wird, welches Aussprüche des Posesta bestätigte, und ihn also wahrscheinlich dem Hauptsmann unterordnete.

## 3. überficht und Schlußbetrachtungen.

Wenn wir dasjenige, was aus der Darstellung der Einrichtungen in den einzelnen Städten hervorgeht, mit demzienigen vergleichen, was wir oben im allgemeinen über die erste Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts beibrachten; so sinden wir, daß seit dem Tode Kaiser Friedrichs II, dis zum Untergange der Hohenstausen 3) wichtige Veränderungen eintraten.

Der jahrliche Wechsel bes Pobesta war sehr oft mit Varteiungen bei ber Wahl, ober mit Abanderungen der Berswaltungsweise verbunden. Die von verschiedenen Ansichten ausgehenden, aller Haltungspunkte in der Gemeine selbst ermangelnden Fremden konnten die Ordnung weder erhalten, noch herstellen; auch ließ sich dies Regierungssyssem zulegt nur insofern entschuldigen, als man eben annahm, die innere Einigkeit und Ordnung sehle; — wo diese irgend vorhanden sind, regieren Einheimische (wie selbst die alten Freistaaten beweisen) allemal am verständigsten und richtigs

<sup>1)</sup> Sang in abnlichen Abhangigeeitsverhaltniffen ftanben geringere Orte zu Bolterra, und man erkennt eine Art von ftabtischem Bebenbinftem.

<sup>2)</sup> Giudice degli appelli. Urt. 803, 806, von 1262.

<sup>8)</sup> Won 1250 bis 1268.

256, Alterthümer, des Staats- und Privat-Rechts.

stadten keineswegs so überwiegend, daß man den Bürger einer andern Stadt ganz als Einheimischen betrachten durste; vielmehr wurden die Abweichungen und Entgegensehungen in der größten Nähe mit unglaublicher Härte und Beharrslichkeit sestgehalten. — Deshalb dauerte das seit dem Ansfange des dreizehnten Zahrhunderts beobachtete System frems der Podesta zwar im allgemeinen noch sort; es nahm insbessen eine andere Wendung:

- a) als man biefe Wurde ausnahmsweise auch Eingebornen anvertraute 1);
- b) als ein Mann zu gleicher Zeit Pobesta in mehren Stabten ward, sich jedoch nur in einer regelmäßig aushielt, und in die andern Stellvertreter fandte 2);
- c) als man die Burde des Podesta nicht bloß für ein Jahr, sondern spater auf mehre Jahre, ja auf Lebenszeit verlieh 3);
- d) weil jebe Partei bisweilen einen eigenen Pobesta wählte 4), die sich dann selten einigten, mehre Male gleichzeitig abdankten, am häusigsten sich besehdeten. Anfangs galt diese doppelte Regierung für einen gesehwidrigen, zu vertilgenden Übelstand, nach der Mitte des dreizehnten Sahr-hunderts ward aber, wie wir sahen:
- 1) So 1249 in Perugia, 1270 in Gemona. Pellini I, 347; Liruti notizie di Gemona 56. Auch in Bologna geschah es zweizmal. Savioli II, 1, zu 1136.
- 2) Dies thaten z. B. Palavicini von Bicenza, und Martin bella Torre. Der leste war Podesta von Mailand, Komo, Lodi, Rovara u. a. Placentin. chron. mscr., in der königlichen Bibliothek zu Reapel. Rovelli II, 241.
- 8) Siehe z. B. für Ferrara, Murat. antiq. Estens. I, 389; II, 25.
- 4) zwei Pobesta in Ravenna. Fantuzzi IV, 15. Statuten No. 12. 1212 und 1239 zwei in Bologna. Savioli zu diesen Inhren und Ghirardacci I, 160. 1223 zwei in Sodi. Discorsi di desendente Lodi. 1254 mehre in Modena. Murat. antiq. Ital. IV, 663.

e) eine Grundspoleung in so vielen Städten gesetzlich 1). Der Podesta stand an der Spike des einen, der Bolkshauptsmann an der Spike des andern Aheiles der Einwohner; und nicht bloß in der höchsten Stelle sinden wir dies Dopspelte, sondern an jene Hänpter schließen sich getrennte Reisben von Beamten, es schließt sich eine zwiesache Gesetzesbung und Berwaltung an: jede, wo nicht mit unbedingten, doch immer mit unbegnügten Ansprüchen. Nirgends war eine höhere Bermittelung gegeben, eine gesetzliche Auszgleichung oder Entscheidung nachgewiesen, und was angebslich der Freiheit Schutz geben sollte, versetze den Krieg in die Ringmauern der Stadt, und machte Unordnung und Auseuhr sast unverweidlich!

Uberall erblicken wir eine unglandliche Parteiwuth, ohne innern Grund und hinreichende Ursachen. Denn die, welche sich Guelsen und Shibellinen nannten, — und nicht eins mal den Ursprung dieser Namen 2) wußten —, waren keisneswegs für die Ideen der Kirche und des Kaiserthums des geistert, ja nicht einmal den einzelnen Papsten oder Kaiserngetreu; sondern die Haupter bedurften einer Partei, und die Parteien eines Unsührers, oder alle ergriffen, undekummert um Sinn und Inhalt, jene Namen, als ließen sich ihre gehässigen Leidenschaften damit genügend verdecken, ja rechtzsertigen! — Auch die neben dem Kaiserthume und der Kirche sich hinziehende zweite große Sonderung des Abels und des Volkes, stand mit jener ersten in keinem sichern, unwandelsdaren Zusammendange: so war z. B. zur Zeit Kaiser Friedzbaren Zusammendange:

<sup>1)</sup> Verci Trevig. I, 122.

<sup>2)</sup> Fuerunt namque duo fratres de Thuscia nobiles, quorum unus est dictus Ghibellinus, qui secutus est imperatorem, et alius Guelfus, qui secutus est ecclesiam. Dandolo 344. — Der Name entstanb laut Malespini 104 nach ben Schlössen zweier sich in Deutschs land besehbenden Barone. Die descriptio victoriae Caroli I, super Manfredum in Duchesne soriptor. V, 829 ertlärt Ghibellini sür Gibbiseri, und von dem Werte Guelf bedeute Gue Guerra, das L besdeute Leo, das F fortis.

riche II in Mailand bas Bolt guelfisch, und ber Abel ghibellinisch, und umgekehrt in Piacenza ber Abel guelsisch, und das Bolt ghibelkinisch 1). In Alessandria drücken die seichern Guelsen aus den Bürgern, das armere Bolt; worauf ein Theil des letzten zum Abel und den Ghibellinen übertrat und sich (sene verspottend und verachtend) abelich nannte 2).

Und die Parteiungen zwischen Swelfen und Chibelli= nen erftreckten sich nicht bloß auf Landschaft gegen Landschaft, ober auf Stadt gegen Stadt; fondern auch auf bas Innere ber Stabte, ja ber einzelnen Familien, fo bag Altern und Rinber, Btuber und Brüber, mit wilher Graufamteit und frecher Sabfucht gegen einander auftraten. Segliches, auch bas Aleinste und Unbebeutenbste, wurde Zeichen und Mittel ber-Parteiung 3): so bie Farbe und ber Schnitt ber Rleibung, die Art, wie man ging, grußte, aß, das Difchtuch legte, bas Brot schnitt u. f. w.!! Raft teine Stadt blieb von ben zerftorenben Kolgen biefer schrecklichsten aller geistigen Krankheiten frei 4): Verona verbrannte 3. B. im Jahre 1172 fast gang bei Gelegenheit einer folden innern Kehbe; und in Bolvana errichtete man eine besondere Beborbe, um alle in ber Regel ju Bintvergießen führende Streitigkeiten beignlegen 1). Dies konnte aber die Fehben ber Geremei und Lambertazzi nicht verhindern, wobei febr viele ums Leben tamen, an awolftausend verbannt, ihre Gis ter eingezogen; und ihre Saufer niebergeriffen wurden. Parma gab 1228 ein Gefet, bag man alle Saufer Biberfpenftiger niederreißen und ihre Felber unbebaut laffen follte 6)! Eben so arg verfuhr man in Alorenz. Die Bahl ber im Jahre 1260 von ben Ghibellinen gerftorten Saufer 7), und

<sup>1)</sup> Sismondi III, 136. — 3) Moriondus II, 726.

<sup>3)</sup> Ghirardacci I, 146, zu 1227.

<sup>4)</sup> Zagata 8. Malespini 174.

<sup>5)</sup> Ghirardacci I, 209. Sismondi III, 445.

<sup>6)</sup> Affò HI, 147.

<sup>7)</sup> Siehe Lami memorab. I, 493, und ben biden hanbfdriftlichen

vie Größe des dadurch, zusolge genauer Abschähungen, ans gerichteten Schabens, geht ins unglaudliche. Acht Jahre nachher versuhren die siegenden Gutsen, aus Nache und um sich zu entschädigen, ganz auf dieselbe Weise, und mehre Tausende ihrer Gegner mußten nunmehr Gater und Baterland meiden. — Und so wie der Partsigeist, einerseits die zur Alsbernheit. Der Baumeister Arnolso in Florenz durste z. Bedenneuen Palast der Gemeine nicht regelmäßig, er mußte ihn winklich und geschmacklos aulegen 1); damit nicht der einst dem Chibellinen Uberti gehörige Baden berührt und bebaut werde, sondern, einem edassenen. Gesetze gemäß, wäst bleibe!

Bisweilen war man allerdings milden, nahm die aus andern Stadten verwiesenen Gueisen oder Shibellinen aus, und gab ihnen für ein billiges einen Theil von den eingezogenen Gütern <sup>2</sup>); bisweilen gelang es würdigen Geistlischen oder Monchen, mit Erfolg zwischen den Parteien zu vermitteln; bisweilen ward in Erinnerung vergangener, aus Kurcht kunstiger Unbilden sestgesetzt, daß, und welche Schiedszichter etwa entstandene Streitigkeiten zwischen einzelnen Personen, oder verschiedenen Städten beilegen sollten <sup>3</sup>): aber alle jene fronunen Einwirkungen verschwanden nur zu leicht wieder, und die rechtlichen und ruhigen Formen wurden verschmaht, sobald der beschrechtete Fall eines Zwistes wirklich eintrat. Freilich blieb die Reue selten aus, wohl aber die Besseung; und es war ein seltener Fall daß sich die Parteien, wie im Jahre 1200 zu Lodi <sup>4</sup>), bei Herstellung des Friedens dazu

Folianten in der Bibliothoca Riccardiana zu Florenz, welcher ben Titel Guelfi e Ghibellini führt, und nichts als Ramen der Vertriebenen und Abschähungen des Schadens enthält.

<sup>1)</sup> Vasari II, 189.

<sup>2)</sup> So 1281 Bergabungen in Bologna an vertriebene lombardliche Guelfen. Chirardacoi I, 150.

<sup>8)</sup> Clementini storia di Rimini I, 322, 339, 406.

<sup>4)</sup> Discorsi di defendente Ledi.

perffenben, gleichmäßig ben angerichteten Schaben 211 er: feben und gemeinsam bie gemachten Schulben au bezobe len .- Gine abnliche Auszeichnung verbient ber Bertrag. melden bie Stabte bet trevifanifchen Mart, und Dabug. Berong und Piatenza im Jahre 1213 wegen Behandlung ber Gefangenen auf zehn Jahre abschloffen 1): wer jeman: ben, nachbem et fich jum Gefangenen etgiebt, noch verroundet ober tobtet, ift ftrafbar; im letten Kall gleich einem Morber. Alle Befangenen tonnen fich auslosen: ber Ritter achlt eilf Pfund und verliert Baffen und Pferb; ber Aus: ganger gabit gehn Pfund; ber Schilbtrager bust Baffen und Sachen ein, giebt aber tein Lofegeth; ber Bogenfchuse wird nach Abnahme feiner Sachen entlaffen. Rur bie Bewahrung auf einen Zag und eine Racht wird bem Ritter bis zur Auslosung nicht meht angerechnet, als vierzig Denare, bem Aufganger funfzehn Denare 2). Die Gefang= niffe follen gefund, mit Lagerstellen und gewissen unentbebes Aichen Bortebrungen verfeben fevn; tein Gefangener foll Mangel leiben an Effen, Trinfen und Rleibern. Sorgen die Dbrigfeiten nicht für Befolgung biefer Grundfage, fo leifen Die Gemeinen ber beleibigten ober verkirzten Gtabt angemeffene Schadloshaltung. - Leiber wurden aber biefe Bor-Schriften nur von wenigen und nur auf turze Beit angenom= men; in der Regel versuhr man willfürlich und grausam.

Fassen wir jeso nochmals die Grunde zusammen, wels che verhinderten, daß die italienischen Städte in staatsrechtslicher Hicher Hicher hinsicht kein höheres Biel erreichten.

- 1. Sie hatten nach antiker Beise nur eine Stadtpolitik. Wenn aber diese untergeordnete vereinzelnde Beise nicht einmal in der alten Belt ausreichte, wie viel weniger in der neuen; wo so viele Ideen, Berhaltnisse und Berknupfungen entstanden und gegeben waren, von denen man nicht absehn sollte und deren Zurucksetung die übelsten Folgen haben mußte.
  - 1) Verci Ecelini .HI, Urf., 82.
  - 2) Ich wage nicht beren heutigen Berth zu bestimmen.

- 2. Der Sag ber Gemeinen gegen bie Raifer war teis neswegs ohne allen Grund: aber er ging viel zu weit, und ließ irrig verkennen, bag ein boberer vereinigender Mittel= punkt nothig und für die Freiheit viel heilfamer fen, als eine gleichartige haltungslofe Rebeneinanberftellung, ber einzelnen Stabte 1). Auch begannen jedesmal mit bem Berfaminden bes kaiferlichen Ginflusses, die verderblichern Kriege awischen Stammgenoffen und Burgern. Dante 2) und Petrarfa, Die größten Manner ihrer Beit. erfannten bas Ubel, aber ihre Bunfche kamen zu fpat: bas Raiferthum konnte die alte Bebeutung nicht wieder erlangen, und einer achten Bilbung beutschaitalienischen Staatgrechts traten tans fend Sinderniffe entgegen. Wie fehr fiehlten bie Staliener im zwälften und breizehnten Jahrhunderte ben Druck eines auswartigen weltlichen, bie Deutschen im sechzehnten ben Drud eines auswärtigen geiftlichen Berrschers; und gleiche woht ließ fich im ersten Kall eine Kalfermabl, im zweiten eine Papftwahl burch Deutsche und Staliener, es ließ fich eine lebendige, driech eigenthamliche, und wiederum haltbor gemeinsame und verknupfende Gesetgebung. so außeit schwer ersinnen, und noch schwerer aussichnen.
- 3. Gegen das Übermaaß kaiserlicher und anderer Gewatt schützen die Städtebunde sehr ungenügend: denn sie waren der Form nach äußerst mangelhaft, und in Verhälts nissen, wo jeder seine Ansprüche über seine Macht ausdehnen, keiner sie um der Rechte eines Schwächern willen beschränken wollte, mußte statt der Herrschaft eines Ko-

<sup>1)</sup> Die italienischen Städte, sagt ein trefslicher Geschichtschreiber, wurden bald inne, wie viel leichter es sen, sich eines herrn zu entles bigen, als eine oxdnungsvolle Freiheit in ihren Mauern zu begründen; sie mochten bald einsehn, daß die Begeisterung zwar hindernisse plotslich umstoßen, daß aber der Berstand nur mühsam eine neue Ordnung einsühren könne. Saxtorius Geschichte der hanse I, 22. Bardaricae faecis retinent vestigia; quod cum legibus se vivere glorientur, legibus non obsequentur. Otto Frising, vita II, c. 13.

<sup>2)</sup> Dante Purgat. c. 6.

262 Alterthamer bes Staats- und Privat-Rechts. nias, bie nicht milbere Herrfchaft einzelner Schote ents

ffeben.

- 4. Eben fo wenig, als die Ibee bes Raiferthums, fand bie ber driftlichen Kirche in ben italienischen Stabten recht lebenbigen, milbverfobnenben Gingang: - was blieb aber nach Begwerfung biefer beiben großen Gebanten, biefer wirtsamen Bebel noch übrig, als bie verkehrte, unausführbare Traumerei von einem neuen beibnischen Rom, als jene nochmals zur Ausführung gebrachte antife Stadtpolitif 1)? Und obenein fieht bie Nachahmung febr binter bem Urbilbe zuruck, weil sie, wie gesagt, bas verkhmähte, was ben Alten nie bargeboten warb, und fich in ben freiwillig erwähls ten Bahnen ungefchicter bewegte. Dam gebente g. B. an jene Berfallung fo vieler Stabte in zwei vollig getrennte feinbliche Saiften; man vergleiche ben Oftracismus ber Athenienser und bie einzelnen Berweisungen in ber beffern ros mifchen Beit, mit ber Raferei allgemeiner Berbannungen und Gutereinziehungen, bem allgemeinen Rieberreißen und Mieberbrennen, bem ganglichen Umfturge aller perfonlichen und fachlichen Verhaltniffe; — alles angeblich um die Freis beit zu gewinnen und zu erhalten!
- 5. Nicht minder mangelhaft war das Verhaltnis der Stände. Die Geistlichkeit schied fast überall aus dem bürzgerlichen Verbande ganz aus, und machte eben deshald entweder übertriebene Ansprüche, oder sie fand gar kein Gehdr: beides führte zu Einseitigkeiten und Missterzthum keineswegs so vollständig aus, wie in einigen mehr germanischen Reichen; und eben so wenig wirkte er (auf
- 1) Selost Macchia velli kennt, trog seines bewundernswürdigen Berstandes, nur eine altheidnische Politik ohne alle christliche Berklärung. hier liegt, wie Friedrich Schlegel (Borlesungen über die Literatur II, 31) so höchst richtig bemerkt, die Burzel aller seiner Mängel, und nicht da, wo sie oft irrig gesucht ward. Sonst möchsten wir nicht mit Stomondi behaupten: die Freihelt der Alten habe Lugend, die der Neuern Glück zum Ziele gehabt.

feinen Gutern lebend) als ein Ackerbau tweibenber, bas niebete Bolf leitenber und verebelnber Stand. Bielmehr gerieth er in Abbangigkeit von ben Stabten und wohnte in ben Stabten, ohne jeboch bie Bebeutung bes fich entwidelnben Burgerfanbes zu begreifen, ober beffen Rechte willig anguertennen. Umgefehrt meinten bie Burger fehr irrig, fie wirben burch Bernichtung aller Erb: und Geburte:Rechte, burch Anstilaung affer Berichiebenheiten, ober burch Berwandlung berfelben in ein Gleichartiges, - auf eine bobere Stufe ber geselligen Bollkommenbeit gelangen! — Go kam man in ben meiften Statten zu einer blogen Burgerbemofratie, bie in ihrer Art nichts besseres war, als die polnische Abelsbemotratie. In beiben Fallen ift eine Gleichheit erreicht auf Untoften bes von Ratur fich fonbernden und gestattenben, und von dem Augenblicke an, wo es keine eigenthumlichen Rechte mehr gab, wurden gar feine Rechte mehr geachbet 1). - Daffelbe gefchab in Rom und Athen zu ben Beis ben ihrer Ausartung; welche alles gleichformig ertobtenbe Ausartung, falfcen Theorien gemäß, auch mohl noth jest, trot aller alten und neuen Erfahrungen, für die bochste Bollfommenbeit ausgegeben wird!

6. Damit steht in untvennlicher Berbindung, daß die Formen fast aller italienischen Stadteverfassungen, trot ihrer Mannigfaltigkeit, quiet nur nach dem durftigen Schema eingerichtet waren, das auch in unsern Tagen so ungebuhrzlichen Beifall fand: namlich nach der Zahl, und bloß nach der Zahl? Die Rathe, sie mochten nun tausend, ober

<sup>1)</sup> Ja, was früher als Borrecht galt, warb wohl im übermuthe ju Spott und Strafe aufgelegt: so trug man später in Pistoja gur Strafe Burger in die Abelslifte ein. Sismondi IV, 100.

<sup>2)</sup> Auch halten wir die Meinung Sismondis für febr irrig: die mahre Freiheit wachse allemal mit der Jahl der an der hochsten Gewalt Theilnehmenden. Dahach war selbst das als bemotratisch ruhmte Florenz unfrei, weil die meisten Burger und alle Landsbewehner ausgeschlossen blieben.

hundert, oder zehn Beisther haben, blieben immer nur Indschüsse deichartigen, arithmetische Zissern, nicht organische Potenzen. Und in der Art, diese Behörden zu wählen, zu
wechseln, zu sondern und zu verdinden, zeigte sich nicht
einmal so viel eigenthumliches und entzegengesetes, als
etwa in der athenischen Bolksversammlung, dem Rathe der Fünschundert und dem Areopagus: wie viel weniger waren
hie oben erwähnten, von der Zeit darzebotenen, ständischen
und selbständigen Gliederungen benutzt und in Abätigkeit
gesetzt.

Auf gewisse Weise sollten freilich die Anziane Stellvers treter des Bolkes seyn: allein erstens, wuchs ihr Einstußischt so sehr, daß alle Segengewichte und jede Abeilnahme der übrigen Stande erdrückt wurde; zweitens, dauerte gewähnlich die unmittelbare Einwirkung des ganzen Bolkes auf affents liche Angelegenheiten sammt allen damit nothwendig verdumbenen übeln fort, und in solcher Ansdehnung fort, daß die Anziane ohne Vollmacht und ausderückliche Beistimmung der Bürger, nur selten und nicht ohne Besorgniß vor der Benguntwortlichkeit vorschritten.

7. Dag die Trennung ber Gesetgebung von ber Bers waltung nicht so streng und unbebingt war, als man in ben neuesten Zeiten wohl verlangte, burfte weit eber ein Lob als ein Tabel fenn; allerdings aber batte eine größere Bestimmt beit ber Wirfungofreise und ein feltnerer Bechfel ber Beams ten, manchem Streit und mancher Berwirrung vorgebeugt. - Die Fragen über bas, mas wir Initiative und Boto get nennen pflegen, murben allerbings in ben italienischen Stabs ten berührt (benn sie lassen fich nirgends ganz umgeben): aber fie wurden felten befonnen und gefetlich gelofet, fie führten nicht zu tieffinnigern Ginrichtungen und Wechselburgschaften ber Rechte. Satten bie einzelnen Ausschuffe, ober vielmehr bie organischen Bestandtheile bes Staats, hemmend eintreten konnen, im Fall man ihre eigenthumlis chen Rechte verlette, nie murbe bas Ganze in fo willfurli= den Sturg gerathen ober zerfallen fenn. fonbern fich auf

bem Wege bes Rechts und bes Bererages, vollständiger und preiswirdiger entwicket haben.

- 8. So wie Abel und Burgerschaft ihre richtige Bechfelstellung nicht fanden, so fand man auch nicht das richtige Berhältniß zu dem Bauernstande. Dieser verschwand
  nämlich aus den in unserer Darstellung angegebenen Grünben fast ganz; das so natürliche, sur die einsache Entwickelung sedes Bolks hochst wichtige Dorsleben horte auf,
  und eine Genemung der Stadtbewohner aus den Landbewohnern ward unmöglich 1).
- 9. Man hat behauptet: ber Untergang ber Stabte sep hauptsächtich baburch herbeigesührt worden, daß der Abek alles Grundeigenthum und durch seine Reiterei stets überwiegende Kriegsmacht besessen habe 2). Wir entgegnen:
- a) der Abel besaß nie alles Grundeigenthum, und entsschied die Streitigkeiten keineswegs durch etwaniges Borentsbulten von Lebensmitteln;
- b) nirgends zeigt sich im breizehnten Sahrhunderte ber a Ritterdienst wichtiger, als im zwolften; nirgends steht beharralich und mit stetem Bortheil die Reiterei auf dieser oder jener Seite; sondern der Untergang wurde durch die schon angegebenen Grunde, und endlich
- 10. baburch herbeigeschut, daß nach bem Besiegen bes Abels und bem Abweisen alles ståndischen, kaiserlichen und kirchlichen Einstusses, aus dem bloßen Burgersthume nothwendig Demagogen hervorwachsen, baß biese sich (troß allen Scheins der Gleichheit) nothwendig in übermächtige Alleinheruscher verwandeln mußten 3).
- 1) Umftanblicheres in meiner herbstreise nach Benedig I, 252. Man vergleiche Stalien, Polen und Deutschland.
  - 2) Sismondi Kap. XXV.
- 8) Uhnliches geschah im alten Rom. Wo nur ber Abel herrschte, war bie Gesähr in ber Regel eben so nahe, als wo nur bas Bolk herrschte; und ob ber Aprann aus einer abelichen ober burgerlichen Familie, ein Sylla aber Marius war, gilt ganz gleich.

Und faft konnte man ben Stabten Glad manichen. baß sie, nach so entsetzlichen Rampfen, unter bem machtis aen Schute eines aus ihrer Mitte bervorgewachsenen einbeimischen Beren ruben und fortleben follten: allein es tas men mebre Grunde aufammen, welche biefen, gegen bas Ende bes breizehnten Jahrhunderts fo baufig eintvetenben Wechsel minder vortheilhaft machten. Der republikanische Gaife war namlich schon erloschen, ebe bie Alleinberricher obsiege ten; ferner wurzelten biefe, ohne Bezug auf ein Erbrecht . ober gesetliches Borrecht, fast bloß in ber Giewalt, und glaubten fich gegen manche Befeitigte und Unterbrudte nur burch Gewalt erhalten zu konnen; enblich warf man, nach anfanglich zu großer Berehrung, nunmehr alle Rorperschafe ten. Beborben, furz alle formlichen Schutzmittel gegen Ubermacht und Billfur, pioblich gang gur Geite; und anftatt bas Worgefundene weiter auszubilben, anstatt bas Republikas nische mit bem Monarchischen heilfam und geiftreich zu verbinben, seben wir gang eigentliche Tyrannen entsteben, welche an ben früher Übermuthigen, in ben Freveln Ermatteten, ein nur zu hartes Gericht üben. — Diejenigen Stadte, welche ihre republikanisch = bemokratische Berfahung langer erhielten, baben zwar eine mannigfattigere anziehendere Geschichte, und in mancher anbern Beziehung fieht Morenz einzig und unerreicht ba: boch fehlte auch bier viel an geordnetem Glud und unbefledter Tugenb.

Auf burchaus eigenthumticher Stelle, von allen andern italienischen Städten abgesondert, erbliden wir Venedigt in Aunst und Wissenschaft keineswegs zurückbleibend, an Reichthum, Macht und Kuhnheit alle übertreffend, und dabei (nur mit einzelnen Ausnahmen) Jahrhunderte lang ein anerkanntes Muster der Klugheit, der Vaterlandsliebe, der innern Ordnung, des Gehorsams und der Besonnenheit.

<sup>1)</sup> Urbs opulenta nimis. Günther Ligur. II, 104. — Veneti viri astuti, et donis sapientiae ac prudentiae, prae cunctis populis Italiae praedotati. Monach. Patav. 706. — Felix namque Vene-

Allerbinas lag in bem: Obsiegen ber Bornehmen und bem Schließen biefer Abelsgenoffenschaft eine bisweilen barte, ia ungerecht heraustretenbe. Einseitigkeit 1): aber mit welcher Lunft war alles verknunft und ineinandergreifend, wie Aug richtete fich alle Aufficht und Strenge ber Behn, und fpater ber Staatbinquifition, faft nur gegen ben Abel und Die Regierenden 2); wahrend man bem Bolte alle burs gerlichen Rechte ficherte und ibm in feinen Kreisen so viel mehr Freibeit und Genuffe ließ, als ben Abelichen, bag es barin Sahrhunderte lang einen genügenben Erfat für bas Entfernen von öffentlichen Rechten fab, welche mit fo manchen Lasten und Beschränkungen untrennlich verbuns ben erschienen. - Beweglicher, vielleicht nach einzelnen Richtungen bin größer, ware Benebig wohl geworben, wenn bas ganze Bolf eine bebeutenbere Ginwirfung behalten hatte: aber gewiß nicht fo bauernd, verftanbig und Daag baltenb. Rie nabm es einen fremben Pobesta, sonbern vertraute mit Recht feinen eigenen Burgern; nie spaltete es fich so nach theilig in zwei Salften, wie Mailand, Bologna, Florenz und andere Stadte. Dit unwandelbarer Reftigfeit bielt es bie Parteien ber Guelfen und Ghibellinen von fich ab, und anstatt unter biefen Bezeichnungen Mitburger zu verfolgen und zu verweisen, nahm es vielmehr Bertriebene beiber Arten gleich milbe auf, ertheilte ihnen bas Burgerrecht, und

tiarum Commune: cam cives illi in agendis suis omnibus adeo ad communitatem respiciant, ut Venetiarum nomen jam habeant quasi numen, et jam fere jurent per Venetiarum reverentiam et honorem. Rolandin. Patav. II, 11. Aus Cinnamus VI, 10, spricht wohl mehr Neib und Haß, als Untenntniß. — Unser Lob bestätigt Verci Trevig. I, 123.

<sup>1)</sup> Auch bas Monarchische war burch die Beschränkungen bes Doger fast zu sehr zurückgebrängt: wenn man aber nach solchen Einwürsen umgestaltete, so verschwände das durchaus eigenthümliche Benedig.

<sup>2)</sup> Mit der Religion hatte diese Inquisition nichts zu schaffen, und war überhaupt nicht immer so thöricht und schlecht, als man (burch ben bloßen Namen verführt) wohl glaubt.

268 Alterthumer bes Staatse und Privat-Rechts.

ftartte fich so burch bie Mifgriffe und Leibenschaften ber übrigen 1).

Welche Jugenbfraft, welche Thatigkeit, welche Begeis kening, welch gludliches Zusammentreffen von Umftanben war erforberlich, bamit bie italienischen Stabte im amolften und breizehnten Jahrhunderte, trot aller biefer Sinderniffe; Leibenschaften, Frevel, Kriege und Berfibrungen 2), faft obne Ausnahme, in Sinficht auf Griffe, Babl ber Bewobner. Macht und Bilbung fo gewattig emporfteigen, ober gang neu entfleben tomnten 3). Und neben ben eigentlich politischen Imeden, verfolgte und erreichte man unzählige ambere. Palafte und Kirchen, Kanale und Bruden wurden angelegt, die Tunft und Wiffenschaft erariff neues Leben 1): und wie viel von bem bamals auf bochft eigenthumliche Beise Angeregten und Entwidelten ift nicht untergegangen! Die ware bies moglich gemefen, wenn fatt ber imzahligen artlichen und porfonlichen Triebfebern, eine einzige, von einer Hand vorgeschriebene Richtung obgefiegt und zu bestimm= tem Gehorfam eingezwängt hatte. - Unbererseits: wie febr muffen wir bedauern, daß neben bem Preiswurbigen, fo

<sup>1)</sup> Marin. V. Foscarini 34.

<sup>3)</sup> Beweife bat gefammelt Murat, antiq. Ital. II, dies. 21, S. 184.

<sup>&</sup>quot;3) So wurden allein in Piemont (nicht bem lebendigsten Theile bes Landes) während jener Beit angelegt: Alessandria, Nizza della Paglia, Mondovi, Coni, Fossano, Cherasco, Carmagnola, Dronero, Moncarlier, Villefranche, Villeneuve d'Asti, S. Damiano, Trino, Crescentino. Costa de Beauregard 70—72.

<sup>4)</sup> Sismondi IV, c. 25. Es wurden z. B. in Bologna erbaut: 1195 S. Agatha, 1200 il palazzo pubblico und S. Maria del Morello, 1208 S. Lucia, 1212 Maria dei Servi, 1217 S. Leonardo und S. Martino, 1219 S. Nicolo und S. Aguese, 1220 la fabbrica del Vescovado, 1221 zwei Marientirchen, 1245 der neue Palast, 1251 eine Dominitaner: und eine Franzistaner: Rirche, 1257 eine Brücke von einundzwanzig Bogen, 870 Fuß lang, 1262 der Clockenthurm von E. Francesco, 1268 E. Jatobo, 1269 der Ahurm dell' arengo. Ghirardacci I, 104—215.

viel verwersisches emporwuchs, daß der Lob durch Ausarstung sich schon in dem Augenblicke des Entstehens mit so sunchtbarer Gewißheit ankundigte, daß der konstanzer Friede wur wie ein Büg erleuchtet und nachher desto dunklere Racht eintrat, daß zu der Kraft sich sast nirgends die Sitte gefellte, und der lebendigste Wechsel und die rastloseste Thästigkeit, nicht durch Grundsche Maaß und Besonnenheit, achte Wirde und Dauer gewannen 1)!

Belche Borgige man also ben italienischen Stabten auch in ben oben angeführten Rudfichten beilegen mag, in ben beutschen Stabten finden wir mehr Sitte, Bucht, Orbnung, Eintracht, und bei weniger politischen Umtrieben. boch mehr achte Staatsweisheit. Es war bochft vortbeilbaft, baf in Deutschland Bauern, Abeliche, Geiftliche und Burger ibre Eigenthumlichkeit festhielten, und fein Stand ben anbern gang unterbrudte, bag bas Berhaltnig ju Rirche, Raifer und Reich nicht ben Bliden gang entschwand, bag es nicht schlechthin feinblich. sondern heilfam regelnd erschien. Diese Wechselstellung und Wechselwirkung minderte freilich ben außern Glang, welchen regellose Bewegungen am meiften verbreiten, und ben man leiber übermäßig gu bewundern pflegt: aber ber innere Reichthum beutschen Les bens wurde badurch erhobt, und bennoch mehr innerer Fries ben erhalten, und mehr Milbe und Liebe entwickelt. Berhalb ihrer Stadtmauern erschien ben italienischen Burgern alles fremd und seindlich. ja innerhalb berfelben bes lebte und wirfte oft nichts als ber Sag: bas nennen wir bie unheilige, unchriftliche Burgel alles ihres Berberbens. 3wifchen bem bes Bolfsthums gang vergeffenben Italiener, und bem an ben leeren Begriff beffelben alles briliche und eigenthumliche preis gebenben Frangofen, fieht ber Deutsche in ber Mitte. Und dies aus vollkommener Unkenntnis oft getabelte Mittlere, welches von bem fragenhaften Gogenbienst vereinzelter Stadt=, Staats = und Belt = Burgerei

<sup>1).</sup> Tiraboschi memor. di Modena II. 1.

270 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

gleich entfernt, alle unrechtliche gewaltsame Entwickelung verwirft, und durch ächtes Christenthum verklart wird: ist nach unserer überzeugung das wahrhafte selbständige Deutssche, was (trot aller einzelnen Mängel) die Aprannei und die Anarchie, diese verruchtesten übel, immerdar von uns abgehalten hat und, — so lange wir es nicht übereilt oder böswillig verkennen und verwerfen, sondern bewahren und neu beleben —, auch künstig von uns abhalten wird!

# b. Bon ben beutschen Stabten.

#### 1) Entftehung und erfte Entwickelung.

So wie ein Volk sich ansiedelt, die Bildung zunimmt und die Menschenmenge wächst, mussen Stadte entstehen; obgleich weder das, was man unter Stadt denkt, noch der nächste Grund des Entstehens immer gleich ist. Mehre deutsche Städte danken den Römern ihren Ursprung t), und nie sind daselbst alle altesten Sinrichtungen vorsätzlich und ohne Ausnahme zerstört worden oder abgekommen. Es blied doch ein Zusammenhang unter den Sinwohnern, eine gemeinssame Obrigkeit, eine Art von Gemeineordnung. Natürlich aber war und gestaltete sich vieles anders für die altrömische Gemeine, anders für die hinzutretenden deutschen Sinwohner, und wiederum verschieden in den neuern Städten ganz deutsschen Ursprunges. Manche von diesen ward planmäßig und vorssätzlich angelegt; andere entstanden 2) aus mannigsachen Grünz

<sup>1)</sup> v. Savigny I, 248, 267. Gemeiner Urfpr. von Regensburg 47.

<sup>2)</sup> Als Konrad III ben Einwohnern von Duisburg, ihre Rechte auf die um die königliche Burg angelegten Gebäude bestätigt, brückt er den Wunsch aus, daß sich mehre andauen möchten, damit er, die Kürsten und der hofstaat aptiora hospitia invenirent. Teschenm. Urt. IV. — Inwiesern Städte durch Heinrich I entstanden, ist von Spittler (Comm. Gött. Ao. 1787, p. 82) hinreichend geprüft. — Bei Anlegung mehrer Städte in Pommern, standen angesehene Männer gleichsam als Unternehmer an der Spihe, bezogen gewisse hebungen und bilbeten die nächste Obrigkeit; die ihre Ansprüche bei weiterer

ben und Beranlassungen: 3. B. neben festen Reiegesburgen und kaiserlichen Palasten, an wichtigen Sanbelsstraßen, bei bequemen überfahrten über Strome, unter dem Schutze von großen Ricktern, neben den bischöslichen Sanptkiechen, in schönen und fruchtbaren Gegenden u. s. f.

So wie die Entstehung, so ist auch Grund und Art ber weitern Entwidelung verschieden, und keineswegs regelztecht ober überall dieselbe. Anwesenheit oder Abwesenheit, Macht oder Ohnmacht der Konige, Fürsten und Pralaten, Krieg oder Frieden, Reichthum oder Armuth, Kühnheit oder Angstlichkeit, dies und unzähliges andere wirkte auf die mannigsachste Weise, sordernd und hemmend, neben und durcheinander. Je mehr indest die Bildung wuchs, je sicherer der Besis, je mächtiger der Schutz in den Städten war, je hoher um deswillen der Werth ihres Grundeigenthums, der Umfang und die Zahl der Gewerbe stieg: desto schneller musten die Städte emporblühen und aus strengern Abhänzgigkeitsverhaltnissen in freiere übergehn.

#### 2) Die Zeit ber Dobenftaufen

ist unleugbar biejenige, in welcher die Stadte hinsichtlich ber staatsrechtsichen Stellung, der Eigenthumlichkeit, der Macht und des Reichthums, mit ungemeiner Schnelligkeit vorschritten; und was jenem Kaiserhause in hinsicht seiner Abneigung gegen die Stadte nachgesagt wird, sindet dei grundlichem Prüsen, wo nicht völlige Widerlegung, doch große Beschränkung. Wie hatten zuwörderst in jener Zeit so viel neue Stadte entstehen 1) und die alten eine so viel größere Bedeutung gewinnen können, wenn die Hohen-

Entwidelung abgetauft, ober von den Burgern größerer Ginfiuß gewonnen, ober von ben Fürsten behauptet wurde. Droger cod. Urf. 102.

<sup>1)</sup> C6 entstanben in biefer Beit: Manchen, Landshut, Straubingen, Landsur, Braunau, Scharding (Ifchoffe I, 898, 446. Chron. Udalr. Aug.), Langenfalza, hoiligenstadt (Beiß I, 295), mehre pommersche, martische und preußische Stabte u. a. m.

272 Alterthamer bes Stagte: unb Privat=Rechts.

ftaufen bem allen so gewaltige hindernisse in den Bea aclegt batten? Saat man aber bierauf: fie wollten biefe Entwickelung untergraben, tonnten es aber nicht; fo mußte boch ber Beweis bes bofen Willens gang allgemein geführt werben, was schwerer fenn burfte, als ber: bag fie zu gunftigen Maabregeln nach allgemeinerer Ansicht geführt wurden. Beschränfungen aber nur aus besondern Grunden. ober bem überall loblichen eintraten, niemandes Recht zu verleben und verleben zu laffen. Go wenig man behaupten kann, bie beutschen Stabte maren bloß eine Rachabmung ber italienischen; so wenig kann man leugnen. bas ber hinblick auf biefe wirkte, und eben fo bie Burger an übertriebenen Forberungen reigen, als Konige und Pralaten au übertriebener Angstlichkeit bringen mochte. Desungeach: tet finden wir, erstens, daß die Sobenftaufen vielen Orten Stadtrechte gaben, ober die Freiheit alterer Stadte erweis terten 1); zweitens, bag bie Stabte ihnen, in ben Beiten wo bie meisten Kursten und Pralaten wankten und abfielen. unwanbelbar treu blieben, was ganz unerklarbar ware, wenn fie in ihnen Feinde und Übelthater etblickt hatten; brittens, ertheilten die Hohenstaufen, und vor allen Friedrich II, gerabe ba, wo sie freie Sande batten, und in ihren eigenen Besitzungen bie meisten Stabtrechte.

Bur Widerlegung dieser Ansicht wird gewöhnlich und vor allem das Gesetz vom Jahre 1232 angeführt, wodurch Friedrich II die Stadte jum Besten der Geistlichkeit preis

<sup>1)</sup> Stadtrechte ober Erweiterung berfelben erhielten z. B. burch bie hohenstaufen: Gemund, Göppingen, Reutlingen, Eslingen, Ulm, Regensburg, Rorblingen, Deilbronn, Hagenau, Kolmar, Seligens stabt, Kaisersberg, Rinow, Weißenburg, Münster, Anweiler, Gelgeshausen, Goslar, Lübeck, Rürnberg, Wonnter, Wien, Gpeier, Brisren, Achen, Bern, Osnabrück. Erusius schwäb. Spron. I, 521, 625. Gemeiner Thron. 845, 361. Staats: und Erb-Weschreibung bes schwäb. Kreises. Zapf monum. I, 226. Sohöpst. Alsat. illustr. 881, 390, 411. Lünig Reichs: Archiv, vont. IV, Abst. 166, Urt. 2. Calmet II, 282.

gegeben habe. Diese Anklage, wenn es eine ist, müßte aber schon früher erhoben werden: benn schon im Jahre 1217 bestätigte der Kaiser einen allgemeinen Reichsschluß 1): daß weder er, noch ein anderer in einer bischöslichen Stadt ohne Beistimmung des Bischoss einen Rath oder andere öffentliche Behörden bilden und einsehen durse; ja schon im Jahre 1161 wurden in Trier die eigenmächtigen Berbinzdungen 2) der Bürger verboten, und der Erzbischof und Pfalzgraf zur Übung der bisherigen Rechte durch Reichsschluß angewiesen.

Der Standpunkt, aus welchem diese wichtige Angelegenheit, unseres Erachtens, betrachtet werben muß, ist in ber Geschichtserzählung 3) so umftandlich entwiedelt, daß wir hieranur folgendes hinzusetzen.

Erstens, ber Kaiser gab so wenig bies, als irgend ein anderes Gesetz allein, ohne Ruckfrage und herkommliche Abstimmung.

Zweitens, verbot man in den Berbindungen nicht sowohl die allmähliche Entwickelung der Genoffenschaft, als nur das Schließen der Zünfte, oder auch das Aussondern herrschender Geschlechter \*).

Drittens, dafür daß man keineswegs wohlerworbene Rechte vernichten wollte, spricht: a) die gesammte Ansicht, das allgemeine Versahren des Mittelalters, welches eigensthümliche Einrichtungen und besondere Verträge mehr achtete, als sogenannte allgemeine durchgreisende Maaßregeln; b) der Umstand, daß die Entwickelung der Städte mittelst vieler Verträge ununterbrochen sortging und durch das Ges

<sup>1)</sup> Herg. geneal. Habsb. II, 275. Od \$ I, 285, 289.

<sup>2)</sup> Conjurationes. Hontheim hist. Trev. I, Urk. 407, 408. — 1182 fagt Friedrich I: Tribent sen eine bischöfliche Stadt, habe also kein Recht, eigenmächtig Burgermeister zu mahlen und Steuern auszuschreiben; auch durfe es ben Bischof nicht zwingen baselbst zu wohnen. v. hormanr Tirol I, 2, Urk. 27.

<sup>3)</sup> Sohenst: Banb III, S. 712.

<sup>4)</sup> Gidhorn bei Cavigny II, 2, 167.

V. Banb.

set von 1232 nichts weniger als gehemmt wurde; c) daß nicht bloß die Bürger einseitigen, bisherige Rechte verletzenzben Deutungen der Bischöse widersprachen; sondern auch der Kaiser mehre Male erklärte: es sen keineswegs die Abssicht, den Rechtsstand einseitig und eigenmächtig zu andern 1). Unter seiner Mitwirkung mußte den Städten das etwa willkurich unter dem Vorwande jenes Gesetze Entzogene zurückgegeben werden.

Im allgemeinen mussen wir also bei der Ansicht versharren: Deutschland habe gewonnen, indem Gesetze bem Berfahren entgegentraten, welches in der kombardei alle Rechte neben den städtischen vernichtete, alle Stände auslässete, und so durch eine Burgerdemokratie hindurch zur Tyzrannei sührte, die harter war als alle kaiserliche. Derleistung. Hiemit soll jedoch nicht geleugnet werden: daß polistische Parteiungen, Sorgen und Gesahren und insbesondere der Hindlick auf die lombardischen Städte, die Kaiser dissweilen von der schmalen Linie voller Unparteilichkeit hinzweg, auf die eine oder die andere Seite hinüberlenkten 2). Im ganzen und großen waren aber in diesen Jahrhunderzten die Städte der gewinnende Theil.

3) Bon ber Obrigteit, ben Bogten, Burgermeiftern, Rathen, Freiheiten, Sunften.

Die altesten Vorgesetzten in ben Stabten waren (wenn wir von den romischen Einrichtungen absehn) die Bogte, welche an vielen Orten von dem Könige, an andern von den Fürsten und Pralaten gesetzt wurden, und mehr oder weniger Rechte ausübten, nach Maaßgabe der Gesetz, des Herkommens, oder der augenblicklichen Machtverhaltnisse. Allerdings standen schon fruh die aus den Burgern genom-

- 1) Moris über Worms I, 468; II, Urf. 10, 11, 12. Ried. cod. I, Urf. 423. Securis 210. Eunig Reichsarchiv, cont. IV, 261. 54, Urf. 2. Ochs I, 299. Sentenberg ungebr. Schriften IV, 230, Urf. 1.
- 2) Bifchofe waren oft mit ber Erweiterung ber Stabtrechte burch bie Raifer, unzufrieben. Chron. praes. Spir. 2265.

menen Schöppen bem Bogte wenigstens in Rechtsfachen zur Seite 1): allein folange biefer an ber Spite bes Gangen blieb. konnte von einer faatsrechtlichen Unabbangigkeit nicht bie Rebe fenn. Daber entstand in vielen Stabten große Abneigung gegen bie Bogte und bas Bestreben sich ihrer zu Wo burch Bertrag, Geschenk, Kauf ober Gemalt die Burger obsiegten, erhob sich gewöhnlich eine untmittelbare, eine Reichsstadt 2); wo bies nicht gelang und bie landesherrlichen Unspruche die Oberhand behielten, blieb ober murbe bie Stadt eine Landstadt. Bisweilen balfen Pralaten und Fürften zur Befeitigung bes taiferlichen Boates; noch ofter ber Kaiser jur Bernichtung ber fürstlichen Ansprüche 3). Biel war schon gewonnen, wenn man ben Stadten die Bahl ber Bogte überließ und fich nur ihre Beftatigung vorbehielt .). - Andere konigliche ober fürstliche Beamten in ber Stadt, g. B. Bolleinnehmer, Dungmeifter u. a. m. gewannen ober verloren an Bebeutung nach Maaggabe ber Dacht ihrer herren, und in bemfelben Berhaltnig entwickelten fich bie eigentlichen Stabtrechte und bie eigenen Dies geschah indeß weder gleichzeitig, noch gleichformig; obgleich es in ber Natur ber Dinge lag, baß Burgermeifter, Rathe und Burgerschaft die Sauptelemente fenn mußten, so mannigfach auch Namen und Abstufungen sonst erscheinen .). Biel tam biebei g. B. barauf an: ob bie Boate und gesetten Beamten ausschieden ober nicht, ob bie gange

<sup>1)</sup> Semeiner Chron. 229.

<sup>2)</sup> Eichhorn II, 810. Pufend. observ. juris II, app. 268.

<sup>8)</sup> Rirchner I, 101.

<sup>4)</sup> Pfifter Gesch. von Schwaben II, 248. Die Fürsten besichränkten auch gern bie Rechte unabhängiger Burggrafen. Gorken IV, Urk. 55.

<sup>5)</sup> Es werben genannt: judices, consilium et universi cives1232 in Regensburg (Semeiner Chron. 829); ministeriales, judices et consilium 1220 in Worms (Moris über Worms II, 154, Urf. 7); magister, consules et universitas in Ulm (Urf. von 1255 in Coll. dipl. Würt. 268); advocatus et consules 1258 in Hamburg und Bremen (Rehtmener Chron. 498); camerarius, scultotus,

- 276 Alterthumet bes Staates und Privat-Rechts.

Burgergemeine an Geschäften Theil nahm, ob die Abelichen, ober die Richter, ober die Schöppen als geschlossene Körperschaft auftraten, ob sich schon Zünfte gebildet hatten n. s. w.

Beber bie Babl ber Burgermeifter und Rathsberrn war überall gleich, noch ihre Rechte und die Art fie zu wah-Die Schöppen follten aus ben Rligern, Beffern und Machtigern ber Stadt genommen werben und gewobnlich ein Sabr im Amte bleiben 2). Sie ftanben felbft bem von Konigen ober Kurften gesetten Richter zur Seite 3), und waren insofern oft alter, als ber eigentliche Stadtmagiftrat. Rach beffen Entstehung blieben fie nebst ber Rechtspflege Disweilen gang von ihm getrennt, bisweilen erhielten fie Antheil auch an ben übrigen offentlichen Angelegenheiten 1). Spater als bie burgerliche, tam gewöhnlich bie veinliche Gerichtsbarkeit an die Stadte; alebann aber bilbeten die Strafgesetze einen Haupttheil ber Stabtrechte. — Der altefte Gejudices, consilium et universi cives 1256 in Maine (Gemeiner Ursprung v. Regensb. 75); scultetus, milites, scabini, consules et universi cives 1268 in Frankfurt (Rirdyner I, 138); Burgers meifter, Sefdworne und Burgerfcaft 1258 in Pforzheim (Urt. im Ardibe von Stuttgart).

- 1) Schöpfl. Alsat, illustr. II, 333. Im Jahre 1255 ernannten in Erfurt zwölf aus ben Burgern ermählte Manner bie Burgermeisfter. Erfurt. chron. S. Petrin. Burgermeister und praesecti, bie sich schon in ber ersten halfte bes zwölften Jahrhunberts sinden, waren gesebte, nicht gewählte Obrigkeiten. Gudeni sylloge 94.
- 2) Fichard 89. Miraei op. dipl. II, Urt. 141. Schultes toburgiche Gefch. 150. Gemeiner Chronit 229.
- 8) Bisweilen war die Rechtspflege getheilt. In Munfter 3. B. feste ums Jahr 1177 ber Bischof einen, und die Stadt den andern Richter; in Osnabruck sesten beibe einen Richter u. s. w. Rindslinger Beitr. II, 216 f.
- 4) Alsbam griffen bie Stabte aber auch wohl über ben Kreis ber Berleihungen hinaus, und heinrich VI zieht z. B. die Burger von hilbesheim zur Berantwortung, weil sie Geistliche vor beren Entsweihung zum Tode verurtheilt hatten. Lünig spic. eccl. von hils besheim, Urt. 6.

schästseis des Stadtraths betraf die Polizei und die Beswaltung des Gemeindegutes, und er war lange wohl nur eine königliche Unterbehörde 1); allmähtlich aber wuchsen seine Rechte, die endlich in einzelnen Fällen eine Beschränkung derselben nicht mehr von oben, sondern von unten statt sand: wenn nämlich die Burgerschaft meinte, er sen z. B. bei Steueranlagen u. dergl. über seine Besugnis hinausgegangen 2).

Die Entwidelung der flabtischen Berhaltniffe und Gerechtfame wird sich zum Theil daburch aufklaren lassen, daß wir die Hauptpunkte zusammenstellen, deren in den vielen Kreibriefen Erwähnung geschieht.

- 1. Die Rechte, welche jemand an der Stadt besitzt, darf er keinem andern zu Lehn ertheilen, und am wenigsten der Konig eine konigliche Stadt in geringere Sande geben !).
- 2. Der Schultheiß wird aus den Burgern gesetht, oder bie Bahl der Obrigkeit, mit oder ohne hohere Bestätigung, denfelben überlaffen. Juden erhalten kein offentliches Umt 4).
- 3. Rein Barger wird vor ein frembes Gericht geforbent voer gestellt; ober er ift nur kaiserlichem Gerichte unterworfen; ober er wird überall nach den Gesetzen seiner Staut beurtheilt ').
- 4. Kein Burger wird (am wenigsten wegen Schulben) zu personlicher haft gebracht, ober als Geißel ausgehoben. Beweis burch Kampf und Gottesurtheil findet wider ihn

<sup>1)</sup> Ridarb 40.

<sup>2)</sup> So hob Konig Richard auf Beschwerbe ber Burger von Borms, eine eigenmächtig von der Obrigkeit ausgeschriebene Steuer auf, Geauer Leben Richards 403.

<sup>3)</sup> Orig. guelf. IV, 186. Guden. syll. 473.

<sup>4)</sup> Herg. gen. Habsb. II, Urt. 467. Corner ju 1162. gunig Reichearchiv, ps. spec. , Suppl. ju Offerreich , Urt. 168.

<sup>5)</sup> Schöpff. Als. dipl. I, urt. 245. Lunig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 35, urt. 1; Abs. 30, urt. 1. Mbser osnabr. Gesch. II, urt. 67, a.

278 Alterthumer bes Staate und Privat=Rechts. nicht statt. Rein Richter barf gegen bie Meinung ber Schop= ven sprechen 1).

5. Die Burger haben freies Cherecht und Erbs

recht 2).

6. Wer sich ein Jahr lang in der Stadt aufhalt, ober als Flüchtiger babin rettet, ift aller Ansprüche ledig 3).

7. Die Bürger werben frei gesprochen von biesen ober jenen Abgaben, insbesondere von allen Zöllen und außers ordentlichen Steuern. Sie erhalten Markt: und Mungs Recht, gegen sie sindet kein Strandrecht statt, sie haben Theil am Jagdrechte, und schützen sich durch gewisse Besweise gegen alle Ansprüche auf die von ihnen benutzen Resgalien \*).

8. Ihnen wird die Handhabung der Polizei überlassen 1).

- 9. Sie burfen Geistliche wegen Schulben auspfanden. Jeno sollen von ihnen gewählt, oder boch nicht wider ihren Willen angestellt werden \*).
- 10. Der von ihnen zu leistende Kriegsbienst wird genau bestimmt, ober beschränkt, ober ganz erlassen. Riemand soll in der Stadt, ober innerhalb einer gewissen Entfernung eine Burg erbauen 7).

Diese und ahnliche Vorrechte wurden weber gleichzeistig, noch alle ohne Ausnahme einer Stadt, noch aus ben-

- 1) Orig. guelf. III, 785. Gudeni syll. 473. Falke cod. in addit., Urf. 464. Lunig Reichsarchiv, cont. von Achen, Urf. 3, 4.
  - 2) Dipl. misc. Urf. 6.
  - 8) Orig. guelf. III, 785. Joannis spic. 458.
- 4) Orig. guelf. IV, 107. gunig, von Achen I. c. Gebauer Rich. 385. Dreger cod. Urf. 129. Hund metrop. I, 257.
  - 5) Rinblinger II, urt. 19.
- 6) Orig. guelf. IV, 107. Lunig, cent. IV, 261. 30, Urf. 1. Falke 1. c.
- 7) Eunig Suppl. von Bfterreich, Urf. 168; von Achen w. o. Horg. II, Urf. 467.

felben Gründen ertheilt 1). Sie rühren her von Königen, Fürsten und Pralaten; ja ausnahmsweise sogar von Papsten 2); doch wurde behauptet, aber nicht immer durchgessett: daß allein der König eigentliches Stadtrecht geben könne 3).

Anfangs war das Recht mancher Stadt nur ein milberes ober erweitertes Hofrecht; dann kam man bis zu einem Inbegriff nicht einseitig abzuändernder Rechtsbestimmungen, zu einem vollständigeren Weichbilds- oder StadtRechte; hierauf trat die Erlaudniß ein, Obrigkeiten selbst
zu wählen; endlich die Befugniß, nicht bloß Gesetze und
Vorrechte zu empfangen, sondern selbst Gesetze zu geben. So haben wir eine Stusensolge von den abhängigsten Landstädten, dis zu den königlichen, den freien Reichsstädten '); wobei noch zu merken ist:

erftens, daß es nach ben Ansichten bes Mittelalters unpaffend und widernaturlich gewesen ware, wenn alle Stabte die Reichsunmittelbarkeit erlangt hatten.

3weitens, daß die Landstädte keineswegs ohne manscherlei Rechte und burgerliche Freiheiten waren 5).

Drittens, daß zwar einzelne machtige Stadte von bes brangten Königen übertriebene Borrechte verlangten und ershielten, niemals aber die, alle Verbindung auflösende, loma barbische Ansicht die Oberhand gewann: eine freie Stadt

<sup>1)</sup> Beispiele des Erkaufens van Freiheiten. Wogelin thes. IV, 4. Roberts. Charl. V, I, 39.

<sup>2)</sup> Papftliche Berleihungen und Bestätigungen für Worms (Ludw. reliq. II, 280), für Strafburg (Lünig Reichsarchiv, cont. IV, 266. 58, Urt. 4).

<sup>8)</sup> Mindens. epise. chron. 830. Montag II, 633.

<sup>4)</sup> Urbs regia wird Augsburg 1231 genannt. Monum. boica XXII, 224. Feinere Unterschiebe zwischen freien und Reichskabten sucht Gemeiner (Ursprung von Regensburg) zu entwickeln.

<sup>5)</sup> Meichelb. hist. Fris. II, 2, urt. 6. Orig. guelf. IV, 242. Ein Berzeichnis der Rechte des Herzogs von Meran in Diessen, s. Monam. boica VIII, 180.

280 Alterthumer bes Staats : und Privat-Rechts.

sen von ber königlichen Leitung ganz entbunden, ober solle nach biesem Ziele als bem bochften ftreben 1).

Die Einwohner ber einzelnen Stabte waren feineswegs gleichgestellt an Rechten und Freiheiten; wir finden Dersos nen aller Art von ben Borigen aufwarts. Diefe lebten oft gang getrennt und unter andern Obrigfeiten, wie die ubris gen. Nach und nach wirkten aber die ftabtischen Ginrichs tungen auch auf sie jurud, und sie traten in bobere Ordnungen ein 2). In Luneburg 3. B. wohnten viel eigene Leute bes Bergogs. Er ließ fie fur 350 Mart Silbers frei. welches Gelb, soweit jene nicht bes Bermogens waren es aufzubringen, von ber Stadt bergegeben murbe, fo bag von nun an bloß Freie innerhalb ihrer Mauern lebten. angesehensten Bestandtheil ber fladtischen Ginwohner bilbeten aber lange Beit ohne Bweifel bie Abelichen, und in ihren Banben mar oft bie Regierung ausschließlich 3). spater entstand ber allgemeine Gegensas von Burgern und Nichtburgern, so daß man auch den vatrisischen Abel unter ienem Ausbrucke mitbeariff.

Die Theilnahme an ber Regierung fand außer ben

<sup>1)</sup> Beife I, 296. Strube Rebenft. I, 408. Securis 286.

<sup>2)</sup> Orig. guelf. IV, 213. Fich arb 29. Bon ber Art, wie Beibeigene burch Ansiedelung in ben Stabten frei wurden, ift schon oben die Rebe gewesen. Wir sinden diese Ansiedelung bald erleichtert, bald erschwert. Auf diesem Wege entstanden auch oft die Beisassen, welche sich außerhalb ben Pfahlen der Stadt niederließen und ben Namen Pfahlburger erhielten. Einjährige Riederlassung machte frei in Speier und Regensburg. Gerken VIII, Urk. 6. Lori Lechrain, Urk. 5. Im Jahre 1237 sette hingegen Friedrich II zum Besten des steiermarkischen Abels fest: daß kein Höriger entstiehen und sich in einer Stadt niederlassen solle. Lünig Reichsarchiv, pars spec. von Steiermark, Urk. 76. Ähnliches ward 1220 über die Leibeigenen geistlicher Fürsten festgeseht. Potgiesser 519. Alle die das Bürgerrecht von Luzern hatten, mußten in die Stadt ziehen. Bus sing er 10.

<sup>3)</sup> Beife I, 300. Fichard 112. Schöpfl. Als. illustr. II, 359. Miraei op. dipl. I, 779, urt. 209. Scheidt vom Abel 189.

Burgermeiffern und Beamten, bem innern und außern, gro-Ben und kleinen Rathe ju 1), welche fich in ben meiften Stabten auf mannigfache Weife bilbeten. Bu merkwurdigen Beranderungen führte ferner (wie in Stalien) bas Entfter Diese waren urwrunglich wohl nur Sande ben ber Bunfte. merkenereine für Sandwerkszwecke unter gefesten Samptern. und so finden wir fie ichon in ber Mitte bes 12ten Sabrhunderts 2): allmählich aber bekamen fie Theil an ben Gerichten als Schoppen, eigene selbst gewählte Anführ rer, eine friegerische Bebeutung, bas Recht Beschluffe über handwerks : und Sandels : Ungelegenheiten zu faffen, und zulebt, obgleich meift erft mabrend bes 14ten Jahrhunderte, auf, fehr verschiedene Weife Theilnahme an der Regierung. Im ganzen wirkten biese Beranderungen bahin, bag ber Einfluß bes Abels und ber Geschlechter beschrantt und bie Theilnahme bes Nolks erhoht wurde; wobei freilich Streitigkeiten und felbst Unruben nicht ausblieben. jedoch diese aristofratischen und bemoktatischen Bestrebungen ju fo argen Grundspaltungen ober ju fo entfehlichen Leibenschaften und Verfolgungen Unlaß gegeben, wie in Italien.

- 4) Bon ben Einrichtungen in ben einzelnen Stabten. Folgende Andeutungen über die Rechte und Einrichtun=
- 1) Doch entwickelten fich biefe Rathe großentheils erft nach bem Galle ber hohenftaufen.
- 2) Zwischen 1152 1193 archiepiscopus Wichmannus primo uniones institorum, pannicidarum fecit. Magdeb. chron. 329. In der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts waren in helmstådt die gernannten Zünfte und fabri serrarii, sarcinatores et pelliones. Meih. de orig. Helmst. 230. 1266 werden in Straßburg genannt: Rintsuter und Kurdewener, Zimberleute, Kneffer, Oleylüte, Schwertseger, Müllner, Smidt, Schilter und Sattler. Lünig Reichsarchit, Abschn. A von Straßburg, Urt. 155. Strube Rebenst. I, 184; III, 109. 1241 in hannover consules civium, magistros artium manualium instituent. Orig. guelf. IV, 184—186. Wehr über die Zünste ist im Abschnitte von handel und Gewerbe beigebracht.

282 Alterthumer bes Staats: und Privat-Rechts.

gen einzelner Stabte, burften gur Berbeutlichung bes Ganzen beitragen 1).

- 1. Achen ward als Krönungsstadt der Borrang vor allen übrigen zugestanden. Kaiser Friedrich I stiftete daselbst eine große Handelsmesse, und König Wilhelm bestätigte 1248 folgende Borrechte 2): welcher Geistliche oder Laie sich dasselbst niederläßt, wird frei. Die Stadt ist zu keinem Kriegssbienst über eine Meile weit verpslichtet und wird von allen außerordentlichen Steuern, Anleihen und von allen Zöllen entbunden. Bom König gesetzte Richter dursen nicht gezen die Abstimmung der Schöppen entscheiden. Der Papstsches Gericht außerhalb der Stadt geladen werden. Die Bürger von:
- 2. Anweiler erhielten 1219 burch Friedrich II speierisch Recht, Bolls und Ansiedelungs-Freiheit, Mungrecht, und die Besugnis überall zu heirathen, ohne das ihnen jemand ihre Weiber anderer Ansprüche halber vorenthalten durfe 3).
- 3. In Augsburg setzte der Kaiser zwar noch 1207 ben Stadtwogt: allein schon funfzig Jahre früher erstritt die Stadt vom Bischose mehre Rechte über Boll, Munze, Wahl der Obrigkeiten, Abgaben, Strafen ') u. a. m.
- 4. In Basel stand in der Mitte des 13ten Jahrhunberts ein durch Mehrheit der Stimmen erwählter Meister an der Spige jeder Junft, von dem die Berusung an den Stiftsvogt und disweilen an den Bischof ging. Senem zur Seite sinden sich einige Gewerksmänner, aber von Aufnahme in den Rath war noch nicht die Rede. Die Gewerke hatten ihre Kassen und sorgten für ihre Armen <sup>5</sup>).
  - 5. Bern wurde 1218 burch Friedrich II von allen
- 1) Wir haben mit Borfat nicht alle Stabte erwähnt und uns moglichft turz gefast, um nicht manchen Lefer zu febr zu ermüben.
- 2) Dumont I, Urf. 145. Eunig Reichsarchiv, cont. IV von Achen, Urf. 3, 4.
  - 3) Diplom. miso., Urt. 6. Joannis spic. 453.
  - 4) Stetten I, 58, 61. 5) Das I, 815-893.

Diensten und Reichsabgaben befreit, und zahlte jährlich nur 12 Pfennige gewöhnlicher Munze von jeder Hausstätte, die 100 Fuß lang und 60 breit war. Das freiburger Recht wurde der Stadt bestätigt 1).

- 6. Braunschweig erhielt 1227 und 1239 Freibriefe von den herzogen, über Bolle, Abgaben, Ansiedelung, peinliches Recht, und daß sich wider Willen der Burger, niemand ihren Innungen aufdringen solle 2).
- 7. Bremen hatte oft Streit mit seinen Erzbischösen, weil jeder Theil seine Rechte auszudehnen suchte, bis es 1259 zu folgendem Bertrage kam: der Erzbischof erwählt den Bogt aus den Bürgern. Dieser urtelt über geraubtes und gestohlnes Gut, Mord, Schulden, Psandschaft, Erbe, herrnloses Gut, und hebt jährlich auf Martinstag, wegen des königlichen Gerichtsbannes, den Königszins. Die Zahl der jährlich wechselnden Bürgermeister war nicht immer gleich; 1233 gab es deren zwölf. In der Mitte des 13ten Jahrschunderts beschränkte man die Zahl der Rathsherrn, wodurch wenige Familien ein Übergewicht bekamen 3).
- 8. Brestau erhielt 1261 und 1263 vom Herzoge Heinrich einen großen Theil der Rechtspflege nach magdeburger Recht, wobei indeß den Edlen die Berufung an das herzogliche Gericht frei stand. Die Idle verhlieben dem herzoge. Fremden Ansiedlern bewilligte man einjährige Abgabenfreiheit.
- 9. Briren bekam 1179 von Friedrich I Bolls und Markts Recht, Gebrauch ber Muhlen und burgerliche Gerichtsbarz keit ').
  - 1) Schöpfl. hist. Zar. Bad. V, 146.
  - 2) Orig. guelf. IV, 107, 183.
- 8) Boltev 57. Lunig Reichsard, von Bremen, Urt. 8, 20. Raffel 117, 127. Roller II, 11-13.
- 4) Bunig Reichsard, von Sanfe : und Municipal-Stabten, 26f. U, Urf. 1, 2.
  - 5) Eunig spic. eccles. von Briren. Suppl., Urt. 3.

# 284 Alterthamer bes Strate- und Privat-Rechts.

- 10. Bruffel. Herzog heinrich von Brabent verstattet 1234 ben Burgern dreizehn Geschworne und sieben Schoppen zu mahlen, und ihm zur Bestätigung ober Becwerfung vorzustellen. Er wird den Burgern nicht ohne Urtheil berfelben zu nahe treten, und dieses nicht ansechten. Die Schöppen stellen sich auf eigene Kosten zu den Felbzügen des herzogs 1).
- 11. In Kolmar waren gewöhnlich abeliche, bisweilen vielleicht erbliche Schultheiße. Des Raths geschieht erft nach ber Mitte bes 13ten, ber Bürgermeister erst im 14ten Jahrhumbert Erwähnung 2).
- 12. In Frankfurt am Main bilbeten vierzehn Schöppen ben altesten Theil des Stadtrathes, und aus ihnen wurde der eine Burgermeister erwählt. Eigentliche Rathsehern, aus denen man den zweiten Burgermeister nahn, traten erst später hinzu, und noch später erhielten die Zunste Birksamkeit. König Richard versprach, daß in der Stadt keine Burg angelegt werden solle 3).
- 13. Freiburg im Breisgan erhielt 1120 burch Bertold von Zäringen ein merkwürdiges Stadtrecht, aus welchem wir folgendes ausheben. Die Bürgerschaft wählt ihre Obrigkeit, Schultheiß, Rathsherrn (beren vierundzwanzig waren), Gerichtsbiener, Hirten, Geistlichen. Wer eine Mark eigenes Gut besicht, kann Bürger werden. Leibeigene darf man nur binnen Jahresfrift, mit siebensachem Zeugeniß der nächsten Verwandten zurückfordern \*). Kein Le-
  - 1) Miraei op. dipl. III, Urf. 115.
  - 2) Schöpfl. Als. illustr. II, 371.
- 8) Fichard 48, 55. Eanig Reichsarch. cont. IV, Abs. 14, urk. 9.
- 4) Schöpfl. hist, Zar. Bad. I, 91; V, 50. Sonberbar ist die Bestimmung: si burgensis vadens in provinciam, extraneum percusserit vel capillaverit, et extraneus in civitatem veniens conquestus suerit, nullam satisfactionem erit habiturus. Eben so baß derjesnige, welcher erweislich einen Bürger zu Lastern verführt, Strase zahlen soll.

bent: ober Dienst : Mann bes herzogs foll ohne Beiftim: mung ber Burgerfchaft in ber Stadt wohnen; fein Beudniß von Leibeigenen gilt gegen bie Burger. Melbet fich binnen Jahresfrift niemand zu erblofen Gutern, fo wird ein Drittel jum Beile feiner Seele, ein Drittel jur Befestigung-ber Stadt vermandt, und ein Drittel bem Bergoge überwiefen. Reber mußte por bem einbeimischen Gerichte belangt werben, von welchem in gewiffen Sallen bie Berufung nach Roln erlaubt mar, beffen Recht im allgemeinen bem freiburgischen gum Grunde tag. Ber Blutwunden fchlitg, verlor bie Sand; Tobschläger verloren bas Leben; bas Saus bes Morbers warb überdies niebergeriffen, und burfte erft nach Sahresfrift gegen Bablung von 60 Schilling wieber aufgebaut werben. Ein blutig Gefchlagener mochte bie Glode lauten, worauf fich bie Rathsberrn versammelten, die Wunde wuschen und bie gesetliche Strafe aussprachen. Satte jemanb aber gelautet und es faub fich feine Blutwunde, fo litt er felbft Die Strafe. Meineib machte rechtlos. Bu berrichaftlichen Rriegszügen waren bie Burger nur auf eine Tagereise weit verpflichtet.

14. Geersbergen (Geraldi mons) in Flandern. Herz zog Balbuin, der nachmalige Kaiser von Konstantinopel, bestätigte solgende Vorschriften. Wer eine Erdschaft in der Stadt erhält und die Bürgerpslichten übernimmt, wird frei, welches Standes er auch vorher gewesen. Wer keinen Notherden hat, kann über sein Vermögen nach Belieben schalten; jeder von dem die Stadt nichts zu sordern hat, darf dieselbe ungehindert verlassen!). Bei Verstümmelung und Tödtung geht es Hand um Hand, und Haupt um Haupt; geringere Vergehn werden mit Geld gebüßt. Gottesurtheile sinden nicht statt. Sind die Schöppen über einen Rechtsstreit zweiselhaft, mögen sie ihn den genter Schöppen vortragen.

15. Goslar bekam 1219 von Friedrich II einen Frei-

<sup>1)</sup> Miraei op. dipl. I, Urf. 67,

brief, welcher viele Bestimmungen über Bolle und Abgaben, burgerliches und peinliches Recht, und die Borschrift ents halt, daß die Stadt nur zu vierzehntägigem Kriegsbienst auf eigene Kosten verpflichtet sey 1).

- 16. Hagenau erwarb im Jahre 1167 von Friedsrich I Borrechte in hinficht bes Gerichtsstandes, ber Erbsschaften, ber Benutung kalferlicher Holzungen, der Idle und Abgaben 2) u. s. f. König Wilhelm setze alle Ubsgaben ber Stadt jährlich auf 150 Pfund fest, erlaubte den Burgern Lehn zu erwerden gleich wie Abeliche, und daß sie den Schultheiß nicht anzunehmen verpflichtet wären, bevor er geschworen habe nach altem Rechte unter dem Beistande der Schöppen zu richten.
- 17. Hannover sollte, nach einem Freibriefe Herzog Ottos von 1241, nie einem andern zu Lehn gegeben wers ben. An Beibe und Walbung erhielten alle Burger Anstheil, und ihre Abgaben wurden auf ein Gewisses sestiges setzt 3). Mehre Bestimmungen betreffen das peinliche Recht und die Vertheilung ber Strafen.
- 18. holymunden erhielt 1245 mehre Rechte vom Grafen von Eberstein, aus welchen wir nur die Bestimmung als abweichend erwähnen 4): daß, wenn Erbschaften Fremder, die in der Stadt starben, binnen Jahrebfrift nicht eingefordent wurden, zwei Drittel dem Grafen und ein Drittel der Stadt versiel.
- 19. Iglau in Bohmen hatte ums Jahr 1250 ein merkwürdiges, umständliches Stadtrecht '), bessen Bestimsmungen jedoch an andern Stellen passender erwähnt werben.
- 20. Insprud erhielt 1239 burch einen Freibrief Ottos von Meran Niederlagsrecht. Die Burger wählen ihre Obzrigkeit, nehmen Theil an Bestimmung ber Steuern, werden
  - 1) Bunig Reichsarchiv, cont. IV, Abf. 20, urt. 1.
  - 2) Schöpfl. Als. dipl. I, urt. 557.
  - 8) Orig. guelf. IV, 184.
  - 4) Falke cod. in Addend., urt. 464.
    - 5) In Dobneri monum. IV.

nicht ohne Rechtsspruch gepfandet und haben das Recht, letzwillig zu verfügen. Leibeigene welche, sich daselbst niez berlassen, sind nach einem Jahre frei 1).

21. Koln. Die Berfaffung von Koln, welche gum Theil in altromischen Einrichtungen wurzelte, batte fich ichon in ber Mitte bes 10ten Jahrhunderts auf eine merkwurdige Beise ausgebildet 2), und im 12ten und 13ten war bie Stadt anerkannt die größte, reichfte und schonfte in Deutsch= land 3). Diese großartige Entwickelung führte indeß zu Strei= tigkeiten über die Granzen ber kaiferlichen, erzbischöflichen und burgerlichen Gerichtsbarfeit. Friedrich I erklart des= balb im Jahre 1180, baß kein Theil beeintrachtigt und bas Berkommen überall berudfichtigt werbe 1). Doch erlaubt er ben Burgern Saufer zu bauen, fobalb fie bem Erzbischofe einen Grundzins gablen; fie burfen einen Graben um bie Stadt zieben, fofern fie bie Roften tragen. Lange befaß ber Burggraf eine Burg als Erblehn und ernannte bie Schoppen 5). Diese sollten nicht budlich, einäugig, taub, lahm, fammelnd, Berbrecher, Bucherer, nicht unter vier= umbzwanzig Jahr alt seyn und kein Gelb für ihre Stelle gezahlt haben. Im Sabre 1229 ernannte ber Erzbischof bie Schoppen mit Rath und Bustimmung ber Burgerschaft 6). Mag nun burch biese ober eine andere Ernennungsart, ober weil viele Schöppen wohl schon lebenslang ihr Amt behielten, manches übel eingebrochen fenn; genug es wurde ge-Flagt 7). daß bie Richter und Schoppen willkurlich verhafteten. ftraften, für Gelb lossprachen, bei Rauf und Bertauf von

<sup>1)</sup> v. Sormayr Beitrage II, Urf. 120.

<sup>2)</sup> Eichhorns gründliche Abhandlung in v. Savignys Zeitzschrift II, 2. — 8) Alberic. 199. Innoc. reg. imp. 113.

<sup>4)</sup> Sentenberg ungebr. Schriften IV, 230, Urt. 1.

<sup>5)</sup> Securis 192 - 194.

<sup>6)</sup> Cum ipsius universitatis consilio et assensu. Strube Rebenft. III, 109.

<sup>7)</sup> Es klagten die consules fraternitatum (find das Borfteher ber Bunfte?) und das ganze Bolk über die magistri civium (find das

Lebensmitteln eigennusige Borichriften machten und fich eibbich versprechen ließen, man wolle über ihr Berfahren teine Beschwerbe erbeben. Aus biesen Grunben feste ber Eras bischof im Jahre 1259 alle Schoppen bis auf einen ab. und ernannte mit Rath ber Birger anbere. Mur die Bu= kunft warb angebronet: bag, wenn ein Schoppe fterbe ober entfernt werbe, bet neue zu mahlen fen vom Erabis fchofe, ben übrigen Schoppen und nach Rath ber Burger. Weil aber ber Erzbifchof bei biefen Maaftegeln und Beranderungen fehr um fich gegriffen, die Thore befett und bie Unlegung neuer Burgen verfucht hatte 1), fam es zu fo lebhaftem Streite, bag jener gefangen und erft im Jahre 1264 ein Bergleich 2) geschloffen wurde, wonach fich bie Burger barfuß und mit blogen Sauptern vor ihm ftellen muß= ten, er hingegen Bann und Strafe aufhob. Schiebsmanner forgten fur Erfat bes Berlornen, bie Rechte ber Stadt wurden bestätigt und ber Erzbischof, bem ber Borfis in ben Gerichten blieb, versprach nur nach Abftimmung ber Schop= pen zu urteln. Jene Abbangigkeit vom Erzbifchofe mochte ben Burgern um fo unangenehmer fenn, als ihnen Konig Nichard in biefen verwirrten Zeiten das Übertriebene ver= fprochen hatte 3): er wolle feinen Reichstag in Roln halten, nie über 200 Manner dabin führen, keine Steuern ober Bulfe verlangen und teine Restung im erzbischoflichen Sprengel anlegen ober anlegen laffen.

22. Lubed erhielt ums Jahr 1160 zuerst von Heinrich dem Lowen das Recht, sechs Burgermeister zur Leitung der Geschäfte zu ernennen, welche zwolf andere Manner wahlen und sich zur Seite stellen sollten \*). Doch mußten die Burgermeister jahrlich die neue Berleihung der Gerichtsbar-

bie Burgermeister?) und scabini. Ich habe einen allgemeinern Ausbruck gewählt. Securis l. c. Lunig spic. eccl. von Koln, Urt. 35, 36.

- 1) Northof cat. archiep. 9.
- 2) Securis 263. Lünig l. c., urt. 41.
- 3) Securis 286.
- 4) Wolter 52. Corner zu 1162.

Leit bei ben Settoge nachfuchen. .. Rach ibem Ralle Geinriche nahm Friedrich I die Stadt in bes Reiches befondes ren Schut, gab ihr bie Bollfreiheit faft ibirds gang Gache fen und ben Burgermeistern und Scharpen bie Gerichtsbarfeit 1). Die Burger Dieben nicht zu Kriedbzügen, fonbernt allein gur Bertheibigung, ihrer Gtobt perpflichtet, mahiten ihre Geiklichen, ftellten fie bem Bifchufe vor und murs ben im gangen Reiche nur nach ben Gefeten ihrer Stabt genichtet. - Kriedrich Hibelfetigte und erweiterte biefe Rechte im Sabre 1226. Wiemand follte innerhald givei Deilen um Lubes eine Burg anivan, aber fich ber Genichesbarteit bafelbit anmagen, ober, irgendwu bent Barrengug nach ber Stadt hindern und beschweren. Giblentad Wort der Burs ger genugte ohne Beifelftellung; ber Raifer versprach feinen Bevollmachtigten (rector) aus ber Stadt ober Umgegend gu, ermablen. Smaten murbe felkaefest: wer ein Amt von irgend einem herrn bat. kann nicht Rathmann in Lubeck fenn ; eben fo manigi zu gleicher Beit Bater und Sohn. pher amei Brider. Miemand barf fein Erbe an Frembe. Ritter, Pfaffen ober Saffeute veraufern, ober einem Rurften ober herrn weltlichen ober geiftlichen Stanbes Gelb leihen?). 31. Bu biefen kaiferlieben Begunftigungen und ber eigenen fors bernbon Gefehgehing tamen nun Freibriefe auswartiger Bereicher, s. B. ber Tomige von England, Dinemart und Schweben 3); welches alles babin wirkte, bag fich Lubent außerordentlich beb und fpater als haupt ber Sanfe auf ben, Morden Europes? ben größten Einfluß gewann. telbar wirtte es auch burch feine Gefehaebung beilfam ein. indem fehr viele Stabte 1) bas lubifche Recht als bas voll= kommenfte und reichhaltigfte annahmen und ihren Ginrichtungen zum Grunde legten.

<sup>1)</sup> Doch blieb ein kniserticher Richter in ber Stadt, bessen Rechte nicht ganz beutlich sind. Lunig Reichkauch., cont. IV, Abs. 30, Urt. 1, 2. — 8) Westphal. monum. III, 639, 653, 667, 669.

<sup>8)</sup> Orig. guelf. IV, 6. Scrtorius I, 140au Corner zu 1249.

<sup>4)</sup> Roftod, Riel, Olbenburg, Plon, Ihefde a. a. m. betamen V. Banb.

# 290 Alterthumer bes Staats und Privat-Rechts.

- 23. Lin oburg. Ans bem Freibriefe Ottos von Braumsfehweig für Limeburg, heben wir mit übergehung oft wies beviehrender Bestimmungen nur folgende aus. 1): Gütet eis nes, wegen Berbeechen Entstohenen fallen nicht dem Richster anheim, sondern bleiben den Erben; dasselbe gilt auf ein Jahr lang von Fremdon die in der Stadt sterden. Jelfsgesuche gegen fällige Zahlungen werden nur auf vier Lage bewistigt.
- 24. Magbeburg theilt mit Ebbed bas Berbienft, baß seine Rechte bie Quellen faft aller Stabtrechte im norblischen Deutschland und in vielen fiansichen Sanbern geworsben find 2); so wie bie tonisthen in Subbeutschland ben größten Einfluß gehabt haben.
- 25. Mainz erhiett schon im Jahre 26.35, sur treue Anhanglichkeit, vom Erzbischofe Abalbert die Jusicherung 3): er werde einseitig keine neuen Abgaden auslegen, noch zuges ben, daß Bürger außerhalb der Stadt vor einen fremden Richter gestellt und nach fremdem Rechte erzwang die Stadt im Jahre 1944 vom Erzbischofe Giegfried. Er sollte kunftig nicht mit stärkerem Geleite in: die Stadt kommen, als den Bürgern gut dunkte, auch beine Burg daselbst oder innerhalb der Bannmeile anlegen. Die Bürger wurden frei gesprochen von Zoll und auswartigem Kriegsdienske; sie wählten selbst ihre vierundzwanzig Rathscheren.
- 26. Met. Ums Jahr 1180 traf Bischof Bertram folgende merkwürdige Einrichtungen in Meg 4). Der Schuldbeiß (mattre echevin) wird nicht mehr, wie bisher, "von

lubifch Recht (Westphal. monum. III, 1493; IV, 3203), Ferner in Pommern, Lois, Barth, Kolberg, Coslin, Dammgarb, Greifenberg, Stralsund. Dreger cod., Urt. 129, 141, 263, 306, 346, 392.

- 1) Eunig Reichsard., cont. IV, 26f. 11, urt. 1.
- 2) Eichhorn bei Savigup I, 1, 157. Biener I, 2, 254, 266. Abebesius VII, 37. Dreger cod. I, Urt. 126.
- 8) Gudeni cod. I, 283, 581. Gallia christ. V, preuv. p. 450.
  - 4) Calmet hist, de Lorr. II, 193, 274.

ben Geistichen und bem Notte auf Lebenszeit gewählt, sons bern jährlich von dem Stistsvorsteher (princier) und finf Abten aus dem Abel oder den freien Bürgern der Stadt. Der Gewählte huldigt dem Bischof und beschwört seine Psichten. In jedem Linchspiele wird eine Behörde errichstet (institut des amans), vor welcher alle Berträge über Lauf, Bertauf und andere wichtige Gegenstände schriftlich, wo nicht entworsen; doch niedergelegt und in einem Schranke verwahrt werden, zu welchem zwei ehrenwerthe Bürger die Schlüssel bekommen. And jenen Urtunden sührt man kunstig vor Gericht den Beweis, und böchstens darf ein Sich, nie saber Kampf ergänzend hinzutveten. — Ums Kahr 1220 hörte die Stelle eines Grasen in Wes auf, und Abel sind Bürgerschaft gewannen viel über den Bischof.

27. Nurnberg hatte sich alludhlich mehrer kaisersischen Begünstigungen über alle die schon oft berührten Gesgenstände zu erfreuen 1). Als eigenshümlich erwähnen wir solgende: kein Bürger hat einen Schutzberrn außer dem Kaiser, keiner nimmt Recht wegen Berbrechen außer vor dem kaiserlichen Schultheißen; keiner darf von irgend jemand auf Kampf angesprochen werden. Hat ein Bürger Pfandsrecht auf ein Lehn, es bleibt aufrecht, in welche Sande dies auch gelange. Niemand darf einen Bürger nach Lehnrecht vor Gericht versolam.

28. Die preußischen Städte lebten meist nach magbeburger, Elbing, Frauenburg und Braunsberg jedoch nach lübischem Rechte 2). Im Jahre 1233 erhielten Kulm und Aborn vom Großmeister hermann von Salza Freibriefe, die den Hauptsachen nach sestschen: die Burger wählen jährlich die Richter, welche unter Aussicht des Ordens über alle Gegenstände, nur nicht über schwere Verbrechen urteln. Die Gerichtsbussen des magdeburger Rechtes sind, wahrscheinlich mit Rücksicht auf den Geldvorrath in Preußen, die zur

<sup>1)</sup> Eunig, cont. IV, 206. 35, urf. 1. Hist. Norimb. dipl. I, 9.

<sup>2)</sup> Berfebe 677. Eufas Bavib III, 137.

292 Alterthumer bes Staats: und Privat-Rechts.

Salfte ermäßigt. Abgaben und Ariegebienst stehen fest. Biber, Galzquellen und Metalle, außer Eisen, verbleiben bem Obereigenthume bes Orbens.

29. Regensburg ward von Friedrich I noch nicht gur Reichestabt erhoben; fondern die Burggraffchaft tam nach bem Aussterben ber Grafen an bas Saus Bittelsbach 1). welches jeboch über bie Granzen ber Befugniffe mit bem Bildole und ben Burgern in manchen Streit gerieth. 3m Sabre 1207 geb aber Ronig Philipp ber Stebt einen Freibrief, welcher bie: Burger, befonders in Sinficht ber Rechtsverhaltniffe, begunftigte, bie Beweibfibrung in manchen (Rallen erleichtette-und alle Einwohner, geiftlichen ober welts lichen Standes, verpflichtete, fur die offentlichen Beburfniffe Abgaben zu übernehmen. Rach bem allgemeinen Gefete Friedrichs II vom Jahre 1232 suchte ber Bischof biese und andere, ber Burgerichaft erft zwei Jahre früher vom Kaiser gegebene Freiheiten 2) zu befchranken: aber es gelang ihm nicht, und im Jahre 1245 erklarte Friedrich: Die Stadt folle einen gemeinfamen Rath haben und nach Gefallen Barger: meifter, Pfleger und Amtleute feben; feche Sabre nachber befaht Konrab IV, daß jeder in der Stadt den Burgerfatungen Folge leiften folle.

30. Soest, in Westfalen, hat eines der altesten Stadtrechte, das jedoch wohl mit Koln in Verbindung stand.
Wir bemerken hier, da sich die meisten Bestimmungen auf bürgerliches und peinliches Recht beziehen 3), nur folgendes: wer ohne Beistimmung des Bürgermeisters im Namen der Burger eine Gesandsschaft an Grasen und Edle übernahm,

<sup>1)</sup> Gemeiner Urf. von Regensburg 22. Chronit 293, 295, 315, 332, 345, 361.

<sup>2) 3.</sup> B. ber herzog barf gegen bie Burger nur nach bem Spruche ihrer Mitburger versahren, statt Kampfes tritt Zeugenbeweis ein u. s. w. Hund metrop. I, 238. Lunig Reichsatch., cont. IV, 261.
39, Urk. 1.

<sup>8)</sup> Emminghaus mem. Susat. Oft wurde zur Strafe Bein gegeben, welchen die versammelte Burgerschaft austrant.

- 31. Speier wurde seit Heinrich IV von mehren Kaisfern mit ansehnlichen Rechten begabt. Im Anfange des breizehnten Jahrhunderts wählte man zwälf Burger in den Hauptrath der Stadt, und sehte später fest, daß die Mehret beit der Stimmen in allen Behorden entscheide 1). Freiheit; von außerordentlichen Lasten, und all die oft erwähnten Bestimmungen sehlen hier am wenigsten.
- 32. Stade erhielt 1209, Rechte vom Berzoge Otto, welche benen von Braunschweig und Lüneburg ahnlich sind ?).
- 33. Straßburg. Much biefe Stadt hat Freibriefe vieler. Raifer aufzuweisen. heinrich V fprach bie Burger von einer lastigen Beinabgebe an ben Bischof los 3), Lothar von ber Pflicht, sich vor frembem Gerichte zu stellen, es sen benn megen auswärtiger Grundflude und Erbichaften. Rach einer Entscheidung Friedrichs II von 1214, foute teiner bafelbst Gericht halten, ober einen Rath einsegen ohne Beis ftimmung des Bifchofs: allein im Jahre 1236 erklarte er Strafburg für bes Reiches Stadt, und eilf Jahre fpater beflatigte Innoceng IV biefe und andere vortheilhafte Beftim-Daffelbe geschah mit Erweiterungen im Sabre 1262 vom Konige Richard, und nach langem Streite veralichen fich ber Bischof und die Burger im Jahre 1263 über folgende Punkte: ber Rath geht jahrlich ab und wählt eis nen neuen, welcher bas Recht, so wie die Ehre bes Bischo= fes und ber Stadt zu erhalten fcmort. Das Umt bes. Schultheißen ist zwar ein bischöfliches Lehn: boch sind jenem ftets Burger zur Seite gestellt. Jebes Sandwert hat feinen Meister, welcher Sandwertssachen entscheidet, aber unter bem vom Bischofe gefetten Burggrafen fleht. Die Unter-

<sup>1)</sup> Eunig, 26f. 44, urt. 8-14.

<sup>2)</sup> Orig. guelf. III, 785. Pulend. orig. jur. II, 152.

<sup>8)</sup> Schöpfl. Als. dipl. I, urf. 245, 255, 395. Als. illustr. II, 393. Lünig, cont. IV, Abs. 585, urf. 4. Gebauer Lesen Rich. 385. Lünig, cont. I, Abs. 20, urf. 155.

thanen bes Bischofs nehmen Recht bei ben Stadtrichtern; bie Burger mogen im Falle bes Bedurfnisses neue Satungen entwerfen. Der Burgermeister, Schoppen und Rathseherren Anzahl war nicht immer gleich.

34. Ulm. Roch um die Mitte des dreizehnten Jahrhundberts hatte der Graf von Dillingen die Burggrafschaft in Ulm mit ansehnlichen Rechten 1); indeß stand seinem rechtsprechenden Bogte ein städtischer zur Seite, und was einer in Abwesenheit des andern urtelte, durste nicht umgestoßen werden. Das Gericht beider ging an den König und sogar an den Herzog von Schwaben über, wenn er nach Ulm kam.

35. Verbun. Rach einem Freibriefe König heinrichs von 1227 regierten sieben jährlich erwählte Männer und ein Schultheiß die Stadt im Namen des Kaisers. Vierzehn Geschworne, welche ihnen in Rechtssachen zur Seite stanzden, wurden dem Bischofe zur Bestätigung vorgestellt, blieden, wurden dem Amte, wenn er diese versagte. Die Stadtobrigkeit legte Steuern auf, und brauchte den Vischof davon nur zu benachrichtigen \*). Weil dieser jedoch bewies, daß seine Rechte hiedurch verlett wurden, verlor jener Freizbrief seinen Werth, und erst nach manchem Streite kam man zu mittlern Auswegen, wonach z. B. der Bischof den Vicegrafen setze, ihn aber aus den drei ersten Familien der Stadt erwählen mußte.

36. Wetlar. In Wehlar burfte, nach bem Verspreschen König Richards, kein Burger zur Verheirathung seiner Tochter ober Verwandtinn gezwungen, keiner wegen Schuldsforberungen verhaftet, keine Burg baselbst angelegt, ober bie Stadt vom Reiche getrennt werden 3).

37. Wien. Schon am Ende bes zwölften Sahrhuns berts bestätigte Herzog Leopold die Stadtrechte Wiens. hunsert erwählte Manner stehen bem Kaufe, Berkaufe, ben

<sup>1)</sup> Collect. dipl. Wirtenb. 263.

<sup>2)</sup> Calmet bist. II, 297. — 8) Guden. sylloge 478.

Schenkungen u. f. m. liegenber Grunbe vor. Erbichaften merben nicht ins Ausland verabfolgt, sonbern ber Berechtiate foll nach Offerreich kommen und fich baselbit ansiebeln. Beber Frembe kann über seinen Nachlaß verfügen; bat er es nicht gethan, fo bekommt bie Dbrigkeit zwei Drittel, bie Geiftlichkeit ein Drittel ju Seelenmeffen; vierundzwanzig Manner bilben einen engern Ausschuß bes Rathes. - Friedrichs II Freibrief 1) vom Jahre 1237 erhob Wien zu einer Reichsstadt, welcher ein jahrlich wechselnder Beamter bes Raifers vorstand. Die Burger urtelten als Schoppen über alle Rechtsfachen; nur bei Berrath gegen die Stadt und ben Raifer behielt sich biefer vor, auch Frembe zuzuziehen. Neue Auflagen follten ohne Ginwilligung nicht ftatt finden, fein Kriegszug langer als einen Tag bauern. Juden erhielten kein offentliches Umt. Es ward eine Schule gegrundet, bei welcher ber kaiserliche Beamte mit Rath ber Stadtobrigkeit bie Stellen befeste.

38. Winterthur erhielt von Andolf von Sabsburg 1264 manche Rechte, unter benen sich die Bestimmung auszeichnet: es solle kein Schultheiß erwählt oder zugelassen werden, er sey denn aus der Stadt und kein Abelicher 2).

39. Worms. Im Jahre 1106 gründete Bischof Adalbert eine Zunft von vierundzwanzig Fischern, deren Stellen sich vererbten und, wenn kein Erbe da war, nach Rath der Bürger wieder vollzählig gemacht wurden 3). An staatssechtlichen Einsluß dieser Zunft läßt sich indeß nicht denken. heinrich V bestätigte für Worms ein eigenes Stadt = und Gewohnheits-Recht und einen eigenen Rath 4). Zur Zeit

<sup>1)</sup> Senkenberg selecta IV, 435. Lunig Reichsarch., Suppl. von Öfterreich, Urk. 168. v. Hormanr Gesch. v. Wien II, 1, Urk. 50.

<sup>2)</sup> Herg. gen. Habsb. II, Urf. 467.

<sup>8)</sup> Schannat Worm., Urf. 68.

<sup>4)</sup> Ludwig reliq. II, 182, 194. Schannat Worm., Urk. 84, 124. Eunig Reichsarch., cont. IV, Abf. 54, Urk. 2. Spic. eccl. von Worms, Urk. 6. Gudeni sylloge 94. Morig über Worms II, Urk. 7, 8, 13. Strube Rebenft. V, 468.

Friedrichs I ward im Jahr 1156 ein Gerichtshof errichtet, mo amolf Dienstmanner ber Kirche und achtundzwanzig Burger nach ben Gefeten urtelten, ohne bag eine Berufung an bie größere Bahl ber Burger fernerbin erlaubt blieb. Diefe Rechte murben 1180 in hinficht auf Erbrecht, Abgaben und bergleichen erweitert. 1206 waren 40 Ratheberrn in Worms. Vierzehn Sahre fpater faffen bie Minifterialen, Richter und Rathe unter Zustimmung ber Burgerschaft mehre polizeiliche Beschluffe. Nach manchem Streite zwischen Bi-Schof und Stadt kam es 1233 ju folgendem Bergleiche: jener ernennt neun ber beften Burger au Rathen, Die neum erwählen sechs Ritter; biese funftehn bilben unter bem Borfige bes Bischofes ober feines Stellvertreters ben Rath. qu welchem, wenn von Steuern die Rede ift, aus jebem Rirchspiele nach Babl bes Bischofes noch vier Manner hinzutreten. Der Bischof und die funfzehn ermablen ben Schult: beißen und die übrigen Beamten; aus bem Rathe Abgebenbe werben, wenn fie au ben neun gehoren, vom Bifchofe, wenn fie zu ben feche gehoren, von ben neun burch Babl ersett 1). Im Rathe entscheibet die Rebrheit ber Stimmen.

# 5) Bon ben Bunbniffen unter ben Stabten.

Einzelne Stabte traten oft in Wechselbundnisse, wopach sie sich Freundschaft, Beistand und Entscheidung etwaniger Streitigkeiten durch Schoppen und Richter versprachen, oder gewisse Grundsche über Handel und Steuem
festsehten 2). Bebenklicher war es, wenn ein solcher Bund
auf Angriff gerichtet schien 3); weshald König Heinrich im
Sahre 1226 den aufhob, welchen Worms, Mainz, Speier,
Franksurt, Gelnhausen und Friedeberg wider den Erzbischof
von Mainz geschlossen hatten.

Aus folchen Unfangen, burch bie Roth ber Beiten und

<sup>1)</sup> Den Bufag, ber König ernenne aus ben neun, ber Bifchof aus ben feche einen Burgermeifter, macht Schaunat 218 verbächtig.

<sup>2)</sup> Miraei op. dipl. I, urt. 117. - 8) Gadenus I, 494.

bie wachsende Bedeutung der Stådte, entstand in der Mitte bes dreizehnten Jahrhunderts der rheinische Städtebund, über welchen in der Geschichtserzählung bereits das Nöthige beisgebracht ist 1). Leider trasen viele Umstände und Gründe zussammen 7), welche ihn nach kurzer Wirksamkeit erst schwächsten, dann auslöseten, die in der neuen Theilnahme am hanssexischen Bunde eine Art von Auferstehung eintrat.

Die Hansa (welcher Name früher eine Handelsabgabe und auch eine Gilbe, eine Genossenschaft bedeutet) entstand im dreizehnten Jahrdunderte 3); obgleich der erste Ansangspunkt nicht zu ermitteln ist, oder verstwieden zu bestimmen ware, je nachdem man die ersten Handelsfreibriefe, die erste kleinere oder die erste größere Berbindung darunter verstehen will. Städte im Innern des Landes hatten zu solcher Berbindung all die bekannten Gründe; die Seestadte hingegen stellten Schut, Ausbehnung, ja ausschließlichen Besitz des Handels als Hauptzweck in den Bordergrund. Mittel und Iwecke und innere Einrichtungen anderten sich in den versschiedenen Zeitraumen; Entwickelung, Blüthe und Verfall gehören jedoch in spätere Jahrhunderte.

c. Stabte in Frankreich, England und Spanien.

Es fep und erlaubt folgenbe Andeutungen über bie Stabte in obigen Landern mitzutheilen.

1. In Frankreich. Manche Stabte, besonders in der sublichen Salfte des Landes reichten mit ihren Ginrichtungen bis ins Alterthum hinauf, im nordlichen bildete sich bagegen vieles ganz neu; nirgends aber kam es vor dem zwölften Sahrhunderte zu einem engern Schließen der Gemeinden 1), und erst Konig Ludwig VI ertheilte ihnen wich

<sup>1)</sup> Sohenst, Band IV, S. 413. "Chron. Udalr. Aug. zu 1247. Herm. Altah. Leibn. mantissa VIII, 93.

<sup>2)</sup> Propter malitiam resistentium non din durat. Chron. Udalr. August. 3u 1255.

<sup>8)</sup> Sartorius I. Eichhorn II, 124.

<sup>4)</sup> Pagi ju 1208, c. 13. Deeren über Rreugguge 139. Meze-

# 298 Alterthumer bes Staate: unb Privat-Rechts.

tigere Freibriefe. Geine Nachfolger ichritten rafc auf bies fem Bege fort, theils um ein Gegengewicht wiber bie Dacht bes boben Abels, theils um in ber Noth Gelb zu befom= Streitigkeiten, welche bei wachkenben Rechten ber men. Stabte mit ben Pralaten und Baronen nicht ausblieben 1). permittelten ober entschieden fie gern für bie Burgerschaften: allein ungeachtet all biefer Begunftigungen, blieben bie franabfifchen Stabte aus mehren Grunden weit binter ben ita-Bienischen und beutschen zurud; auch waren bort bie Rechte und Berhaltniffe ber größern und fleinern 2), so wie bie Stellung ber Einwohner verschieden. Leibeigene 1. B. erbielten in kungerem ober langerem Beitraume bie Freiheit 3), Abgaben wurden gang erlaffen, ober boch mit Beiftimmung ber Burger ausgeschrieben u. bergl. Name und Bahl ber Beamten waren nicht gleich; auch wechselten bie letten meift Dit Stadtgewohnbeiten und Gefete, welche man während des breizehnten Jahrhunderts häufig niederschrieb, find meist staatsvechtlichen und polizeilichen Inbalts. sber forechen von ber Procefform b; felten enthalten fie Bestimmungen bes burgerlichen Rechtes. Anfanas nabm man an, ber Konig habe allein bie Befugniß, Stabtrechte ju ertheilen; balb aber gaben fie, um abnlicher Bortheile willen, auch Grafen und Pralaten 6). Dem Italiener Galim=

rai abr. II, 200. Hallam I, 210. Hist. de Langued. II, 515. Velly III, 90.

- 1) Gallia christ. IV, 139; X, 433, 451, 460.
- 2) 3. B. Stabte mit eigener Obrigkeit, maire und echevins; und burgesiae mit einem koniglichen praepositus. Bouquet XIII, pref. 67.
- 3) Wer sich ums Ende bes zwolften Jahrhunderts in Beziers nieberließ, warb frei; in andern Stabten bauerte es breißig Jahre, ebe jeber Rückruf wegsiel. Hist. de Langued. III, 529, 530.
  - 4) Felibien hist. de Paris I, IX. 5) Hist. de Lang. III. 527.
- 6) 1231 bet Graf von Champagne: communias burgensium et rusticorum fecit, in quibus magis confidebat, quam in militibus suis. Alberic. 541.

beni siel es noch um die Mitte bes breizehnten Jahrhunderts auf 1), daß in den französischen Städten nur Burger, umd alle Ebelleute auf dem Lande in Burgen wohnten. Deutschsland hielt auch hierin wohl eine glückliche Mitte.

In Avignon finden wir im Jahre 1226 Potestates 2), vielleicht den italienischen nachgebildet, in Montspellier 1217 vierzehn Konsuln.

Narbonne schloß schon 1166 einen Vertrag mit Gentua, wo das Volk einwirkend erscheint 3); doch standen der Erzbischof und der Graf an der Spike, und noch 100 Jahre nachher hatte dieser sehr große Rechte. Ihm ward ein Sid der Treue geschworen, er sührte die Krieger an, leitete die Gerichte, hatte die Polizeiaussicht und mehre Einnahmen, ernannte Notare u. s. f.

Nismes erhielt im 12ten Jahrhunderte durch die Grasfen von Toulouse Bestätigungen mehrer, wahrscheinlich zum Theil älterer Rechte. Nach einem solchen Freidriese von 1198 wurde das Bolk oder bessen größerer Theil berusen, und wählte aus jedem Stadtviertel fünf gute Männer <sup>4</sup>). Diese zwanzig ernannten vier Konsuln, welche beschwuzen das Beste des Grasen und der Stadt wahrzunehmen. Schon früher waren Abgaden und Kriegsverpstichtung sestzgestellt, und bald nachher erging die Bestimmung: es durse in der Stadt keine Burg angelegt werden.

Der Abt von Pamiers '), bem bas Eigenthum ber Stadt mit vollem Rechte zustand, wollte es nebst allem Ansprüchen dem Könige Ludwig IX überlassen. Dennoch wurden die Konsuln und die ganze Bürgerschaft, wie es herkommlich sen, zur Berathung versammelt.

Paris erhielt erst unter Philipp I statt bes Grafen, einen Bursteher (prevot), und Ludwig VII entsaste bem

<sup>· 1)</sup> Salimbeni 302.

<sup>2)</sup> Hist. de Langued. III, preuv. 111, 169.

<sup>8)</sup> Ebendaf. III, 1, 118, 835.

<sup>4)</sup> Ebenbaf. pr. 37, 54, 60, 129.

<sup>5)</sup> Gallia christ. XIII, preuv. 95.

300 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

Misbrauche: Betten, Sausgerath u. bergl. ben Burgern für ben hof wegzunehmen 1).

Im Jahre 1182 stellte ber Erzbischof von Rheims bie Schöppen wieder in der Art her, daß die Burger jährzlich zwölf wählten und ihm zur Bestätigung vorstellten. Wer nicht körperlich unfähig war, mußte das Amt annehmen 2). Bon den Schöppen ging die Berusung an den Erzbischof. Die Burger sollten eigenmächtig weder Steuern ausschreiben, noch ein Siegel besiehen, da sie kein Stadtrecht hätten.

In Loulouse stand zu Anfang bes 13ten Sahrhunderts der Stellvertreter des Grafen an der Spise der ganzen Berwaltung; ihm zur Seite aber fünfundzwanzig Konsuln und mehre andere, jährlich wechselnde Beamte der Stadt 3).

- 2. In England erhielten die Städte unter Wilshelm II, Heinrich I und Stephan schon manche Rechte; besonders aber wußten sie von dem bedrängten Könige Joshann viel in Gute, oder durch Orohungen, oder für schwesres Geld zu gewinnen †). Er ließ die meisten königlichen Städte frei und bestimmte deren Zins. Die Bürger sollten weder Zolls noch BrückensGeld zahlen, nicht vor fremdem Gerichte belangt werden, nach Belieben heirathen dürsen und ihre Vorsteher selbst wählen.
- 3. In Spanien, wo die Städte als Vertheibigungspunkte gegen die Mauren boppelte Wichtigkeit hatten, erhielten sie schon im 11ten Sahrhunderte viele Freiheiten '): so Leon, Karrion, Llanes, Gepulveda, Logrono, Salamanka; doch standen neben den skabtischen Beamten, meist
  - 1) Dulaure I, 376, 436, 3) Gallia christ, X, pr. 48, 61.
  - 8) Hist. de Langued. III, 122, pr. 133; II, 509.
- 4) Anderson I, 506, 525, 624. Condon erhielt 1208 das Recht, den Maire zu mablen (II, 28), und war fcon im Jahre 1215 so fahn, dem Papfte zu erklaren, er burfe sich um weltliche Dinge nicht bekummern (Math. Par. 192).
  - 6) Hallam I, 891.

auch königliche, fo wie manche Gefete wohl einer königlischen Bestätigung bedurften.

#### 11. Bon ben Juben.

Die Berhaltniffe, ber Suben wurden im Mittelalter hauptfachlich burch zwei Dinge bestimmt: erstens, burch ben wechselfeitigen Religionshaß; zweitens, burch bie Unfichten von Gelb und Verkehr. Die Chriften faben in ben Juden nur bie Morber bes größten Propheten, folge halbstarrige Berachter bes Beilandes; bie Suben in ben Chriften nur aberglaubige Thoren und graufame Unterbruder ber natur= lichen Areiheit. Sebe mit unmittelbarem Bortheile verknupfte Benutung bes Gelbes erschien ben Chriften als Bucher; und indem fie, gegen bie Natur ber gefelligen Berhaltniffe, bas Nehmen von Zinsen unterfagten, trat bie Unmoglich= feit ohne Gelbverkehr zu bestehen nachbrucklicher hervor und fie mußten ben Juben in bie Sande fallen, welche burch jenes Gebot nicht gebunden und nach der Ausschließung von so vie-Jen andern Gewerben, fast auf bieses angewiesen waren. Selbst Geistliche und Pralaten verpfandeten ihnen Kirchenaut. beilige Gewänder, Relche, Reliquien, Megbucher u. a. m.; und obgleich bie Gefete bies für einen unanftandigen Digbrauch erklarten, marb er boch nie gang vertilgt 1). Eben fo me= nig gehorchte mon bem Berbote, ben Juben Gelb zu leihen, um bamit Bucher zu treiben 2). Deshalb befahlen Rirchengefebe: Die Juben follten feine übermäßigen, von Rreugfahrern gar feine Binfen nehmen, ober fich biefelben auf ben Sauptstuhl abrechnen laffen 3). Als auch biefe Befehle nicht zur Bollziehung kamen, zurnte Ludwig IX febr und unterfagte ben Juben bas Nehmen aller Binfen. Geine Rathe stellten ihm hierauf vor '): ohne Darleben konne bas Bolk

<sup>1)</sup> Joannis script. I, 587. Dos I, 280. 3 fcotte I, 479. Guil. Nang. chron. 31 1218.

<sup>2)</sup> Concil. XIII, 733, No. 15; 1464, Ng. 18., Pez. II, 525.

<sup>8)</sup> Concil. XIII, 1014, 1105. Inaoc. ep. XI, 159.

<sup>4)</sup> Vita Ludov. IX, p. 471.

nicht leben, nicht Aderbau, noch Gewerbe, noch Handel tüchtig treiben; auch sey es besser, daß Ungläubige, als daß Christen diesem verderblichen Gewerde nachhingen und wohl noch höhere Zinsen nahmen. Ludwig antwortete: die Präslaten möchten christliche Wucherer strasen, er werde an den Juden thun was recht sey. So wurden nun mehre Male die Güter der übersührten eingezogen, wovon der uneigensnützige König jedoch nichts für sich behielt, sondern denen, welche Zinsen gezahlt hatten, dieselben ersetzte und den übersschuß zu milden Stistungen verwandte.

Dennoch blieben Gelbgeschäfte und Hanbel ber geswöhnliche Beruf ber Juden, und nur ausnahmsweise sins den wir sie als Grundbesiger, Sastwirthe und Arzte 1). Während Friedrich II (so verschieden waren auch hierüber die Ansichten) sie zu Ansiedelungen aussorderte und diese begünstigte 2); verwies sie Ludwig VII auf Handarbeiten und Handel, und verbot ihnen den Landbau und Grundzbesig. Einzelne Kirchenschlüsse sehten sogar sest: sie sollten keine Arzeneikunde treiben, oder der Christ wenigstens keinen Juden annehmen 1); welche Bestimmungen indes, bei ihrer oft überwiegenden Geschicklichkeit, gleich den übrigen umganzgen wurden.

Allgemeiner, wichtiger und strenger war bas Gebot '): tein Jube folle ein offentliches Umt erhalten; und bennoch finden wir sie bei Königen, Fürsten und Pralaten
oft in sehr großen und, besonders als Finanzpachter, in
fehr nachtheiligen Wirkungskreisen '). Papst Innocenz III

<sup>1)</sup> Sommersberg script. I, 820. Hist. de Langued. II, 516. Monum. boica IV, 282; XIII, 375. Guil. Armor. 71. Hund. metrop. II, 578. Gesta Trevir. Mart. 190.

Regesta 290. Martene thes. I, 489. Soberft. Band HI, 497, 498.
 B Harsheim III, 583. Concil. XIV, 97.

<sup>4)</sup> Bened. Petrob. I, 36. Reg. Greg. IX, Jahr VI, urf. 363. Gonc. XIII, 1266 u. a. D.

<sup>5)</sup> Herm. Altah. 3tt 1286. Meichelb. hist. Fris. II, 2, ttrf. 35. Hist. de Langued. III, 531. Monum. boica IV, 86. Hemingf. II, 39.

fcinkt, daß mehre Firsten mit ihnen bei Bebruckungen und wucherlichen Geschäften gemeine Sache machten 1), und manichen ergriff erst die Reue auf dem Sobtenbette, wo dann willkurliche Bestrafung der Juden die Sachen wieder in Debnung beingen follte.

Bu manchen Abgaben hielt man die Juden nicht fitt fähig ober verpstichtet 2), andere wurden ihnen im einzels nen erlassen, von andern kausten sie sich los; im ganzen aber dehandelte man sie in dieser Hinsted durchaus willkirzlich, und gesellte der Last wohl noch Spott hinzu 3). Eher läst sich rechtsertigen, daß sie Zehnten, Beiträge zu Kirchendauen und andere geistliche Abgaben zahlen sollten, besonders wenn sie Häuser und Grundstüde erwarden 4); bisweiten aber sprachen die Christen, um ihnen diese theurer verkausen zu können, selbst sie die unbedingte Steuerfreiheit der zus dischen Erwerder. Mit Recht stellte sich der Papst diesem Misbraucht entgegen und zwang die Weigernden dadurch zur Zahlung, daß er den Christen verbot von ihnen irgend etwas zu kaufen.

Rein Jude, dies wurde fehr oft befohlen, sollte christliches Gesinde, oder gar christliche Ammen haben be allein bie gute Bezahlung reizte so zu übertretungen dieser Borschrist, daß selbst Kirchenbann ohne Ersolg blieb. Die Christinn welche sich zum Beischlase verführen ließ ), wurde nach einem wiener Kirchenschluß von 1267 zur Stadt hinausgepeitscht und verwiesen, der Jude zahlte wenigstens zehn Mark Strase. König Ladislaus von Ungern verbot im Jahre 1092, daß ein Jude eine Christinn heirathe, und

<sup>1)</sup> Innoc: ep. X, 190. Miraei op. dipl. I, urf. 90.

<sup>2)</sup> Moris von Borms II, 140, Urf. 1. Gallo II, 68. Sanbs

<sup>8)</sup> Saxii Pontif. Arel. 262.

<sup>4)</sup> Reg. Hon. III, Sahr II, Urt. 838; IX, Urt. 368. Concil. XIV, 97. Innoc. ep. X, 61.

 <sup>5)</sup> Math. Paris 95, in add. 182. Concil. XIII, 430, No. 26.
 Innec. ep. VII, 194. — 6) Concil. XIV, 866.

304 Alterthumer bes Staats: und Drivat-Rechts.

als. unerhort, im Jahre 1222 ein Stiftsberr, in England bies gethan hatte, warb er verbrannt 1).

Rleibungen wodurch die Juden den Priestern bis gur Berwechslung ahnlich erschienen, wurden ihnen untersagt und befohlen: fie follten zur Auszeichnung einen bornartig gefrummten hut, ober ein Rad auf der Bruft, und die Beiber ebenfalls eine abweichenbe Ropfbebedung tragen 2).

An Resttagen burften bie Juden ibre Laben nicht offnen: fie mußten biefelben ichließen, wenn bas beilige Salmment vorbeifam 3). Mahrend ber Charmoche follten fie fich in ihren Saufern balten und nicht, wie es wahl geschehen fen, ftoly und übermuthig bezeigen; fie follten an Kasttagen tein Fleisch taufen, von ihrem Gingeschlachteten nicht bas Berworfene, von ihrem Beine nicht ben feblechten Überrest an Christen verkaufen, woraus bann mabl gar, hochst unanständig, Abendmablewein bereitet werbe.

Bur Widerlegung bes judischen Glaubens wurden im Mittelalter viel Bucher geschrieben, ihre Bekehrung als ein Gegenstand loblicher Thatigkeit angefehn, und in einigen Landern, g. B. in Ungern fogar befohlen. ): fie follten, ba= mit ber Unterricht besto beffer vor fich geben tonne, nur an Orten wohnen wo ein Bischof sen. Die Kirche forgte 1). baff man getauften Juden ihr Erbtheil ober die Erziehung ihrer Kinder nicht entzog, und gab ihnen felbst geiftliche Stellen ober andere Belohnungen; ofter wurden fie aber

<sup>1)</sup> Engels Gefd. von Ungern 189, 208. Waverl. annal.

<sup>2)</sup> Concil. XIII, 1283, 1257, 1314; XIV, 97, 118, 171, 244, 366. Murat, antiq. Ital. I, 897. Baluz. miscell. I, 188. Doch be= fabl honorius III, man folle fie nicht in biefer hinficht aus Beig beuntubigen, ba fie boch fo fenntlich maren: quod ignoranter commisceri non possint. Regesta, Jahr V, urt. 104.

<sup>8)</sup> Concil. XIII, 1004, 1105; XIV, 281, 366. Innoc. ep. X. 190. : Duchesne V, 820.

<sup>4)</sup> Martene thes. V. Engels Gefch. von Ungern II. 208. Sefee von 1100.

<sup>5)</sup> Reg. Greg, IX, Jahr II, 51: bag bie Kinder nicht bei ber

von keiner Partei fehr geachtet und geriethen in bie bochfie Roth, weshalb z. B. Innocenz III einem Rlofter aufgab, folch einen Unglücklichen zu ernahren 1). Bubifche ober fag. racenische Anechte taufte man ohne Rudfieht auf den Ginspruch und die Entschädigungsgesuche ihrer Serm2). bitterer mußte es judiden Altern erscheinen, wenn man ibre Kinder angeblich bekehrte, in Rlofter aufnahm und aller Bitten und Berwendungen ungeachtet nicht zurückgab, ja nicht einmal wieder seben ließ 3). Bieweilen verfolgten die Juden Reubekehrte bis in bie Rirchen, ober fie widerfesten fith beren Taufe, wie z. B. 1241 in Frankfunt, wobei es gu Morb und Brand tam, 180 Juben erschlagen, und bie mur übrig bleibenden 24 getauft wurden .\*). Ginige Male erlaubte die Obrigkeit, g. B. Kaifer Beinrich IV, daß mit Gewalt getaufte Juben ihren alten Glanben wieber annahmen; bas Erbe ber Grichlagenen betrachtete er indeg wie bermloses Gut und bebielt es für sich . Ber freiwillig getauft mar und gurudfrat, litt fehr ftrenge, ja bisweilen Die Todesftrafe. Religionsgesprache zwischen Christen und Juben, wurden in der hoffnung fie gu befehren begunftigt; bann aber auch wohl gehindert, weil diese oft behaupteten nicht mit Grunden wider:egt, fondern burch Drobungen

jubifch gebliebenen Mutter sollten erzogen werben. — Ein getaufter Jube Abt. Le Paige bibl. Praem. 469. Concil. XIII, 480, No. 26. Innoc. ep. VIII, 121. Alberic. 543.

- 1) Innoc. ep. II, 234.
- 2) Ibid. IX, 150. Doch heißt es VIII, 50: cum servi Judaeorum emptitii sive vernaculi convertuntur ad fidem, licet pretium quod pro talibus dari debet in canone sit taxatum, per Judaeos ipsos tantum facis de bonis episcopalibus detineri, quantum ipsi cosdem servos valuisse firmaverint juramento.
- 8) Beispiel von einem sechsjährigen Mabchen. Acta Sanct, vom vierten Mai, 532.
- 4) Guil. Neubr. IV, 7. Erfurt, chron. S. Petrin. Lamb. addia, 3u 1283. Hist. Landgr. Thur. Accard. 412.
  - 6) Luneb. Chron. 1352. Bouquet: XVI; 8.

eingeschreckt zu seyn 1). Roch weniger sollten sie mit unersahrnen Christen Untersuchungen der Art einleiten und diese vielleicht durch Scheingrunde versühren. Bei einem Relissionögespräche zwischen einem Abt und einem Inden, dat ein zuhörender alter Ritter mitreden zu dürsen und fragte, nach erhaltener Erlaudniß, den Juden: od er an die Zeuzung, Geburt und Himmelsahrt Christi glaube? Auf die Antwort: nein, schlug jener ihn so auf den Kops, daß er zur Antwort-2): "ihr seyd noch mehr zu tadeln, daß ihr solche Gespräche veranlaßt, wodurch viele Christen in Zweisel gezrathen. Wir Laien mussen in solchen Fällen drein schlagen."

Man betrachtete ben Talmub und ahnliche Bucher ber Juben als Urfach ihrer Halbstarrigkeit; beshalb befahlen Gregor IX und Imnocenz IV, sie sollten ihnen weggenommen, das Unschädlichere bei den Bettelmonchen niedergelegt, das Schädlichere und gegen Christus Lästerliche aber verbrannt werden 3). Wir können diese, nie überall zur Aussführung gebrachten Besehle, an sich nicht billigen: anderersseits aber läst sich behaupten, daß unter dem Namen des Talmuds eine noch strengere Herrschaft über die Denks und Gewissens Freiheit der Juden ausgesibt ward, als jemals durch Kirchenversammlungen, Papste und Konsistorien, über die Christen 4).

Dennoch finden wir mehre Beispiele, daß Christen zum Judenthume übertraten; wozu indeß wohl seltener innere Überzeugung, als der Wunsch wirkte, an gewissen Vorrechten der Juden Theil zu nehmen, oder durch dieselben anderweite Begunstigungen zu bekommen 3). Auf jeden Fall

<sup>1)</sup> Berard. d. Nap. 1. Couc. XIV, 366. Wilh, Malm. 123.

<sup>2)</sup> Joinv. 11.

<sup>3)</sup> Ripoll I, Urt. 142, 189. Bullar. magu. I, 85. Concil. XIV, 28. Nach Martene thes. I, 439, erließ schon Lubwig VII im Jahre 1154 ein ahnliches Geset.

<sup>4)</sup> Dies fagt Augusti Alterth: IV, 366, und wohl mit Recht.

<sup>5)</sup> Rlagen Gregors IX und Klemens IV hieruber. Reg. Greg. IX,

erhohten Ereigniffe biefer Art ben Saß gegen bie Suben Ein anderer Sauptgrund beffelben mar ber Spott, welchen fie fich, ber Angabe nach, gegen bie Chriften erlaubten und bie im ganzen Mittelalter herrichente Meinung, baf fie, aus Aberglauben und Religionshaß, fogar Chriften, befon: bers Christenkinder ermorbeten. Go fagte man ihnen 3. B. nach: sie batten geaußert, bie Christen bielten einen von ben Juden gefreuzigten Bauerkerl fur ihren Seiland; fie batten, zur Berspottung Christi, einen lebendigen Bock gefreugigt 1) u. bergl. Man ergablte ferner: Die Graffinn von Brennes übergab den Juden einen des Diehstable und Tode schlags beschulbigten Christen, und einen gur Bablung un= fabiaen Bauer 2). Beibe murben von ben Juben mit Domenkronen gefchmudt, umbergeführt, gefchlagen und bann aufgebangen. Ist die Erzählung wahr, so erscheint bie Schuld ber Grafinn und die Schuld Konig Philipp Augusts. welcher bafür mehr benn achtzig Juben verbrennen ließ, keineswegs geringer, als die der Angeklagten. Die Juden balten, so bieß es weiter 3), Chriftenblut für ein Mittel gegen Blutfluffe, für blutstillend bei ber Beschneibung; sie gebrauchen es als Liebestrant; fie opfern jabrlich einen Chriften, und bas Loos entscheibet, welche Judengemeine biefen Arevel übernimmt. Db man nun gleich nicht leugnen kann. Aberglauben und Religionshaß habe bismeilen zu folden Unfichten und Freveln geführt 1); so ift es boch noch gemiffer, daß die Chriften unbewiefenen Gerüchten und Unschuldigungen ber Urt nur zu oft vollen Glauben beimaßen. ober es auch abgesehn von allen einzelnen und bestimmten

Jahr VI, Urk. 353. Bullar. Rom. I, 151. In Ungern zahlten bie Juben so wenig Abgaben, daß Christen Iben wurden, bis Ronig und Geistlichkeit streng, bazwischen trat. Oull mann Gefc. ber Stande III, 78—80.

<sup>1)</sup> Innoc. III, ep. VII, 186. Bromton 1005.... Math. Par. 618.

<sup>2)</sup> Rigord. 85. Brit. Phil. 108.

<sup>8)</sup> Acta Sanct. vom 17ten April, 505; 19ten April, 697; 20sten April, 836. — 4) Chron. Erford. Schannat. 96.

308 Alterthumer bes Staats- und Privat=Rechts.

Beranlaffungen, für eine Chriftenpflicht hielten bie Juben turzweg tobt ju schlagen, ober boch für erlaubt fie auf bie mannigfachfte Art zu bebrücken und zu mißhandeln. wollen, aus vielen Beifvielen, wenigstens einige mittheilen. Im Sabre 1098 ließ Bergog Bretislav von Bohmen atte Buben einfangen und hart besteuern, weil fie bas; ihnen von ben Kreuxfahrern aufgezwungene, Chriffenthum wieber verlaffen batten 1). Bie man überhaupt beim Ausbruche ber Kreuzzuge mit ihnen verfuhr, ift in ber Geschichte be-Im Jahre 1236 wurden in Aulda von reits erzählt 2). ben Kreuxfahrern zweitindbreißig Juden erschlagen, weil zwei Juden fünf Kinder getobtet und ihr Blut in gepichten Sacken aufgehangen hatten 3). Konig Konrab veranlagte vor mehren'angesehenen und gefehrten Mannern eine Untersuchung: ob bie Juden zu Reierlichkeiten und Reinigungen am grunen Donnerstage wirklich Christenblut bedurften; wenn bies mahr fen, wolle er fie fogleich aus bem Reiche vertreiben. Die Untersuchung führte zu teinem beffimmten Ergebnif. und für große Bahlungen erhielten bie Juden neuen Schut. Im Jahre 1261 ließ Erzbifchof Rupert von Magbeburg bie bafelbft zum Laubhuttenfeste versammetten reichen Juben gefangen feben, ihre Saufer und Laben erbrechen, bas pornefundene Golb und Gilber wegnehmen. Rur gegen Bablung pon 100,000 Mart wollte er fie frei laffen 1).

Moch übler, als in Deutschland, erging es ihnen oft in Frankreich und England. Dort wurden im Jahre 1172 viele zu Blois verbrannt, weil sie ein Christenkind zu ihrem Ofterseste gekreuzigt, dann in einen Sack gesteckt und in die Loire geworfen hatten b. Acht Jahre spater ließ der Ko-nig Philipp August unter ahnlichem Vorwande die Juden

<sup>1)</sup> Bohem. chron. c. 49. Cosmas 2077.

<sup>2)</sup> Sobenft. Band I, S. 71 ff.

<sup>8)</sup> Erfurt. chron. S. Petrin. und Auct. inc. ap. Urstis. zu 1236.

<sup>4)</sup> Gudenus II, 943. Magdeb. chron. 331.

<sup>5)</sup> Robert, de Monte, Rigord. 6, 42. Radulph. a Diceto imag. 609. Guil. Armor. 71. Corner 824.

im größten Abeile feines Beiche, an bamfelben: Tage gefan: gen feten und, - bas:: war bis Bainbtfache ::-- ihr: Bermogen einziehen. Biefe Ritter, Burger und Bauern, welche ben Juben viel abgelieben hatten, freuten fich bierüber und verlangten bie Richerschlagung aller Gebuiben; andere welche fich langer Crebit, erhalten, wollten, ober bas Berfahren für ungerecht hielten, wurden ihre Borfwtecher beim Koniges Diefer trat nach bem Rathe eines Einfieblers auf bie Seite ber erften, feblug mile Schulben an bie Juden nieber. ließ fich aber für biefe Begunftigung ein Rimftet bes Betrages einzahlen. Im Johre: 1182, ergingen neue Ragen über bie Ruben: fie tranfen aus perpfandeten Kirchengefagen, mas selbst Nebukadnezar nicht gewagt habe; von einem andern fen, and Murtht vor Rachstellungen, ein toftbared Areuzbild in einen Sack gestegt und in einen Graben voller Uns rath geworfen worben u. bal. Deshalb erging ein toniatie cher Befehl: alle Sien follten binnen furz gefehter Rrift bas Land rammen und bis babin ibe: bewegliches Gnt ver duffern. Landereien, Saufer u. bergl. nahm ber Ronig an fich, und ein Geschichtschreiber rechtfertigt ibn bamit: er habe von feinem Bater nur wenig geerbt und fen vollkommen befugt gewesen ben Buben, als feinen Knechten .: - alles au nehmen! Im Sabre 1198 kehrten indeß bie Juben, mahr scheinlich für neue große Zahlungen, nach Frankreich zurück. Um fich fur biefe Millfur zu erholen, mochten fie aber argen Bucher treiben; wenigstens fette 1218 ein Gefet fest 17: Die Juden burfen sich nicht an ben Leib, bas Bieb, Ackerund Saus-Gerath bes Schuldners halten, und in ber Boche nicht mehr als zwei Rummi vom Pfunde Zinsen nehmen. Rein Chrift wird wegen Schulden an Juben gezwungen fein Erbe zu verkaufen, ober mehr als'zwei Drittel feiner Einnahmen zur Tilgung anzuweisen. Geschieht bies, so machit die Schuld nicht weiter, wie benn überhaupt jebes Unlehn immer nur auf ein Sahr gultig ift. - In ben

<sup>1)</sup> Vincent. spec. XXX, 85.

Iahren 1223 und 1230 befahl ') Ludwig IX: kein Inde darf sich eigenmächtig in das Land: eines andern Herrn begeben. Alle Schulden werden binnen drei Lahren, jedoch ohne Iinsen, abgetrugen; Verschreibungen welche älter sind als fünf Iahre, gelten nur, wenn spätere darauf Bezug nehmen und sie ausdrücklich anerkennen. Iede wird vordem Herrn des Inden ausgesertigt und eingetragen. Der Versuch, alle Anleihen dei Iuden auszuheben, mistang. Später, als Saracenen dem Könige in seiner Gesangensschaft vorwarsen, wie gottlos es sen, daß er die Morder Christi in seinem Lande dalbe, desaht er alle sortzujagen, die sich nicht mit mechanischen und Handarbeiten ernähreten.

Bei ber Kronung von Richard Lowenber, hatten fich bem Befehle: numiber einige Suben eingefunden, wurden entbedt und erschlagen. Daran reibte fich eine allaemeine Berfols gung im gangen Reiche, wobei zuflet bie habfuchtigen Chriften über ben Raub zerfielen und ein guter Theil Conbond nieberbrannte. Um bie Beit bes Kreuzzuges begannen bie Frevel von neuem. Biele haßten bie Juben ihrer Relis gion. Citele ihres Aufwandes, die Berfchulbeten ihrer Bins-Bon biefent, welche schulbenfrei ju forderungen wegen. werben hofften, ging größtentheils ber Unfftand aus, welcher sehr vielen Juden Guter und Leben koftete. In Mort bat: ten fich 500 in eine feste Burg gerettet, zu beren Belages rung ein Eremit antrieb, ber aber fogleich von einem Stein erschlagen wurde. Tros bieses Zeichens feste man bie Belagerung fort, bis bie Juben burch bie Übermacht und burch hunger aufs außerste gebracht murben. Da fragten fie eis nen alten, vom feften Lanbe berübergekommenen Gefeteunbigen um Rath, und er fprach: "wer barf Gott fragen, marum thust bu dies ober bas? Wir sollen ihm mit unferem Leben ein freies Opfer bringen und fur bas Gefet fterben;

Martene coll. ampl. I, 1183. Duchesne V, 421. Alberic.
 — 2) Math. Par. 576.

nicht aber als Abtrunnige von ber Gnabe unferer Reinde Bulfe erwarten, ober uns unebel von ihnen fchlachten laffen." Manchen ichien biefer Borichlag ju fchrecklich, und fie trennten fich von ben Entschlossenern. Diese aber begannen bamit, bag fie all ihr Besithum und ihre Rostbarkeiten vernichteten. Dierauf machte Jokfus, ber als ber reichste in York beneidet und bewundert wurde, ben Unfang, tob= tete Unna fein geliebtes Weib und nach geringer Bogerung auch seine beiben Rinber. Die übrigen folgten biesem Beis fpiele, ber Alte burchbobrte Joffus, warf bann ben Keucrbrand in bas Gebaude und fiel endlich als ber lette von feiner eigenen Sand. Bald fliegen die Klammen empor und bebrangten unerwartet bie, welche ihr Leben hatten erretten wollen. Sie gogen fich in bie fernften Winkel aurud. Metterten auf bie außerften ginnen, meift vergebens: benn einige ergriff bie Flamme, andere flurzten in die Tiefe hinab. Den übrigen versprach man, als fie fich zur Taufe bereit erklarten, Lebensfriftung: kaum aber traten fie aus ber Burg bervor, fo murben fie ermorbet. Dann gog ber muthenbe Saufe, von Eigennitigen geleitet, jur Rathebralfirche und verbrannte bie bafetbit aufbemahrten Schuldverschreibungen. Sie freuten fich bes gottgefälligen Berfes, und bie Obrigfeit wollte ober kounte es nicht verhindern. Bon eis nigen welche fehr viel gewonnen hatten, ließ ber Ronig amar Gelbstrafen beitreiben; allein bie Sauptfrevler gingen frei aus und begaben fich jum Theil nach Schottland 1). -Von Johann ohne Land und Beinrich III wurden bie Suben auf bas willfurlichste und harteste geschatt, und bann wiederum von den aufrührischen Baronen bafur verfolgt, ia erfcblagen, weil fie ben Konigen Gelb gezahlt hatten 2)!

<sup>1)</sup> Bromton 1172. Guil, Neubr. IV, 9, Rad. a Diceto imag. 651. Rog. Hov. 665. Hemingf. II, 44.

<sup>2)</sup> Neuburg, chron. 30 1264. Wikes chron. Math. Par. 108 — 111, 160, 331, 410. Alle Schuldverträge follten in Inkunft schriftlich abgefaßt, in mehren Eremplaren ausgefertigt und von zwei Suben, zwei Christen und zwei offentlichen Beamten gepruft und

Im Jahre 1239 mußten sie, wegen eines angeblichen Christenmordes, den dritten Theil ihrer Ginkunste abliesern; zwei
Jahre darauf zahlten sie, dei Strase der Berweisung oder
lebenslänglichen Gesängnisses, 20,000 Mark; 1243 nahm Heinrich III von den nochmals Besteuerten das Gold eigenhändig in Empfang, seine Beamten nur das Gilber; 1251 erpreste derselbe so viel Geld von ihnen, daß der Geschichtschreiber sagt: er habe sie mehr als geschunden, er habe sie ganz zersteischt und zerrissen. Früher, im Jahre 1210, sieß König Johann alle Juden einfangen, damit sie sich mit Gesde löseten. Dem einen, welcher sich weigerte das Beklangte zu geben, wurde täglich ein Backzahn ausz gezogen. Zu spat wankelmuthig und durch Schmerzen erschöpst, zählte er beim Beeluste des achten Zahmes.

Aus dem allen geht hervor, daß die Juden, welche man als Kammerknechte der Könige bestrachtete, durch dies Vershältniß eben nicht gewannen, und ihnen statt des größern unmittelbaren Schutzes nur unmittelbare Bedrückung zu Theil wurde. Roch bestimmter suchten die Kaiser aus alten Einrichtungen darzuthun: ihnen sey jeder Jude unmittelbar und unbedingt unterworfen 1); wir sinden jedoch nicht wenig Beispiele, daß auch Fürsten und Prälaten von ihren Juden sprechen und Judenzind erheben, es sey aus eigener Racht, voer weil sie ihnen überlässen und verpfändet waren 1). Nicht minder mußten sie häusig ohne Rücksicht auf anderweite Lasten, zu den städtischen beitragen 1).

verwahrt werben. Aber biese Maapregeln waren ben Juben und Berschwenbern gleich ungelegen. Rog. Hov. 745.

- 1) Math. Par. 556.
- 2) Imperialis auctoritas a priscis temporibus, ad perpetuam judaici sceleris ultionem Judaeis induxerit perpetuam servitutem. Lunig Reichsarch. cont. I, von Österreich, urf. 168, von 1237. Servi camerae speciales. Leibn. prodr., urf. 12.
- 8) Ried. cod. I, urt. 387. Ludw. reliq. II, 227, 386. Erath. cod. Quedlinb. 252. Schöpfl. Als. dipl. I, urt. 597. Neritin. chr. ju 1195. Sullmann Gefch. ber Regalien 54. Beige I, 9.
  - 4) Gemeiner Chron. 296.

Dieghohenkausischen Ronige nahmen sich ber Juben mehr an und hielten weit ftrenger auf Gerechtigkeit; als bie franzosischen und englischen; so daß Endroig VII sogar Briedrich I. obwohl mit Unrecht, über zu große Begunftigung ber Juben tabelt 1). In ben 1253 anfgerichteten allgemeinen Frieden ber rheinischen Stabte und Kursten 2), wurben bie Juden mit inbegriffen, und ber Erzbischof von Mainz mag ihnen als Reicksindenrichter doch bisweilen genlicht, ha= ben. Im ganken zeigten fich bie Navke vernünftiger, mieigennütziger und unparteiischer, als bie Laienfürsten, und traten som bl. ben Anmaagungen und Betrügereien ber Juben. als der Willfar und Sabsucht ber Christen entgegen. Als Annacent II im Sabre 1131 mit großem Gevrange in Paris einzog, techngen ihm auch bie Juben entgegen und überreichten ihm bas Gefesbuch. welches unter einer Dede lag. Er antwortete: "moge Gott ber Allmachtige bie Dece von eurem Berten bimvegnehmen 3)!" - Dhne Erlaubniß, dies befahlen mehre Papste, follten die Spnagogen nicht erweitert und permehrt; ober den Kirchen gegenüber hoher und schoner als diese erbaut werden 1).

- t) Benquet XII., 286. Der Erzösichof von Köln maßte sich wegen willkülicher Behandlung ber Juden von Ftiebrich I rechtsertigen (Godostr. mon. zu 1188). Die Juden von Avignon übergad er dem Schute des dassen Bischofs, damit sie gegen Gewalt bester gesichert würden (Galdia christ. I, Urk. 19). Friedrich II stes einen Juden, dem der Podesta von Ravenna Unrecht gethan, volles Recht widersahren: denn der Kaiser musse gegen Zuden und Christen auf gleiche Weise Gerechtigkeit üben (Fantuszi III, 47). Kontad IV sagt in einem Freibriefe für die Juden: illos gratiori humilitäte complectimur, legis humilioris quos gravat conditio, et qui in sola protoctione nostrae lenitatis respirant (Petr. Vin. VI, 12). Rach einem Freibriefe Friedrichs II für die Juden in Wien, hemmte Berusung an den Kaiser die Vollziehung niederer Rechtssprüche. v. hors manr Gesch. von Wien II, 1, Urk. 49, von 1238.
  - 2) Leibn. mantissu VIII, 92. Schwabensp. 26.
- 3) Suger vita Ludov. VI, 518. Im Jahre 1242 glaubten bie beutschen Juben, ihr Messias werbe kommen. Gesta Trev. Mart. 247.
  - 4) Decret. Greg. V, 6, 7. Martene thes. I, 879. Concil. XIV,

## 314 Alterthumer bes Staate: und Privat-Rechts.

ber Juben gegen Christen follten nur gelten, wenn auch Beugnisse ber Chriften wiber bie Juben angenommen wirben. Rein Jube habe, als folder, ein Recht alle geiftlichen Gerichte zu verwerfen u. f. m. Andererfeits fette Innotenz III. auch bier als großer herrscher fich zeigenb, zur hemmung ber Willfur feft 1): tein Jube foll gar Taufe gezwungen, kein Getaufter verhöhnt werben. Wiemand barf obne Urtheil und Recht ihre Besithumer beeintrichtigen, ibre Rechte verfurgen, ober etwas von ihnen erpressen; niemand barf ihre Fefte ftoren, ihre Gottesader verwüßten, ober gar ihre Leichname ausgraben um Gelb zu finden. Ganz auf ahnliche Beise verfügten Klemens III. Sonorius III, Gregor IX2), und mit biefen Unsichten flimmten die größten Kirchenlehrer überein. Go fagt 2:: B. Bern= hard von Clairvaur 3): man mage fur bie: Betehrung ber Juben beten, nicht fie verfolgen.

Vorschriften und Rathschläge bieser Art kamen aber nicht einmal in Italien zur Anwendung. Go wurden sie 3. B. 1171 kurzweg aus Bologna, und 1225 aus Mailand

<sup>298.</sup> Innoc. op. VII, 186. Rach einigen Freibriefen sollte kein Zeugnis eines Christen wider sie gelten, wenn kein Inde mitzeuge. Bisweilen mochte dies nochig scheinen, aber das Mittel führte in noch größere Gesahr. Gemeiner Spron. &27. Und eben so eine seitig war es, wenn gar kein Zeugnis eines Iuden wider einen Christen angenommen wurde. Concil. XIII, 1266, Na. 83. Im Jahre 1257 klagten die Geistlichen in England: das Juden wegen Exebruch mit einer Christinn, wegen Frevel gegen heilige Dinge u. m. a. vor weltliche Gerichte gezogen und frei gesprochen würden, sobald ein Jude und ein Christ wider die Anklage eines einzelnen zeugten. Auch würden die Zeugen nicht vereibet. Math. Par. add. 185. In Regensburg war um 1227 eine Judenstadt, mit jübischen Obrigkeiten. Lang Jahrb. 854.

<sup>1)</sup> Innoc. ep. II, 802.

<sup>2)</sup> Lenfant concile de Pise II, 45. Regesta Hon. III, Sahr II, iitt. 726; V, 60. Rayn. zu 1235, §. 20.

<sup>8)</sup> Bernh. epist, \$65.

vertrieben 1); wogegen Roger I von Sicilien und Friedzich II fie billig behandelten 2).

über die Jahl der Juden fehlt es ganz an genauen Angaden 3); sie scheint sich aller Verfolgungen ungeachtet so wenig, als ihr Reichthum gemindert zu haben, welches letzte allerdings wiederum auf wucherliche Erwerdungsart schliessen läßt. Alle Thatsachen zusammengenommen beweisen: daß man in Bezug auf die Juden schwankte zwischen eizgennütziger Vorliede und verwerslichem Hasse, und daß diese doppelte Behandlungsweise gleich verderblich auf sie einzwirkte.

- 1) Giulini 399. Ghirard, I, 3, 91.
- 2) Baluz. misc. I, 188.
- 8) In Patermo lebten ums Jahr 1170 etwa 1500 Juben. Mongitor bullae 426. In der arabischen Welt legten sich viele Juben auf die Wissenschaften, besonders die Arzneikunde. Einzelne sinden wir in hohen Amtern; andere traten, des Gewinns halber, zum Muhamedanismus über. Abulfar. 259, 298. Abulfeda zu 1258.

set von 1232 nichts weniger als gehemmt wurde; c) daß nicht bloß die Bürger einseitigen, bisherige Rechte verletzenzben Deutungen der Bischose widersprachen; sondern auch der Kaiser mehre Male erklärte: es sey keineswegs die Abssicht, den Rechtsstand einseitig und eigenmächtig zu andern 1). Unter seiner Mitwirkung mußte den Stadten das etwa willkurch unter dem Vorwande jenes Gesetze Entzogene zurückgegeben werden.

Im allgemeinen mussen wir also bei ber Ansicht versharren: Deutschland habe gewomen, indem Gesetze bem Bersahren entgegentraten, welches in der Lombardei alle Rechte neben den städtischen vernichtete, alle Stände auslössete, und so durch eine Bürgerdemokratie hindurch zur Tyrannei sührte, die härter war als alle kaiserliche, Oberleistung. Hiemit soll jedoch nicht geleugnet werden: daß polistische Parteiungen, Sorgen und Gesahren und insbesondere der Hindlick auf die lombardischen Städte, die Kaiser disweilen von der schmalen Linie voller Unparteilichkeit hinzweg, auf die eine oder die andere Seite hinüberlenkten?). Im ganzen und großen waren aber in diesen Jahrhunderzten die Städte der gewinnende Aheil.

3) Bon ber Obrigteit, ben Bogten, Burgermeiftern, Rathen, Freiheiten, Sunften.

Die altesten Vorgesetzten in ben Stabten waren (wenn wir von den romischen Einrichtungen absehn) die Bogte, welche an vielen Orten von dem Könige, an andern von den Fürsten und Pralaten gesetzt wurden, und mehr oder weniger Rechte ausübten, nach Maaßgabe der Gesetze, des Herkommens, oder der augenblicklichen Machtverhaltnisse. Allerdings standen schon fruh die aus den Burgern genom=

- 1) Morit über Worms I, 468; II, Urf. 10, 11, 12. Ried. cod. I, Urf. 423. Securis 210. Eunig Reichsarchio, cont. IV, Abs. 54, Urf. 2. Ochs I, 299. Sentenberg ungebr. Schriften IV, 230, Urf. 1.
- 2) Bifchofe waren oft mit ber Erweiterung ber Stadtrechte burch bie Raifer, unzufrieben. Chron. praes. Spir. 2265.

viete Verhaltnisse: Die Rapitularien verloren an Ginfluß und Rraft, die Bolkbrechte bingegen behielten infoweit ihre Bebeutung, als jeber nach benfelben, nicht nach Landrechten beurtheilt und gerichtet wurde. Auf ben Stamm, Die Geburt tam es an um zu wissen, welch Gefet auf jemant Anwendung finde 1): mithin lebten in bemfelben ganbe; ia bemselben Orte, oft Menfchen verschiedenen Rechtes, und bie Landesgranze umzog keineswegs (wie in ber Regel ju unferer Zeit) Leute eines und beffelben geographisch festgestells ten Landrechts. Selbft Mann und Frau behielten, wenn fie aus verschiebenen Stammen waren, oft ihr verschiebenes Recht 2), und nur einzelnen, befonders vornehmeren, verftattete man die Bahl, nach welchem Rechte fie leben woll-Solche Anwendung der alten Bolksrechte finden wir bis über die Mitte des breizehnten Sahrhunderts 3); obgleich mehre Grunde, 3. B. Bermifdung ber Stamme, Unbequemlichkeit ber Unwendung verschiedener Rechte, allmabliche Ausbildung und größere Berwickelung ber Berbaltniffe, zu bem Beburfniffe neuer Gefete geführt hatten. Die Zeiten erlaubten es jedoch keinem ber spätern Raiser aus eigener, alleiniger, innerer Kraft ober Übermacht, Gesetzgeber bes ganzen Bolkes zu werben; fo baß bie Rechtslehre ber Deut-

<sup>1)</sup> Savigny I, c. 3.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. II, diss. 22. Antiq. Estens. I, 172, \$29. Maffei annal, di Mant. 456, 533. Ughelli IV, 10, 48. Affo Guast. 385. Parma II, 340,

<sup>8)</sup> Beispiele von 1267 in Gattula III, 805, für S. Germans; von 1265 für Andrien. Cartep. di S. Bartol. di Pistoja, wo hat italienische Mann das Recht der deutschen Frau annimmt. Beispiele zum eilsten, zwölften und dreizehnten Jahrhundert für Deutschland, haben Monum. doica VI, 133, 519; X, 22. Im Jahre 1216 war es in Mailand Regel, nach einheimischen Rechten zu leben, doch aber auch nach somdarbischem oder römischem Rechte. Giulini 321. In einer Urkunde des Bischoss für die Bürger von Katania von 1168 heißt es: Latini, Graeci, Judaei et Saraceni, unusquisque juxta suam logem judicetar. Amico II, 68.

schen im Mittelalter weit weniger bas Wert eines einzelnen schaffenben Mannes ift, als ber Biberichein und Abbrud bes gesammten Bustanbes aller. Schönnen und Richter. Bunfte und Korperschaften, Stabte und Stifter, Raiser und Stanbe. Staat und Rirche, alle wirften in großern und kleinern Rreisen, an unzähligen Stellen, gur Kortbildung bes Rechts. Überall machte bas Ortliche, Perfonliche, burch Bertrag und Abkommen Restgestellte einen Saupttbeil bestelben aus. Doch gab es auch ber Abnlichkeiten und ibereinstimmungen gar viele, und so treten statt ber alteren Rechte fleinerer Genoffenschaften und Stamme, allmablich Rechte für größere Theile Deutschlands, Bolksgesete im weitern Sie wurden lediglich von Privatversonen Sinne bervor. gesammelt; indes kann ber Mangel einer formlichen Beflatigung von Seiten ber Regierung ihr Ansehn nicht ents fraften, weil man nur nieberschrieb und ausammenstellte. was bereits burch alte Sitte, ober bestimmte Entscheibung Gefetestraft. gewonnen hatte. Infofern ift es minber wich tig ju untersuchen, wer bie Sammlungen verfaßte und wann bies geschah: benn unabhangig vom Sammler bestand bas Recht vor und nach feinem Werte.

Die alteste unter ben wichtigern Sammlungen solcher Gesetze ist ber Sachsenspiegel, welchen Eide von Repgow während ber ersten Hälfte der Regierung Friedrichs II zussammentrug. Zünger ist der Schwabenspiegel; noch jünger und minder vollständig das sogenannte Kaiserrecht oder franklische Landrecht. An diese Sammlungen allgemeinerer Gultigkeit reihten sich allmählich landschaftliche Rechte, so im dreizehnten Jahrhunderte schon das österreichische an; dis in den Stadtgesehen wiederum ganz das Örtliche und eigenthümlich Abgeschlossene zum Vorschein kam. Nicht minder wurde das Versahren vor Gericht beschinen: Richtsteig Landrecht und Richtsteig Lehnrecht bezeichnen die beiden Hauptzweige.

Die Anordnung biefer Rechtsbucher erscheint fehr will= furlich, Form und Inhalt in vieler Beziehung unpollfom=

men: allein sie waren bem Geiste und Beburfnisse ber Zeit angemessen und wirkten, ber Absicht gemäß, dem Andrange des kirchlichen und römischen Rechtes entgegen, ohne jedoch auf unverständige Weise deren Einsluß ganz zu vertilgen. Simmer blieben die beiden Spiegel eine Grumdlage allgemein ein en deutschen Rechtes: denn sie stimmen in allem wessenstichen überein, und man kann aus ihnen keine Entgegensehung dentscher Stämme ableiten, oder gar eine Arennung rechtsertigen. Der Unterschied der Rechte ist in Schwaben und Sachsen jeht größer als damals, und es ließe sich wohl behaupten: das Allgemeine sen in jener Zeit allgemeiner, das Eigenthümliche aber eigenthümlicher gewesen, als in unsern Tagen; auf welchem Wege sich die Selbständigseit des Ganzen, ohne Nachtheil für das Leben des Einzelnen, vielleicht am besten erhalten läst.

#### b) Bom Rirdenrechte.

Das kirchliche, das christliche Recht konnte unmöglich um der Stamm = und Volks = Rechte willen ganz zurückges wiesen werden: wohl aber trachtete man dahin, jene Gesetzgebung, welche für eine geoffendarte, für die höchste galt und die Christenheit zusammenhielt, mit der volksthümlichen zu verbinden und zu versöhnen. Diese Aufgabe ist so natürlich und nothwendig, daß sie nicht für unlösdar gelten kann, vielmehr jeder Versuch, dem kirchlichen oder dem volksthümlichen ganz allein die Herrschaft zu verschaffen, als verkehrt bezeichnet werden muß 1). Vom Kirchenrechte selbst soll in den kirchlichen Alterthümern das Nöthige beisgebracht werden.

# c) Bom romifchen Rechte.

In ben von deutschen Stammen eroberten Landern, wo bis bahin bas romische Recht galt, ward baffelbe nie

<sup>1)</sup> Außerungen hierüber in Richtft. Banbr. Borrebe. Sachfen- fpiegel I, 1.

förmlich und feierlich aufgehoben; boch traten allerdings in Hinficht, ber Rechtskenntniß und Anwendung große Beräusberungen ein. Die deutschen Gesetze behampteten ihre eisgenthümliche Stelle, manches Römische paste gar nicht mehr in die neuere Zeit, es sehlte an gründlichen Rechtslehrern, so wie an Kenntniß der vollkommenern Quellen; und aus den neuern sehr unwollkommenen, dem Edikte Theosdoxichs, dem Breviarium Alarichs u. dergl. ließ sich freslich die Aressichicheit des Altrömischen nicht erweisen. Doch verschwand die Kenntniß des letzten, besonders in einigen Theislen Italiens nie ganz 1), und weder das Aufsinden der pisaner Pandekten, noch ein bestimmter kaiserlicher Besehl, sondern eine große Zahl mannigsacher Gründe veranlaßten im zwölsten Jahrhunderte das Wiederaussehen der römischen

1) über bies alles bat v. Savigny Bahn gebrochen und and foaleich bie Sachen erichopft. Bir geben noch einige Beifpiele von Grwahnung bes romischen Rechtes: 1035 und 1092 lege Romana vivere. Affd Parma II, 840. - 1098 in einem Processe bei Reggio causidici ostenderunt legem imperatoris Justiniani, in qua continetur. eos qui ab herrario, vel ab augustali domo aliquid accipiunt, statim securos esse. Run werben ber Rober und bie Inftitutionen noch angeführt. Murat. ant. Ital. III, 648. Orig. guelf. I, 603. - 1109 bie Novellen erwähnt und stipulatio Aquiliana und acceptilatio. Camici 3. b. 3. Urf. XII, XIV, p. 72, 76. - 1166 fagt ber Bischof von Bamberg: qui auctore praetore possidet, recte possidet. Monum. boica V, 161. - 1167 wurden romifche Beftims mungen über bas Berauberungsrecht ber Beiber in bie vifaner Stadtgesebe ausgenommen. Opera della primat. di Pisa, mscr. Um 1200 waren mehre tuchtige Legisten in Reapel. Ciarlanti 328, 3m Jahre 1253 nahm man in Sarbinien ein Inventarium nach romischen Gefeben auf. Op. della prim. In bemfelben Rabre entsagte man in ber Schweiz omni juri civili et canonico. Archiv bes Kinangr. Urf. von Ruti, S. 121. — 1256 wird in Pom= mern bas jus civile empahnt. Dreger cod. I, urt. 289. - 1266 wird in einer Urfunde Ottofars von Bobmen aber bie Sagbfolge, auf baffelbe Bezug genommen. Meichelb. hist. Fris. II, 2, Urf. 83. Spuren beffelben in baierifchen Urtunben bes awolften und breizebn= ten Jahrhunberts hat gang verzeichnet. Jahrbucher 898.

Rechtsgelehrsamkeit und die Anwendung des romischen Rechts in einem zeither nicht gekannten Maage. diesen Grunden war gemiß der erste und wichtigste, die hobe Ausbildung und die Anwendbarkeit beffelben auf fo viel vorhandene oder neu entstehende Verhaltniffe. Minder, und bochstens in einigen ganbern wirkte ber Gebanke: bas gefammte romische Recht muffe als ein kaiferliches betrachtet und banach vorzugsweife gesprochen werben 1). Bologna war feit Irnerius (welchen die Markgrafinn Mathilbe angefeuert haben soll) die Hauptschule für bie Rechtsgelehrsamkeit 2), so wie Paris für die Theologie; und obaleich die Kirche beibe Beschäftigungen nicht vermischen wollte, und manchen Unwendungen bes romischen Rechts aus Grunben wibersprach, wirkte boch bas Erforschen besselben febr portheilhaft auf die weitere Ausbildung des kirchlichen Reck. Es war so viel innere Naturlichkeit und Verstand in febr vielen Bestimmungen des romischen Rechtes, es mar bas Interesse ber Wissenschaft so lebendig, daß einzelne Gebote der Papste 3), es als entbehrlich gang bei Seite zu stellen, keinen großen Erfolg haben konnten. berief man fich auch in geiftlichen Gerichten auf baffelbe 4). ober übertrug manche romische Bestimmungen in die firch= lichen Gefete.

<sup>1)</sup> Noch 1216 heißt es in den mailander Gesegen: ab imperio, omnis jurisdictio descendit; doch kehrte man sich nicht an den Kaisser. Giulini 325.

<sup>2)</sup> Ursp. chr. 291. Asti della ragione civile II, 134. Tiraboschi III, 380.

<sup>8)</sup> Honorius III sagt: sane licet sancta ecclesia legum saecularium non respuat samulatum, quae satis aequitatis et justitiae vestigia imitantur, so reiche doch das kanonische Recht in der Regel zu allen Entscheidungen hin, und man werde dies, beim Zurücksehen des römischen, desto sorgsältiger studiren und bilden. Reg. Hon. III, Jahr IV, Urk. 610. Ähnliches besahl Gregor IX. Decret. V, 83, 28.

<sup>4) 1224</sup> berief man sich in Cefalu vor geiftlichem Gerichte auf V. Band.

#### 322 Alterthumer bes Staate: und Privat=Rechts.

Der Ruten, wie ber Schaben, welchen bas romische Recht in mehren ganbern gestiftet bat, ift balb au boch, balb zu gering angeschlagen worben. Babrend einige baran alles Unbeil, ben Untergang ber Bolfsthumlichkeit, ben mittelba= ren Sieg bes heibenthums und ber Iprannei zu fnupfen fuchen: behaupten andere, bier fen allein Bahrheit, Beisbeit, Gerechtigkeit und Dagfigung. Jenen tann man augeben: bag manches Einheimische irrig gurudgefett, manches Fremde übertrieben verehrt und thöricht angewandt wurde: allein man barf andererfeits auch behaupten: mehre Theile. besonders des romischen Privatrechts, seven in sich so vollendet, daß sich nichts wiffenschaftlich vollkommneres erfinden Bas bas Seibenthum anbetrifft, fo wollen wir nicht geltend machen, Juftinian fen auch ein Chrift gewefen; sondern nur an den Borgug erinnern, welchen bas kirchliche Recht in allen irgend bamit verwandten Gegenständen ge-Die Eprannei altromischer Kaiser ift enblich burch bas Aufleben bes romischen Rechtes nichts weniger als beforbert worden; vielmehr bie Macht ber beutschen Raiser trop aller Bezugnahme auf bas frembe Recht, feitbem, und nur zu febr, gefunken. Den übertriebenen Lobrednern bef= felben muß man entgegnen: Staat, Rirche, Biffenschaft, Bolt find nicht mehr altromisch, und konnen es nicht fenn; und wenn schon bas kirchliche Recht mit ben Bolksrechten in Übereinstimmung gebracht werden follte, fo erscheint es noch weit nothiger, bas romische mit beiden in ein richtiges Berhaltniß zu feten. Die wiffenschaftliche Bollenbung def= felben ift hiebei zwar von großer, jedoch nicht von fo un= bedingter Wichtigkeit, daß bas driftliche und bas deutsche bavor zurudweichen mußten. Auch entbehren biese beiben Bestandtheile ber wissenschaftlichen Ausbildung keineswegs gang; ja in mehrfacher Sinficht läßt fich an biefelben etwas viel großartigeres anreihen, etwas viel tieffinnigeres aus

bie Panbetten. Gregorio II, prove 80. über bie Amwendung bes romischen Rechtes in Subfrankreich. Hist. de Langued. III, 512, 527.

ihnen hervorrusen, als aus dem routschen. Mit Recht nimmt und nahm also dies, nach dem kirchlichen und dem Landrechte, erst die dritte Stelle den Wurdigkeit und Anwendbarkeit ein.

# 2) Bon ber Gerichtsverfassung.

Schon aus der Entwickelung det persönlichen Abstufungen aller Einwohner und Stande ergiebt sich, daß auch
eine Absonderung und Stusenfolge der Gerichte vorhanden,
und keineswegs eines für alle Gegenstände und Verhältnisse angeordnet war. Selbst das niedrigste Dorfgericht bilbete sich anders, wenn die Gemeine aus lauter freien Leuten bestand, und wenn sie mit Dienstleuten oder Hörigen
vermischt war 1). Das untere Gericht, welches dem herrn
zustand, pslegte man mit dem Grundbermögen zu veräubern 2); weil aber manche Gegenstände dem niedern Richter entzogen waren, und der Graf bei manchen Olngen
einzugreisen das Rocht hatte, bildete sich die Patrimonialgerichtsbarkeit in diesem Zeitraume noch nicht völlig aus.

Bu jedem Gerichte jeder Art gehorte ein Richter, der wenigstens schöppenbar frei seyn sollte, und Schöppen ober Geschworne 3). Erklarte jener eiblich, er wiffe nicht, was

<sup>1)</sup> Eichhorn in Savigny I, 2, 187. Potgieser 326. Dulle mann Gefc. b. Stanbe I, 244.

<sup>2)</sup> Schultes toburg. Gesch. Urt. IX. Beise Gesch. v. Sachs sen I, 292. Arx I, 307. Gemeiner Urspr. von Regeneburg 26.

<sup>8)</sup> Sachsensp. III, 54, 81. Gilf Schoppen und ein Schultheiß bilben bas Gericht, heißt es. Richtsteig gandr. 1. Sachs. Weicht. 10. Bierzehn Schoppen erwähnt in Wenck II, urk. 139. — Dasfür, bag bei peinlichen und bürgerlichen Sachen, z. B. bei Kauf, Schenkung von Grundstücken u. s. w. Schoppen zugezogen wurden, sind viele Beweise gesammelt in Kindlingers Beitr. III, Urk. 11, 31, 38, 44, 238. Nach westphälischen Urkunden wurden bisweilen Dinge entschieden, Grundvermegen übergeben u. bergl. in communi conventu populi sub banno regali, ober in plene placito. Kindslinger III, 2, Urk. 15, 16.

# B. Sachliche Berhaltniffe.

## 1) Bon ben Rechtsquellen.

a) Bon bem beutschen Rechte.

Naturliche Entscheibungsgrunde zweiselhafter Rechtsfragen hatten unter den alten Deutschen ein Gewohnheitsrecht gebildet; sie kannten keine Gesehe außer dem Inbegriffe solcher Gewohnheiten und drangen, als sie eroberten, keineswegs darauf, daß die ilberwundenen sogleich jene Gewohnheiten annahmen, abgleich dieselben allmählich niedergeschrieben wurden als Rechte der Franken, Baiern, Schwaben u. a. m. Eben so wenig aber fühlten diese Stämme Neigung oder Bedürfniß, dem römischen Rechte zu solgen, welches unter ganz andern Verhältnissen und für andere Zusstände ausgebildet war.

Selbst bem machtigen Karl 1) wollte es nicht gelingen, die verschiedenen Gewohnheitsrechte ber ihm unterworfenen Bolkerschaften zu einem gemeinsamen Reichsrechte umzubilden, und nur so viel erlangte er, daß seine Entscheidungen und Borschriften (Kapitularien) mit Beistimmung des Bolkes, den niedergeschriedenen Gewohnheitsrechten einverzleibt wurden und allgemeinere Anwendung erlangten. Nachsbem sich Frankreich von Deutschland gelöset, anderten sich

<sup>1)</sup> Eginh. vita Caroli c. 29.

viele Verhältnisse: Die Kapitularien verloren an Ginfluß und Rraft, Die Bolfbrechte bingegen behielten insoweit ihre Bebeutung, als jeber nach benfelben, nicht nach Landrechten beurtheilt und gerichtet wurde. Auf ben Stamm, bie Geburt tam es an um zu wiffen, welch Gefet auf jemand Anwenbung finde 1): mithin lebten in bemfelben Lande; ja bemfelben Orte, oft Menfchen verschiedenen Rechtes, und bie Landesgranze umzog keineswegs (wie in der Regel zu unferer Zeit) Leute eines und besselben geographisch festgestells ten Landrechts. Gelbft Mann und Frau bebielten, wenn fie aus verschiedenen Stammen waren, oft ihr verschiedenes Recht 2), und nur einzelnen, besonders vornehmeren, verftattete man die Bahl, nach welchem Rechte fie leben wollten. Solche Unwendung ber alten Bolferechte finden wir bis über die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 3); obgleich mehre Grunde, 3. B. Bermischung ber Stamme, Unbequemlichkeit ber Unwendung verschiedener Rechte, allmabliche Ausbildung und größere Berwickelung ber Berhaltniffe, ju bem Beburfniffe neuer Gefete geführt hatten. Die Zeiten erlaubten es jedoch keinem ber spatern Kaiser aus eigener, alleiniger, innerer Kraft oder Übermacht. Gesetzeber bes gangen Boltes zu werben; fo bag bie Rechtslehre ber Deut-

<sup>1)</sup> Savigny I, c. 3.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. II, diss. 22. Antiq. Estens. I, 172, 329. Maffei annal. di Mant. 456, 533. Ughelli IV, 10, 48. Affò Guast. 385. Parma II, 340,

<sup>8)</sup> Beispiele von 1267 in Gattula III, 305, für S. Germane; von 1265 für Austien. Cartep. di S. Bartol. di Pistoja, wo hat italienische Mann das Recht der deutschen Frau annimmt. Beispiele zum eilsten, zwölften und dreizehnten Jahrhundert für Deutschland, haben Monum. doica VI, 133, 519; X, 22. Im Jahre 1216 war es in Mailand Regel, nach einheimischen Rechten zu leben, doch aber auch nach somdarbischem oder römischem Rechte. Giulini 321. In einer Urkunde des Bischoss für die Bürger von Katania von 1168 heißt es: Latini, Graeci, Judaei et Saraceni, unusquisque juxus suam logem judicetur. Amico II, 68.

schen im Mittelalter weit weniger bas Werk eines einzelnen schaffenben Mannes ift, als ber Biberichein und Abbrud bes gefammten Buftanbes aller. Schöppen und Richter. Bunfte und Korperschaften, Stabte und Stifter, Raiser und Stanbe, Staat und Rirche, alle wirften in großern und fleinern Rreisen, an unzähligen Stellen, zur Fortbilbung bes Rechts. Überall machte bas Ortliche, Perfonliche, burch Bertrag und Abkommen Reftgeftellte einen Saupttbeil besselben aus. Doch gab es auch ber Uhnlichkeiten und übereinstimmungen gar viele, und so treten statt ber alteren Rechte fleinerer Genoffenschaften und Stamme, allmablich Rechte für größere Theile Deutschlands, Bolksgefete im weitern Sie wurden lediglich von Privatversonen Sinne bervor. aesammelt; inbeg kann ber Mangel einer formlichen Be= ftatigung von Seiten ber Regierung ihr Ansehn nicht entfraften, weil man nur nieberschrieb und zusammenstellte, was bereits burch alte Sitte, ober bestimmte Entscheidung Geseteskraft, gewonnen batte. Insofern ift es minber wichtia au untersuchen, wer bie Sammlungen verfaßte und wann bies geschah: benn unabhangig vom Sammler bestand bas Recht vor und nach feinem Berte.

Die alteste unter den wichtigern Sammlungen solcher Gesetz ist der Sachsenspiegel, welchen Eicke von Repgow während der ersten Hälfte der Regierung Friedrichs II zussammentrug. Jünger ist der Schwadenspiegel; noch jünger und minder vollständig das sogenannte Kaiserrecht oder franklische Landrecht. An diese Sammlungen allgemeinerer Gältigkeit reihten sich allmählich landschaftliche Rechte, so im dreizehnten Jahrhunderte schon das österreichische an; dies in den Stadtgesetzen wiederum ganz das Örtliche und eigenthümlich Abgeschlossen zum Vorschein kam. Nicht minder wurde das Versahren vor Gericht beschrieben: Richtsteig Landrecht und Richtseig Lehnrecht bezeichnen die beiden Hauptzweige.

Die Anordnung biefer Rechtsbucher erscheint fehr will= furlich, Form und Inhalt in vieler Beziehung unvolltom=

men: allein sie waren bem Geiste und Bedürsnisse ber Zeit angemessen und wirkten, ber Absicht gemäß, dem Andrange des kirchlichen und romischen Rechtes entgegen, ohne jedoch auf unverständige Beise deren Einsluß ganz zu vertilgen. Immer blieben die beiden Spiegel eine Grumdlage allgemein ein en deutschen Rechtes: denn sie stimmen in allem wessenstichen überein, und man kann aus ihnen keine Entgegenselung deutscher Stämme ableiten, oder gar eine Arennung rechtsertigen. Der Unterschied der Rechte ist in Schwaben und Sachsen jeht größer als damals, und es ließe sich wohl behaupten: das Allgemeine sen in jener Zeit allgemeiner, das Eigenthümliche aber eigenthümlicher gewesen, als in unsern Tagen; auf welchem Wege sich die Selbständigsteit des Ganzen, ohne Nachtheil für das Leben des Einzelsnen, vielleicht am besten erhalten läst.

#### b) Bom Rirdenrechte.

Das kirchliche, das christliche Recht konnte unmöglich um der Stamm = und Bolks = Rechte willen ganz zurückges wiesen werden: wohl aber trachtete man dahin, jene Gesetzgebung, welche für eine geoffenbarte, für die höchste galt und die Christenheit zusammenhielt, mit der volksthümlichen zu verbinden und zu versöhnen. Diese Ausgade ist so natürlich und nothwendig, daß sie nicht für unlösdar gelten kann, vielmehr jeder Bersuch, dem kirchlichen oder dem volksthümlichen ganz allein die Herrschaft zu verschaffen, als verkehrt bezeichnet werden muß 1). Vom Kirchenrechte selbst soll in den kirchlichen Alterthümern das Nothige beisgebracht werden.

## c) Bom romifchen Rechte.

In ben von deutschen Stammen eroberten Landern, wo bis babin bas romische Recht galt, ward baffelbe nie

<sup>1)</sup> Außerungen hieruber in Richtft. Banbr. Borrebe. Sachfen- fpiegel I, 1.

#### 328 Alterthumer bes Staates und Privat=Rechts.

loftafeit hatte lauten konnen 1). Der fcworenbe Jube fanb auf einer Schweinehaut und legte bie Sand auf die Bucher Die Eidesformel enthielt unzählige Berwun-Mosis 2). schungen für ben Meineibigen. Borlabungen, Pfanbungen, Ausweifungen aus bem Befit u. bergl. leitete ber Frohn= bote, bes Richters Gebulfe und Diener. Stets ging er unbewaffnet, bot abet gegen Biberfesliche bie Gulfe ber Gemeine auf 3). Er war frei, befaß wenigstens eine halbe Hufe Landes und nahm Theil an ben Buffen und Gebubren, welche niemand eigenmächtig erhöhen, ober auch nur mit Unbilligkeit beitreiben follte. Für jebes gerichtliche Geschäft erhielten bie Schöppen einen Schilling .). Wenn biebei Migbrauche ftatt fanden, tam es bisweilen (wie in Benevent) ju abhelfenben Beschluffen ber Burger bis= weilen setzen die Kaiser (so Kriedrich I für den Bezirk von Ravenna) die Sate fest. welche man nicht überschreis ten durfte 6). Kaiserliche Schutbriefe kosteten nur ein Da-Biges'; theurer war man im Gerichtshofe heinrichs bes Lowen 7); am eigennützigsten zeigte fich Richard Lowenherz, welcher vorgab fein Reichsfiegel verloren zu haben, und für die, ber Gicherheit wegen nothwendige zweite Befiege: lung ber Urfunden, neue und hohe Gebühren forberte 8).

Uber bem niebern Gerichte ftanb bas bes Grafen; al-

<sup>1)</sup> Sachfensp. II, 19. - 2) Schwabensp. 350.

<sup>8)</sup> Sachsensp. UI, 56. Schwabensp. 27, 28, 87.

<sup>4)</sup> Schwabensp. 12. Sachs. Weichb. 73. Ludwig IX verbet, daß Richter Gerichtstage wozu Fuhren nothig waren (cavalcatae), ansagten und bann für Gelb wieder abbestellten. Guil. Nang. 364.

Innoc. ep. I, 257.

<sup>6)</sup> Mittarelli ann. IV, app. 125. Fantuzzi IV, 70. Rach Friedrichs Entscheidung für Borgo S. Donnino sollen die Konsuln von Geistlichen nicht mehr als decimam litis nehmen. Affed Purma II, 374.

<sup>?)</sup> Mauris. 36. — Die holfteiner lofeten ber zu hoben Roften wegen manche Urkunde nicht aus. Helm. I, 91.

<sup>8)</sup> Math. Par. 110.

lein bie bereits entwickelten Beranberungen in Sinficht ber Stellung beffelben, ber Fürften, Bergoge, Ubte, Pralaten, bie mannigfachsten Freibriefe und Berleihungen 1) u. a., bestimmten alles fo ortlich und eigenthumlich, bag eine allgemeine gleichartige Regel in hinficht ber Abstufung ber Rechtsbehörden und ber Berufungen an Diefelben, taum auf= aufinden ift. Un die Stelle ber alten Einrichtungen traten allmablich in mehren Landschaften allgemeine Landgerichte 2); aulett ging die Berufung an den Konig, wobei laut ber Rechtsbucher folgendes Verfahren fatt fand. Ran mablte zum Anmelben ber Berufung schoppenbar freie, ober boch unbescholtene Manner, beren jeder auf ber Reise und mabrend bes Geschaftes, taglich brei Gerichte, einen Becher Bein. hinreichend Brot und Bier, und fur die Knechte verhaltniß: maßig weniger erhielt. Dehr als feche Anechte und acht Pferde murben nie aut gethan, und für ein Pferd auf Zag und Nacht sechs Garben gerechnet 3). Wer verlor, bezahlte bie Rosten, und bem Ronige, wie bem Richter, eine beson-War femand mit bes Konigs Urtheil nicht bere Strafe. aufrieden, so konnte er sich jum Rampfe von sieben wider fieben erbieten: bie Sieger gewannen bas Recht. Die Begenstände, worüber man an das bobere Gericht und an ben Konia geben konnte, waren nicht genau bestimmt, und bie Berufung überhaupt mohl mehr burch bie unvermeiblichen Rosten, als burch ein Geset beschränkt 4). Auch kamen jene Sendungen und ber Rampf als bochfte Entscheidung außer Gebrauch.

- Alle Rechtspflege betrachtete man als Ausfluß ber Ho-

<sup>1)</sup> Strube Rebenft. V, 126, 147.

<sup>2) 1247</sup> majus tribunal comitatus Hassiae etwahnt. Guden. cod. I, 598.

<sup>8)</sup> Sachsensp. II, 12. Schwabensp. 108. Richtst. Landr. 41. Wibaldi ep. 88. Biener I, 2, 63.

<sup>4)</sup> Streit wegen nicht entrichteten Jinses von Weinbergen zwiichen Eblen und bem Bisthum Minben, entschieb ber Kaiser. Wurdtw.
subs. I, 372.

beit bes Konias: wenigstens wurden ihm während seiner Anwesenheit in einer Landschaft, alle Gerichte erlebigt, und nur schwebenbe Processe mit seiner Bewillfaung vor bem gewöhnlichen Richter weiter geführt 1). Den Konig begleiteten in ber Regel Hofrichter 2); jog er aus bem Reiche hinmeg, fo bestellte er gewohnlich ein bochftes Gericht, in welchem zumeift ber Pfalzgraf ben Borfit führte. Inbeg versprach Konig Heinrich noch im Jahre 1235 3): er wolle bes Monats wenigstens vier Tage perfonlich zu Gericht fiben; wobei die Ebenburtigen und Rathe ihre Reinung und Beiftimmung abgeben follten . Beil man aber bas Beburfniß eines feften bochften Gerichtshofes, bei ber Denge ber Prozesse und ber baufigen Abwesenheit bes Raisers, immer bestimmter fühlte: so ernannte Friedrich II im Jahre 1235 einen hofrichter, ber taglich an feiner Statt Gericht balten und jedesmal, feltener ober ofter wechfelnbe, Urtheis ler und Beisiger auziehen mußte. 1). Nur wo es Reichsftanden und hohen Leuten an Leib, Ehre und Leben ging, führte ber Kaiser nach wie vor selbst ben Borfit und sprach Recht.

# 3) Bom Erbrechte.

Im allgemeinen richtete sich bas Erbrecht ') nach ber Blutsverwandtschaft; es ward aber theils burch Berträge und Hofrecht, theils burch bas Lehnrecht gar mannigsach abgeandert und naher bestimmt. Dem zusolge sonderte man

<sup>1)</sup> Sadfenfp. III, 60. Schultes Gesch. von henneberg II, 238. Schwabensp. 26, 36. Strube Rebenft. I, 412.

<sup>2)</sup> Judices aulae imperialis. Tirab. Nonant. II, 21rt. 407, von 1210. — 8) Alberic.

<sup>4)</sup> Sententia ab omnibus-adstantibus approbata. Besold. mon. urf. 799, von 1231.

<sup>5)</sup> Putter Emwidel: I, 210. — Gassari 1420.

<sup>6)</sup> Wir heben nur bas Abweichenbste und Folgenreichste heraus, und verweisen hinsichtlich bes Erbrechts ber Bauern auf Band V, S. 27.

sundehlt basienige, mas icon feine anberweite Bestimmung batte: alfo Lehn : ober Dienft : But, Gerade, Beergewette. Bas ber Mann seiner Rrau für bie Leibzucht u. s. f. Mitgabe an Leibancht ober Abfindung ausgesett batte, burfte ibr nach beffen Tobe niemand ftreitig machen; nur mußte ber Betrag vor Gericht festgefest, und die Frau bes Empfan-'ges nicht burch Frevel unwurdig geworben fenn 1). Erb= auter fielen an die mannliche ober weibliche Linie, welcher fie berftammten. Dreißig Tage nach bem Tobe bes Mannes mußte bie Frau bas Gut verlaffen, welches fie Bor Ablauf biefer Beit burfte ber Erbe fich wohl einfinden und feine Gerechtsame mahrnehmen, aber außerbem nichts anordnen. Dann ward zunächst bem Gefinde, fofern es ber Erbe nicht behalten wollte, ber rudstandige Lobn ausgezahlt, und ber Borrath von Lebensmitteln zwischen ber Rrau und bem Erben getheilt. Dieser berichtiate bie Schulden bes Erblaffers, Spielschulden ausaenommen 2).

Jum Heergewette, das dem mannlichen Erben anheim siel, sonderte man das ihm Nothwendige und vorzugsweise Brauchdare auß; oder laut näherer Angade: das beste Pferd, ein Bett, Kissen, Betttuch und Tischtuch, zwei Schüssen, eine Handquele, einen kleinen Kessel, Kesselhaken und Spieß; endlich des Mannes tägliche Kleider 3). Waren Brüder zum Heergewette berechtigt, so ersielt der älteste das Schwert zum voraus und alles übrige ward getheilt 4); war der älteste Bruder allein großsährig, so bestam er das ganze Heergewette und blied Vormund der ans dern Geschwister. Wenn eine Erbschaft an zwei Großsährige und Gleichberechtigte kam, so theilte der Alteste, und der Lüngste wählte 5).

Bu ben Geraben, welche nur in weiblicher Linie ver-

<sup>1)</sup> Sachsensp. I, 20, 22, 27, 31.

<sup>2)</sup> Wenigstens bis auf ben Werth ber fahrenden habe. Sachfeusp. I, 6. — 3) Sachs. Beichb. 25.

<sup>4)</sup> Sachsensp. 1, 23. — 5) Chend. III, 29.

erbten, rechnete man an vielen Orten: Schafe, Ganfe, Kisten mit Deckeln, Garn, Betten, Bettzeug, Tischtücher, Beden, Leuchter, Ringe, Armbander, Teppiche, Bürsten, Spiegel, geschnittene Leinewand, weibliche Kleiber und gotztesdienstliche Bücher 1); alles übrige gehörte den Erben. Starb die Frau vor dem Manne, so mußte diesenige, welsche die Gerade erbte, dem Wittwer lassen: ein Bett, den Tisch mit dem Tischtuche, die Bank mit dem Psühl, den Stuhl mit dem Kissen bedeckt.

Zwitter. Zwerge und Kruppel erbten weber nach Lands rechte, noch nach Lehnrechte's); bie nachften Bermanbten Stumme. Blinbe und Einfaltige follten für fie forgen. erbten nach Landrecht, aber nicht nach Lebnricht; sobald jedoch biese Gebrechen erft mabrend bes Besises entstanden waren, ging er nicht verloren. Unebeliche Kinber beerb= ten meber Bater noch Mutter 1). Das Grundvermogen ets bielten in ber Regel die Sobne vor ben Tochtern, und aable ten den letten nur gewisse Summen beraus 1). Bar ein Rind ichon beim Leben ber Altern vollstandig abgefunden. so konnte es nur miterben, fofern es bas Erhaltene einzuwerfen bereit war 1). Dasselbe mußte die verheirathete Tochter thun, wenn sie die Gerade mit der unverheirathes ten erben wollte. Das neugeborne Kind, bas bie Augen offnete und die Bande ansab. beerbte die sterbende Rut: ter. Enkel von verstorbenen Sohnen 6) beerbten die Groß-

<sup>1)</sup> Sachsensp. I, 24; III, 88. Sachs. Weichb. 22, 26. An manschen Orten, 3. B. in Braunschweig . und Luneburg, bewirkten bie Burger eine Aushebung ber Erbgesetze über heergewette und Gerade, welche in die neuen Berhaltnisse nicht recht passen wollten. Orig. guelf. IV, 200, 213, Urk. für 1244 und 1247.

<sup>2)</sup> Sachsensp. I, 4.

<sup>8)</sup> Schwabensp. 167. über bas Erbrecht ber spurii, Miraci op. dipl. I, 203. • 4) Schwabensp. 285.

<sup>5)</sup> Sachfensp. I, 13.

<sup>6)</sup> Schwabensp. 298. Das Recht der Enkel ward unter Otto I burch Rampf entschieden. Witich, II, 644.

ältern auf ben Theil ihres Baters, nicht aber bie Enkel von Bochtern.

Der Mond erbte nach Landrecht nicht mit den Brubern 1); ein Kinb, bas aber vor bem funfzehnten Jahre in ein Kloster gethan worden, tonnte es binnen Jahredfrift verlassen und nach Land = und Lehn = Recht erben. ein Mann, bet obne feines Beibes Bustimmung Monch geworben war, biefen Stand wieber verlaffen: fo erbte er nach gandrecht, nicht aber nach Lehnrecht: benn er konnte, obne bie Frau zu befragen, feinen Seerschild nieberlegen. Der Beltgeistliche theute nicht allein mit ben Brubern bas Erbe, sondern mit ben Schweftern auch bie Gerabe; ben. Rall ausgenommen, wenn er bereits eine Pfrunde batte, bie Schwester aber noch nicht ausgestattet war 2). hinterließ jemand teine Rinder, fo erbte ber Bater, baun bie Mutter, bann ber vollburtige Bruber, bann bie vollburtige Schwester, bann bie nachsten Bermanbten; wobei aber, nach fachfischem Rechte, alle Bablung und Bermanbtichaft mit bem fiebenten Grabe aufborte, nach schwäbischem ober waterem Rechte aber unbegranzt mar 3).

Alle Freunde des Landrechts wollten diese feststehende, gesehliche Erbsolge ungestört erhalten; alle Fürsten, Berswandten, Lehnsvettern suchten das Recht, letztwillig über das Erbe zu verfügen, möglichst zu beschränken; die Geistslichen endlich begunstigten aus mehren Gründen die Testasmente. Diese wurden meist vor ihren Gerichten, unter ihrem Einslusse, ober auf dem Krankenbette gemacht; wo Vermächtnisse sur die Kirche, ober (wie man es ausdrückte) für die Seele, sast wegel wurden ), während den nas

<sup>1)</sup> Sachsensp. I, 25. Raberes in ben kirchlichen Alterthumern. — Rein Jube ober Saracene burfte, nach ben pisaner Gesehen, Guter eines Christen Berwandtschafts halber in Anspruch nehmen. Stat. pis. 178. — 2) Sachsensp. I, 5.

<sup>8)</sup> Eichhorn II, 1012.

<sup>4)</sup> Thomassin. I, c. 24, §. 4. Mofen asnabr. Geschichte II, Urk. 76. Bon bem, was für die Seele ausgefest war, follten eigent-

## 334 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

turlichen Intestaterben unter keinem Borwande und in keis ner Form etwas abzugewinnen war. Go viel mußte man Firchlicherseits augeben: gewiffe Notherben burften nicht über= gangen und gewiffe Borfcbriften aber bie Bererbung bes Grundvermogens nicht verlett werben. Sonft aber fanber bie Granzen teineswegs genau fest, und insbesondere war viel Streit: inwiefern auch Unfreie bas Recht hatten, lett= willig zu verfügen. - Die Lanbrechte bestimmen 1): von ber fahrenden Sabe barf ber Bater einem Kinde bopvelt fo viel vermachen, als bem zweiten, fobald biefe Reffetung in gefunden Zagen erfolgt ift; auf bem Rrantenbette barf er bem altesten nur ein weniges mehr zutheilen, als bem jungüberhaupt foll niemand auf bem Siechbette, ohne Buftimmung ber Erben, mehr als funf Schillinge weageben. Sat ein Mann feine Rinder bereits ausgestattet, fo barf er bie fahrende Habe ganz ber Arau vermachen: bleibt biefe aber mit ben Kindern in ungetheiltem Befite, fo nimmt fie bei ber eintretenben Theilung fo viel an Morgengabe, Gerade u. f. w., als ihr beim Tobe bes Mannes zugefallen Beirathet fie unter ber Zeit und ftirbt, fo erhalt ber überlebende zweite Dann bie fahrenbe Sabe, aber teine Gerade ober Gebaube. — Erblose Grundstude fielen bis zu einer Große von brei Sufen bem Schultheisthume, bis breißig Sufen bem Grafen anheim 2); was mehr betrug, mar ftets bem Konig erlebigt. Bewegliche Guter, zu benen

lich erhalten:  $\frac{1}{2}$  die Geiftlichen,  $\frac{1}{2}$  die Armen und  $\frac{1}{2}$  die übers Meer wallenden Pilger. Schwabensp. 292, 293.

- 1) Schwabensp. 289, 291. Sachsensp. III, 76. Sachs. Weichb. 65. Die Form ber Testamente wich wohl sehr von einander ab. Oft findet man sie von sieben Zeugen unterschrieben. Cartep. di S. Bartol. di Fiesole, Urk. von 1243. Testamentsvollzieher sollten nichts aus bem Nachlasse kaufen. Würdtw. subsid. I, 372.
- 2) Sachsensp. III, 80. Diese Reget litt aber sehr viele Ausnahmen; auch stand die Zeit, binnen welcher man noch Ansprüche geltend machen könne, nicht unbedingt sest. Sachsensp. 1, 29. Richtst. Landr. 17. Ofterr. Landr. 16.

sich kein Erbe fand, blieben ein Sahr lang im Gerichte und wurden, bann jum Besten bes Richters verkaust, wenn nicht besondere Grunde für die Berlangerung der Frist sprachen 1).

# 4) Bom peinlichen Rechte.

Als Regel nahm man an, daß die peinliche Rechtspflege allein bem Konige zustehe, und ohne ausbruckliche Berleihung von niemand ausgeübt werden burfe. Und selbst in der Beit, wo jene Regel burch eine Menge von Freibriefen gar viele Ausnahmen bekam, hielt man noch an gewiffen Beschränkungen fest: 3. B. aus ber übung ber burgerlichen Gerichtsbarkeit folge noch kein Unrecht auf bie peinliche; schwere Verbrechen blieben bem koniglichen Gerichtshofe vorbehalten, wenn ihre Bestrafung nicht namentlich mit überwiesen sen 2); die Berleihung bes Blutgerichts konne nur an Personen hobern Standes, bis zum vierten Beerschilbe, nie aber an Pralaten fatt finden; ober wenn es biefen, mas allmählich auch geschah, übertragen worben, so burften fie es wenigstens ohne Genehmigung des Konigs nicht weiter verleihen 3). Im allgemeinen fand also, nur etwas lang=

- 1) Sachsensp. I, 28. Bergl. sachs. 59. Grundvermögen konnte in ber Regel hur vor bem Richter übertragen werben; es wurde in Sachsen immer nach Landesrecht, nicht nach dem Rechte ber Person beselssen. über fahrende habe durste der Mann, solange er noch gerüstet ein Pferd besteigen konnte, nach Willkur verfügen. Sächs. Weichb. 61. Sachsensp. I, 30, 52. Jur Festhaltung der Erbgüter, war den Mitberechtigten oft ein Vorkaufsrecht zu sehr geringen Preisen verstattet. Sie sollten z. B. geben zehn Mark cum merde canina. Gudeni cod. I, 496. Viele Tauschgeschäfte bedurften höherer, selbst königlicher Bestätigung. Ludwig. reliq. I, 7, 12, 25. 2) Eppenst. dipl. Urk. 10. Sächs. Weichb. 88.
- s) Schwabensp. 19, 87, 108, 111. Als 1266 herzog Ottokar aller Gerichtsbarkeit im Bisthume Passau entsagt, heißt es noch: Berbrechen welche bie Tobesstrafe verbienen, gehören vor den welt- lichen Richter (Hund. metr. I, 388); aber schon früher ward ber

336 Alterthumer bes Staates und Privat=Rechts.

samer, hinsichts ber peinlichen Gerichtsbarkeit berselbe Gang statt, wie bei ber burgerlichen; und allein Friedrich II setzte für Neapel ben allgemeinen Grundsatz burch: keine übertragung ber ersten an Pralaten ober Barone sen gultig 1).

Unter bem Namen ber Freigrafen und ber Freigrafschaft erhielten fich in einigen Gegenben Deutschlands veinliche, nur vom Konig abbangige Gerichte, welche zum Theil in Behmgerichte übergingen 2). Ihre Bulfe, so wie bie ber beliebenen Richter, mar aber nicht felten zu langfam und entfernt; beshalb burften brei Gemeinen einen Gauara= fen erwählen, welcher, in Abwesenheit bes gewöhnlichen Richters, über ein Berbrechen auf frischer That urtelte. War aber ber Thater nicht binnen Tag und Nacht zu überführen, so fiel bie weitere Untersuchung bem bobern Richter Eine Gaugrafschaft biefer Art 3) ward nicht auf anbeim. lebenslang ober erblich verlieben; fondern bie Bauern mablten für jeben einzelnen Kall. In vielen Gegenben baf= tete bie gesammte Gemeine bafur, bag bem Beleibigten Recht zu Theil werbe, und hatte eine Rudburgschaft an bem Gute bes Beleibigers; aus welchem Grundsate wieber= um folgte: teine Aufnahme von Gliebern, teine Theilung ober Veräußerung von Grundstücken könne statt finden, obne Einwilligung ber Markgenossen .).

Ward der Verbrecher nicht ergriffen, so zahlte in man=

Blutbann ohne Beschränkung an Pralaten überlassen, z. B. von Otto IV, bem Patriarchen von Aquileja. Aquil. patr. vitae 43.

- 1) Band III, S. 479.
- 2) Die Freigrafen gingen wohl aus ben alten Grafen hervor, und hatten zugleich die Aufsicht über Straßen und Königswege, Beräußerung des Eigenthums, Untersuchungen über personliche Freiheit u. dergl. Das Rähere gehört in einen spätern Zeitabschnitt. Kindlinger I, 1—36; III, 1, 225.
- 8) Sachsenfp. I, 55 57. Bon biefer Gaugraficaft find bie Grafen über einen gangen Gau mohl zu unterscheiben.
  - 4) So in Weftphalen nach Rindlinger IL.

chen Theilen ber Lombarbei jeber Ortseinwohner Strafe, und Ronig Labislaus fette 1078 für Ungern fest 1): in Dorfern wo baufig Diebstähle vorfielen, follte man ben zehn= ten Mann ausheben und zur Unterfuchung ziehen. Bei folden Ansichten war es doppelt nothig, über ben Schut und bie Verfolgung von Verbrechern feste Grundsate aufzustel-Die Landrechte fagen beshalb: feinen Gaft und feinen Beggenoffen barf man ichuten gegen jebermann; offnet man aber bem breimal auffordernden Richter die verschlossene Thur nicht, so überkommt man die Berantwortung 2). Fruber mag man felbft jemanbem, nur nicht einem Geachteten, gur Flucht behülflich fenn. Wer einen ausbrücklich bezeichneten Berbrecher in seiner Burg schutt, fallt in bie Acht, sofern er nicht binnen sechs Wochen seine Unschuld und Un-Lagt aber ein herr ben Rlager und kenntniß erweiset. feche Arohnboten in seine Burg, um ben Beklagten zu fuchen, so findet keine weitere Berantwortlichkeit statt 3). Seben Berbrecher verfolgt bie Gemeine; nur ber Geiftliche. Rufter, hirte und die Weiber find von biefer Pflicht ent bunben.

Ein im Gerichtsbezirke Ansaffiger ftellte, selbst bei leichtern Berbrechen, keinen Burgen, sobald seine Guter mehr Werth hatten, als das Wehrgeld betrug '); für schwere Verbrechen haftete man dagegen mit seiner eigenen Person, und Burgenstellung war nicht erlaubt. Kein peinlich Angeflagter durfte mehr als breißig ungewappnete Manner zur Gerichtöstätte mitbringen '). Floh der Thater aus Furcht zum Gerichte und klagte sich selbst an, so behielt ihn der Richter sechs Wochen und einen Tag im Gefängnisse, ab-

<sup>1)</sup> Tirab. Humil. III, 245. Engel Gefch. I, 179.

<sup>2)</sup> Schwabenfp. 198. Bon ben Afplen ift in ben firchlichen Alterthumern bie Rebe.

<sup>8)</sup> Sachsensp. II, 71, 72. — 4) Ebend. II, 5.

<sup>5)</sup> Doch durften fie ein Schwert tragen. Sachfensp. II, 67. Rach bem Schwabensp. 14 durfte niemand vor Gericht bewaffnet erscheinen.

338 Alterthumer bes Staats und Privat=Rechts.

wartend, ob jemand Klage erhobe. Rach einem Sahre war er innerhalb Landes alles Anspruches ledig; außerhalb Lans bes mußte er zehn Sahre lang Rede stehen.

Deinliche Strafen gingen in altester Beit nicht an Leib und Leben, weil man bies in ber Genoffenschaft nicht preis geben, fonbern beffer baran fenn wollte, als ber Ungenoffe Run aab es aber Falle, wo Gelbitrafe und ber Keinb. ungenügend, voller Erfat unmöglich schien; auch mar bie Befehbung und Blutrache neben biefen Strafen weber aufgehoben, noch zu verhindern '). Daber mußten fur ichwere Bergeben allmablich offentliche und auch folche Strafen gefett werben, die an Leib und Leben gingen. Beleidigungen, Schlagen, Stoßen ohne blutige Munben. wurden im zwolften und breizehnten Sahrhunderte noch im= mer bloß mit Gelbe gebußt; ja in der Regel alle blutenben Bunben, ober auch noch schwerere Berbrechen, sofern fich ber Beleibigte babei beruhigte 2). Sonst ging es oft Auge um Auge, und Sand um Sant. Bon fleinen, ohne Borfab ober hinterlift zugefügten Beleidigungen reinigte ber Gib: freventlich unternommene Berwundung mit bem Mordge webr ging an ben Sale, mit bem Schwerte an bie Sanb. Much bie Enticheibung burch Rampf zog in folden Fallen Borverliche Buchtigung nach fich; über neunundbreifig Schlage wurden aber zur Strafe nie ertheilt. Die Bugen theilte

<sup>: , 1)</sup> Mofer osnabr. Gefc. I, 23. Eichhorn I, 187.

<sup>2)</sup> Sachsensp. II, 13. Schwabensp. 116, 118, 203. Richtst. Landr: II, 25. Sachs. Weichb. 83. Orig. guelf. IV, 242. Monum. boica XII, 346. — Selbst bie Papste bestimmten oft Gelbbusen für schwere Verbrechen. Murat. antiq. Ital. II, 36. Nach einem Gesete für Bremen von 1248, kosteten Schimpfreben, zur Erde werzfen, Maulschellen in Mart; Verwundungen eine Mart; Schwächung eines Gliebes zwei, Verstummelung vier Mart. Bei Todschlag trat ber gewöhnliche Rechtsgang, Verweisung und eine Buße von dreißig Mart ein, für den Erzbischof und die Stadt. Wer jene Strafen nicht zahlen konnte, ward mit Ruthen geschlagen und mußte die Stadt meiden. Lünig Reichs-Arch. Abschn. 6 von Bremen, Urt. 4.

man nicht immer nach gleichen Grundsaten zwischen bem Rläger und dem Richter; der lette erhielt oft weniger, nie mehr als der erste 1).

Buffe und Wehrgelb war nicht blog verschieben nach Maakaabe bes leichtern und schwerern Berbrechens, sondern auch nach bem Stanbe bes Beleibigten. Die allmähliche Entwidelung ber ftaatbrechtlichen Stellung ber Freien, Freis berrn, Rurften u. a. wirkte bebeutenb auf biefe Lehre 211= rud 2). Die Bufe fur ein Beib betrug halb so viel als Die Buffe für ben Mann, beffen Frau ober Rind fie mar. Amei wollene Sandschuh und eine Miftgabel hieß ber Dagelohner Wehrgelb; Spielleuten und andern, Die Gut für Ehre nahmen, verstattete man nicht Bufe am Leibe und Gute, fonbern nur am Schatten bes Beleibigers 3). Much auf Berwundung und Tobschlag von Thieren ftanb Behr= gelb und Bufe, 3. B. für einen Gfel acht, für einen Sofhund drei Schillinge, für ein Kalb sechs Pfennige, ein Lamm vier, eine Gans einen, für ein huhn einen balben Pfennig .).

Nur dann sollte das Bekenntnis durch gewaltsame Mitztel herbeigeführt werden, wenn jemand wider das Zeugniss eines ober zweier rechtlicher Manner im Leugnen bezharte '). Bor dem vierzehnten Jahre ward kein Kind am Leben oder mit Verstümmelung bestraft '); wohl aber mit Schlägen, und bei Diebstahl mit Ersat aus dem eigenen Bermögen. Alles Gestohlne muste, sofern man es nicht

<sup>1) 3.</sup> B.  $\frac{2}{3}$  ber Rläger,  $\frac{1}{3}$  ber Richter. Miraei op. diplom. I, Urf. 42, 45. Schwabensp. 166. Sächs. Weichb. 127.

<sup>2)</sup> Ursprünglich sollte Buse und Wehrgelb für biese gleich und nur für die beiben lestgenannten in Golbe gezahlt werden. Die alten Sage aber waren abgekommen, und wo ein Fürst 100 Pfund Scrafe gab, zahlte ber Geringere wohl nur zehn Pfund. Sachsensp. III, 45. Schwabensp. 402. Otto Fris. vita II, 29.

<sup>8)</sup> Richtft. Banbr. II, 25. Schwabenfp. 402.

<sup>4)</sup> Gachfenfp. III, 51.

<sup>5)</sup> Schwabensp. 491. — 6) Ebenb. 119, 150.

## 340 Alterthumer bes Staats : unb Privat-Rechts.

ohne Schaben gurudgab, zweifach, Rirchenvermogen breifach erset werben 1). Wer bei Tage, über ben Werth eines Schillings, Getreibe, Solz ober Gras fahl, bem ging bie Strafe an haut und haar; warb ber Diebstahl bes Rachts begangen, ober betrug ber Werth über neun Schillinge, fo trat Tobesstrafe ein. Bissentliche Sehler von Dieben batten biefelbe Strafe verwirkt. Menfchenbiebstahl koftete bas Leben; benn ein Mensch sen mehr werth, als viele Guter. Mer einen Leichnam ausgrub, bufte mit Schlagen und mit Gelbe, ober man schor ihm bas Saupthaar ab. Bar iemand schon einmal bes Diebstahls überführt, so konnte er fich nicht mit einem Gibe reinigen, sonbern hatte nur unter breifachem bie Bahl: glubenbes Gifen zu tragen, in fochenbes Maffer zu greifen bis an ben Ellenbogen, ober mit bem gestellten Rampfer zu fechten. Im lübischen Rechte pon 1240 heißt es fehr fonderbar: bie Frau welche für Diebstahl verbient hat aufgehangen zu werben, foll man ber Ehre bes weiblichen Geschlechts wegen - lebenbig begraben 2). Schwangere Beiber wurden nicht hingerichtet 2). Wer ben Krieden brach, ober einen Mann widerrechtlich im Gefangniffe hielt, ober ihn folug, bag er bavon ftarb, wurde gefopft \*). Durch bas Beugnif breier Manner fonnte man Tobschlag als Nothwehr beweisen 1); ber Reinigungseib fand nur statt, wenn niemand zugesehn hatte, und wurde mit barauf gerichtet, baß ber Thater wenigstens brei Schritte gurudgewichen fen. Tobschlag an Juben bestrafte man wie

<sup>1)</sup> Sadfenfp. II, 13, 28, 39. Schwabenfp. 162, 187, 212, 490.

<sup>2)</sup> Pro honore muliebri viva tumulabitur. Westph. monum. III, 626. Bielleicht nach ber alten Ansicht: oportet flagitia abscondi. Tacit. Germ. 12.

<sup>8)</sup> Sachsensp. II, 3. - 4) Ebend. II, 13.

<sup>5)</sup> Schwabensp. 164, 168. Der Sachsensp. I, 64 verlangt fieben Zeugen, welche Zahl in ber Regel nothig war, wenn die Strafe an das Leben ging. Zwei Zeugen genügten, wenn fie nur an die Hand ging; Kampf ftand immer frei.

Tobschiag an Christen, benn er galt für Friedensbruch 1); wer aber einen bewaffneten Juben ober Priester erschlug, durfte sich durch Buffe losen, weil kein im Reichsfrieden Begriffener Wassen tragen sollte.

Merber, Morbbrenner, Berrather und Rauber wurden gerabert 2). In Sinficht bes Raubes koftete es Dube, bie Granzen ber Privatfebbe von bem verbrecherischen übermaaße gu fondern und bie Meinung mancher Ritter zu vertilgen: jeder Raub sen eine Art offenen Krieges und wo nicht ein ehrenvolles, doch erlaubtes Gewerbe. Allein die tuchtigern Raifer und bie angesebenern unter ben Rieften machten mit folicen Raubrittern teine Umftande, fondern ließen fie ofe, wenn bas Bergeben irgend erwiesen mar, ohne Rud's ficht auf ihren Stand aufhangen 3). Ja Robert von Rlanbern befahl im Sabre 1112 einen Ritter, ber einer armen Frau zwei Kube geraubt hatte, mit voller Ruftung in fiebenbes Baffer zu werfen 1). herzog Albert von Braunfcweig ließ ben Grafen von Cherstein erft als Rauber bei ben Beinen aufhängen und bann als Grafen ehrenvoll begraben .. 3).

Ehre und Gut verloren ber Wortbruchige und ber Ausreifer aus bem Reichsheere a); die Hand verlor, wer falsche Urkunden gemacht hatte. Setrug an Maaß und Gewicht buste man effentlich mit Schlägen; bedeutend verfalschtes Gewicht selbst mit dem Leben. — Wer einem Beibe Gewalt anthat, ward enthauptet; wer einer Jungfrau, lebenbig begraben ?). Kein Weib konnte über einen Monat

<sup>1)</sup> Sachfenfp. II, 2, 7. - 2) Schwabenfp. 116.

<sup>8)</sup> Weingart mon. 791. Wildenberg 304. Montag II, 409. Heisterbach 516. Chron. Colon. S. Pantal. 3u 1156.

<sup>4)</sup> Iperius 607.

<sup>5)</sup> Lerbeke 511. — Um 1130 war bas Branbstiften in einem großen Theile Europas so verbreitet, baß die weltliche und geistliche Macht kaum vereint ben Freveln steuern konnte. Concil. XII, 1448.

<sup>6)</sup> Sachsensp. I, 40. Schwabensp. 119, 150, 889, 392.

<sup>7)</sup> Sachsensp. II, 13. Schwabensp. 116, 354. Ofterr. Banbr. 7.

342 Alterthumer bes Staats, und Privat-Rechts.

nach ber That wegen Nothzucht klagen. Keher, Zauberer, Giftmischer litten den Tod durch das Feuer. Einem Gotteslästerer wurden auf Befehl Ludwigs IX die Lippen mit glübendem Eisen gebrannt 1).

Die veinlichen Strafen unterlagen übrigens nicht allein manchen gesetlichen Abanderungen 2), sondern man glaubte auch bisweilen: daß Richter, Schoppen und Geschworne ohne ftrenge Bezugnahme auf ben Buchftaben eines Gefetes, bas Angemessene für einen vorliegenden Kall nach innerer Überzeugung finden tonnten 3). Manche andere Eigenthum= lichkeiten kamen von ber kirchlichen Geite ber in bas vein-Go follte jemand, ber bei Eroberung einer liche Recht. Burg bem Bischofe von Katanea die Zunge ausgeschnitten hatte, nach ber Entscheidung Papft Innocens bes britten .), vierzehn Tage lang, nur mit furzem Bembe befleibet, bie Bunge an einem Kaben gebunden und jum Theil aus dem Munbe bervorreichend, vor ber Kirche liegen. Er follte Baffer und Brot gur Rahrung erhalten, mit Ruthen gegeißelt werben, brei Jahre lang nach Palastina vilgem u. s. w.

Sofern bamals viele Vergehen, ja Verbrechen nur mit Gelbe gebüßt wurden, erscheint die Gesetzebung milber, als in späterer Zeit, und auch hinsichts der Markern ging man nicht so häusig in wilde Graufamkeit über. Doch sehlte es nicht ganz an harten Borgängen. Nördern des Grasen von Flandern z. B. stach man die Augen aus, died ihmen Nasen und Arme ab, und erschoß sie dann auf dem Rade allmählich mit Pseilen <sup>5</sup>). Einen andern Mitschuldigen band man sest, und baneben einen Hund, welcher ihn, durch Schläge gereißt, wuthend ind Gesicht bis. In Bologna

<sup>1)</sup> Guil. Nang. 364. Dulaure II, 248.

<sup>2)</sup> Martene thes. I, 766.

<sup>3) 3.</sup> B. in Berona. Campagnola c. 82, 92.

<sup>4)</sup> Innoc. epist. V, 77.

<sup>5)</sup> Suger vita Ludov. VI, 816. Velly III, 75.

stedte man Morber in ein mit Ragely durchschlagenes Fast und rollte es zum Richtplage 1).

5) Bon ber Acht, bem Rampfe und ben Gots tesurtheilen.

Wer sich vor bem niedern Richter nicht stellte, verfiel in die niedere Acht, erhielt jedoch sicheres Geleit, um sich obne große Dube aus berfelben zu lofen 3). Geschah bies aber nicht binnen seche Wochen, so verfiel er in Die Ucht bes hobern Richters, und mußte bann fur jeden Gerichtsbenirk bie fruber nur einfache Strafe zahlen. Doch konnte fich der Geachtete selbst an befriedeten Tagen und in allen Gerichten, mobin bie Ucht fich erstreckte, von ber Schuld reinigen: benn einem renigen Gunber folle man ju jeber Stunde Gnade gewähren 3). Bog fich jemand binnen Jahresfrist nicht aus ber Acht, so ward endlich bie Reichs= und Ober = Acht des Konigs nachgesucht, und wenn keine besonbern hinderniffe entgegenstanden, nach vorhergegangener Pris fung auch ausgesprochen. Das Lehn mard bem Lehnsherru, bas Allobe aber bem Reiche eröffnet, wenn es bie Erben nicht binnen Sahresfrift durch einen Reinigungseid ausloseten, ober ein anderer Berr an ben Dienstmann ein nahte res Recht hatte. Der Geachtete konnte weber Klagen erbeben, noch verfolgen, noch Zeugniß gblogen, und in manden Kallen ging fogar feine Ehre verlogen .). Rur ber Konia lofete aus ber Reichsacht. Den Beweis, bag es geschehen sep, führte man burch zwei Schoppen und ben Richter 5); brei andere Zeugen, ober bes Richters schriftliches Beugniß erwiesen die Aufbebung einer niedern Acht.

<sup>1)</sup> Griffd gu 1253.

<sup>2)</sup> Richtft. ganbr. 52. Sachfenfp. II, 71; III, 24.

<sup>3)</sup> Richtst. Landr. 150. Sachs. Weichb. 5. Sachsensp. I, 58; II, 71; III, 17. Schwabensp. 100, 103, 115.

<sup>4)</sup> Ursp. chr. 315.

<sup>5)</sup> Sachsensp. III, 16, 18. Schwabensp. 156.

warb verlangt, nie aber allgemein burchgesett 1), daß seches Bochen nach dem Achtespruche der Bann, und nach dem Banne die Acht solgen solle. Bann, ohne hinzusommende Reichsacht, schadete nach Land und Lehn Recht dem Sute nicht. Das lehte ward in manchen Fällen zurückgegeben, wenn der Geächtete im Reichsbeere gegen einen seindlichen König stritt; sonst gab Aushebung der Reichsacht zwar dem vorigen Stand, aber nicht das abgesprochene Gut wieder 2). Reinem Geächteten wurde das Leben ohne besonderes Urtheil genommen.

Rur eine Racht durfte man wissentlich einen Geächteten aus Gastfreundschaft beherbergen; längere Berhehlung zog die gleiche Strafe nach sich. Bewilligte eine Burg ober Stadt öffentlich die Aufnahme, so sollten ihre Mauem niebergerissen und ihre Graben ausgefüllt werden 3).

Die Grunbsate, wenn jemand auf Kampf antragen, ober der Richter darauf erkennen durse, lauteten nicht überall gleich. Am häusigsten trat er ein, wenn die Beschuldigung Friedensbruch, Blutwunden oder Raub betraf; dann aber auch wegen Tobschlag, Mord, Brand, Berrath, Rothzucht, Gistmischerei \*). Ia zum Beweise der Kenschheit und zur Entscheidung zweiselhaster Fragen über die Gesetzedung, hat Kamps statt gesunden \*). In jenen Fällen durste man den Kamps statt gesunden \*). In jenen Fällen durste man den Kamps nur verweigern, wenn anderweite volle Beweise zur Hand waren \*), wenn der Beklagte unter vierund= zwanzig oder über sechzig Jahre zählte, oder der Kläger nicht ebenbürtig war. Doch siel die letze Entschuldigung dahin, sobald wegen Tobschlags gekämpst werden sollte.

<sup>1)</sup> Schwabensp. 100. Sachsensp. III, 63. urk. Ottos IV von 1208 bei Bonelli. — 2) Sachsensp. I, 38.

<sup>8)</sup> Sachsensp. III, 23, 68. Schwabensp. 153, 155. Siehe ba= selbst noch nagere Bestimmungen.

<sup>4)</sup> Schopfl. hist. Zar. Bad. V, 59.

<sup>5)</sup> Ditmar II, 42. Wittich. II, 645.

<sup>6)</sup> Ofterr. Canbr. 8. Sachsensp. I, 48. Schwabensp. 53, 171. Richtst. Landr. 49. Gemeiner Chron. 325.

Beber Riebere mußte fich bingegen bem Sobern ftellen, jeber cbenburtige Dann mußte feine angeklagte Bermanbte vertreten. — Nur Vormittags warb gefampft 1). Die Berausforberung geschah baburch, bag man bas Sauptfoller bes Gegners mit zwei Kingern berührte. Unter Aufficht ber vom Richter bestellten Personen, fleibeten fich bie Rampfer nach Billfur in Leber ober Leinwand, boch mußten Saupt und Auße vorn entblogt, ber Rock ohne Armel und die Sandschuhe nur bunne fenn 2). Jeber hielt ein Schwert in ber Sand und umgurtete fich mit bem zweiten. Shilb in ber linken war von Holz ober Leber, und nur bie Buckeln von Gifen. Nachdem zum Kampfplate ein Rreis von fünfundzwanzig Auß im Durchmesser abgesondert und bezeichnet, die Sonne gleich getheilt und bem Bolfe Stille geboten worben, befchwur ber Rlager vor bem Richter: fein Unbringen fen mahr und gerecht; ber Beklagte, er fen unschuldig an ber That. Beigerte fich jemand folchen Cibes, fo burfte er, bloger Gewalt vertrauend, ben Rampf nicht beginnen. Wer verwundet wurde, niederfiel, ober aus bem Rreise wich, galt fur befiegt: ben Beklagten traf bie gefetliche Strafe, ben Rlager Buge und Berluft ber geges benen Burgschaft. Erschien ber Beklagte auf breifache Labung nicht zum Kampfe 3), so schlug ber Kläger zweimal

- 1) Sachseusp. I, 63. Schwabensp. 172. Sachs. Beichb. 35.
- 8) Kumpf mit Stocken fanb früher, besonders unter Personen geringern Standes, auch statt. Rovelli II, 184. In einigen Segensden Spaniens ließen sich Belsidiger zur Genugthnung vom Beleidigten eine gewisse Jahl Stockschläge geben. Innocenz III tadelt, daß sich Geistliche freiwillig dieser Sitte unterwarfen und sogar von Laien ausprügeln ließen. Innoc. epist. IX, 4:
- 8) Schwabensp. 172. Bon diesem in ben beutschen Rechtsbuchern beschriebenen Berfahren fanden in andern Lindern manche Abweichungen statt. In Berona 3. B. ward auch Abgabenfreiheit durch Kampf erstritten, in Parma und Mailand ließ man ihn unter Leuten geringen Standes wegen Diebstahl zu; jedoch nicht bei einander entgegenstehenden Zeugen. Siehe Campagnala XVI. Affed Parma III, 183. Giu-

346 Alterthamer bes Staats : und Privat-Rects.

an sein Schild, fach mit bem Schwerte nach ber Sonne, fließ es bann in die Erbe und warb als Sieger betrachtet.

Weil nun viele Verfonen außer Stanbe maren felbft zu kampfen, fich auch nicht immer Bermandte zu ihrer Bertretung fanben: fo tam es, befonbers in Stalien, babin, baff manche Versonen ein Geschaft baraus machten, gerichtliche Rampfe für Einzelne, ober auch für gange Gemeinen au übernehmen 1). Bisweilen wurden fie von ben Richtern auf gewisse Beit mit Ausschließung anderer angestellt, ibr Lohn gefetlich bestimmt, und bem Beflagten unter zwei etwa gleich ftarten Mannern bie Auswahl gelaffen. ber Regel lautete ber Gib ber Rampfer auch barauf, bag weber Betrug, noch Bauberei, noch irgend eine anbere Binterlift obwalte. Erot aller Borficht ging es aber bei biesem gewaltigen Rechtsmittel nicht immer rubig ber. 216. 3. B. in Reggio wegen Streit über Gigenthum und Grunds ftude ein 3weitampf beginnen follte, warf ber Stellvertres ter bes klagenben Abtes, aus Spott einen Weiberbandichub auf ben Ropf feines von ben beklagten Unterthanen gestells ten Gegners 2). Erzürnt über biefen Schimpf mischten fich bie Buschauer in die Sache, pringelten ben Rampfer bes Abtes, und schnell entstand hieraus eine gang allgemeine Schlägerei.

Beweissuhrung burch Kampf widersprach ganz den kirchlichen Ansichten und Borschriften; bisweilen verhinderten ihn baher die Pralaten, oder weigerten sich deffen beharrlich 3),

lini 318, zu 1216. Das Berfahren im Ronigreiche Jerusalem ift genau beschrieben bei Wilken I, 415. — Oft ward ber Besiegte bem Sieger als ein eigener Mann übergeben. Gielobert 890, 891.

- 1) Carli Verona III, 5-7. Affò l. c. Campagnola 125, 126.
- 2) Orig. guelf. I, 603, zu 1098.
- 8) Als eine Kirche in Florenz ihr Recht burch Kampf beweisen wollte, nannte Honorius III bies novitatis injuria, et injuriae novitas. Regesta Jahr II, Urf. 672. Kolnisches Dienstrecht bei Kindlinger II, Urf. 13. Wibaldi op. 146. Verei Travig. I, Urf. 59, 60. Murat. antiq. Ital. III, 641.

oder setzen wenigstens durch, daß er zwischen ihren eigenen Unterthanen nicht statt sinden sollte; bisweilen mußten sie sich aber auch zu dieser Form bequemen, um ihrer Rechte nicht ganz verlustig zu gehn. Ganz verwerslich erschien es aber eifrigen Kirchenlehrern, wenn ein geistliches Gericht den Zweikampf selbst dilligte 1). Viele Stadte erhielten, wie wir sahen, die Begunstigung, daß niemand auf Kampf ansprechen durste 2); doch blied derselbe ausnahmsweise, z. B. in Lübert verstattet, wenn Todschlag sonst schwer zu erweissen war 3).

Wenn jemand nicht tanipfen tonnte, ober wollte, einen andern au bezahlen außer Stande mar, ober bestimmte Uns Elager und fonftige Beweismittel fehlten: in biefen und einigen verwandten Rallen ließ bas Gericht Gottesurtheile au, ober orbnete fie an. Die gebrauchlichste unter ihnen war bie Probe bes glubenben Eifens, bes talten und bes fiebenben Baffers; obgleich auch noch anberer Erwähnung geschieht 1): Bu jeber Probe bieser Art fand burch Gottesbienft; Gebet und Raften eine Borbereitung ftatt. Dabrend 3. B. bei ber Probe bes Gifens, baffelbe unter gewif= fen Formeln vom Altare genommen, ins Feuer gelegt und glubend wurde 1), las ber Priefter Meffe- und gab beiben Theilen bag Brot mit ber Warnung, es nicht jum Berberben ihrer Geele au genießen. Benn ber Ungeflagte, nach wiederholter feierlicher Aufforderung, Die Schuld zu beten-

<sup>1)</sup> Bouquet XV, 168.

<sup>2)</sup> Ludw. reliq. II, 194. Lünig Reichsarchiv, Suppl. 7, von Öfterr., Urk. 168. Eben so viele subfranzosische Städte. Hist. de Langued. III, 527.

<sup>8)</sup> Westph. mon. III, 627. Soon 1186 erhielten die Steiers marter einen Freibrief gegen ben Gebrauch des Kampfes. Eunig Reichsarchiv, von Steiermark, Urt. 75.

<sup>4) 3.</sup> B. judicium panis vel casei, wo ber, welcher einen unter manchen Feierlichkeiten eingesegneten Biffen Brot ober Rase ver- schlucken konnte, für unschuldig galt. Murat, autiq. Ital. III, 614.

<sup>. 5)</sup> Rach einer alten Borfdrift: . Engel Gefc. von Ungern I, 319.

nen, feine Unschuld behauptete, gab man ihm bas Gifen in bie Sand, betete, bag Gott bie Bahrheit offenbaren moge, und ließ bie Theilnehmer beschworen, daß Betrug, tunkliche Zubereitung ber Sand, ober Zauberei nicht fatt finde. Rächstbem marb bie Sand mit Leinwand überwickelt, verflegelt und nach brei Tagen, zufolge bes Befundes, auf Schuld Von dieser Probe bes glübenben ober Unschulb erkannt. Gifens mar bie Feuerprobe 1) noch verschieben, wo jemand, unter Beobachtung abnlicher Reierlichkeiten, leicht belleibet. amischen amei Solastoffen bindurchgehn mußte. Probe bes siebenden Bassers wurde der Arm bis an den Ellenbogen hineingestedt, bei ber Probe bes talten Baffers ber Entkleibete in baffelbe hineingeworfen. Den Schuldigen nahm bas Waffer nicht auf, er schwamm oben; ben Unschulbigen nahm es auf, und fo wie er unterfant, ang man ibn beraus.

Mit noch größerem Eifer, als gegen den Beweis durch Rampf, erklärten sich die Papste gegen die Sottesurtheile 2), und straften die Priester, welche dadei hülfreiche Hand gesleiste hatten. Allein sie konnten ihren Willen nur in den geistlichen Gerichten durchsehen, und wir sinden während des zwölsten und breizehnten Jahrhunderts noch manches Beispiel, daß Geistliche durch ihre Theilnahme den Gottesurztheilen höhere Feierlichkeit gaben 2). Rehre Städte erhielten

<sup>1)</sup> hobenst: Band I, E. 191. Bei einer solchen Feuerprobe 1103 in Mailand waren die holzstoße zehn Klaster lang, vier hoch und der Beg 1½ breit. Land. jun. 10. Formeln des Gottesbienstes, der Einsegnung u. s. w. hat Pez. theaaur. II, 2, 635.

<sup>2)</sup> Innoc. ep. V, 107; XI, 46; XIV, 138. Reg. Hon. III, Jahr X, urt. 98. Münter Beiträge I, 105. Lünig Reiche Archiv, cont. IV, Abs. 23, urt. 8. Coucil. XIII, 956, No. 18. Harzheim III, 532. Pasquier rech. IV, 326.

<sup>8)</sup> Wurdtw. nova subs. VII, 90; X, 11. Westph. mon. III, 1469. Potgiesser 664. Roch 1171 bestätigte Erzbischof Abalbert von Salzburg dem Moster S. Beit: judicium aquae aut ferri, in ipso monte S. Mariae vel in Esclesia S. Johnanis, sicut et dudum

eine völlige Befreiung von benfelben 1), und Ludwig IX unstersagte, sofern nicht von Raub und Mord die Rede war, Kampf und Gottesurtheile ganz allgemein, welcher Besehl indeß nur in seinen Bestigungen zum Bollzuge kam 2). Wie verständig Friedrich II diesen Punkt behandelte, ist ansberwarts erzählt 3).

Gewiß mußte schon beim Kampfe mancher Unschuldige leiben; noch weniger konnen bie Gottesurtheile, fofern man nicht für jebes ein Wunder annehmen will, für ein taugliches Beweismittel gelten, und mit Recht bat bie Kirche gur Bermerfung falfcher Bunber bingewirkt. Damit uns aber, wegen ber Ansichten und Formen unserer Tage, nicht voreilig ber hochmuth beschleiche, mochten wir fragen: ob fich bie burch gottliches und menschliches Recht verbotenen 3weikampfe fpaterer Beiten beffer rechtfertigen laffen, als bie Gerichtskampfe früherer Zeit, und ob nicht in ber Tortur ein noch häufigeres und ungerechteres Gotteburtheil aufgeftellt und lange vertheibigt worben ift? Bulest mogen folgenbe Außerungen Montesquieus +) bier ihren Plat finden: "ber Beweis burch Rampf hatte einen, auf Erfahrung ru= benben, Grund für sich. In einem burchaus friegerischen Bolke laßt bie Reigheit auch auf andere Laster schließen, beweiset, daß Ehrgefühl fehle und Gleichgultigkeit gegen bie Achtung ober Berachtung anberer eingebrochen fen. Kampf und Gottesurtheile ftanben bamals in genauer Übereinstim= mung mit ben Sitten, und die babin geborigen Gesete waren mehr ungerecht, als bag fie Ungerechtigkeiten bervorbrachten, fie verletten mehr bie Billigkeit, als bie Rechte.

ibidem indultum fuisse cognovimus. Aber in den papfilichen Freisbrief von 1178 ward dies nicht aufgenommen. Monum. boica V, 238.

<sup>1)</sup> So in Italien Bari, S. Germano, aber selbst unter bem hause Anjou waren noch Sottesurtheile. Murat. antiq. Ital. III, 628. Gat- tula III, 305. Pecchia I, 168; II, 232.

<sup>2)</sup> Vita Ludov. IX, 471. Etabl. de S. Louis I, c. 2, 80.

<sup>8)</sup> Sobenft. Band III, &. 522.

<sup>4)</sup> Esprit des lois XXVIII, 17, 25.

zeigten sich unschuldiger in ben Wirkungen, als in ben Ursfachen. Und überhaupt: so wie viele vernünstige Dinge sehr thöricht behandelt werden, so giebt es auch Thorheiten, die man sehr klug zu leiten verstand." — Sobald beim Kampse ganz fremde, bezahlte Personen zugelassen wurden, fällt indes Montesquieus entschuldigender Gesichtspunkt dabin; und schwerlich möchte bei den Gottesurtheilen eine eigentlich verständige Leitung möglich erscheinen. Giebt man, mit der Kirche, den Glauben an das Wunder auf, so bleibt nur Zusall oder Betrug auf gleich verwersliche Weise übrig 1).

## 6) Bom Lehnrechte.

Bom Lehnwesen, als bem wichtigsten, burchgreisendsften aller Rechtsverhaltnisse bes Wittelalters, hatte, aus manschen Gründen, zuallererst die Rede seyn können, und es ward auch an mehren Stellen barauf hingewiesen: anderersseits zieht es sich so sehr durch alle Areise und Berhaltnisse hindurch, giebt ihnen in so vieler hinsicht eine andere haltung, Sigenthumlichkeit und Bedeutung, daß sich erst jest am Schusse der dieherigen Darstellungen von ihm genauer handeln, manches Unverständliche aushellen, oder Zerstreute zusammensassen läst.

Das Lehnwesen ift weber etwas willfurlich gemachtes, ober abzuschaffendes, noch ein an sich verkehrtes; sondern es tritt auf einer gewissen Entwickelungsstuse bei den meisten Bolkern hervor 2), und umfast dann eine nothwendige und heilsame, obgleich keineswegs von allen Mängeln freie Bilbungsperiode. Nirgends aber ward dasselbe zu einer solchen

<sup>1)</sup> Wenn, wie in Mailand, ber Beklagte ein unschulbig Kind an einen Strick binden, ins Waffer laffen, wenn es fank gleich in bie hohe ziehen durfte, und bann für unschulbig erklärt ward, so hatte man freilich die Gefahr eigentlich umgangen. Giulini 318, zu 1216.

<sup>2)</sup> Spuren bes Lehnwesens finden fich 3. B. bei ben Afghanen, Turten, in ber Gubfee, in Agupten (Abulf. gu 1811), Perfien (Elsphinftone Reise II, 120) u. f. w.

Höhe und Bollsommenheit gebracht, als unter den deutschen Bollern. Bei dem Anfange der hohenstaussischen Zeit war es in Westeuropa, neben der Kirche, die zweite Grundlage aller öffentlichen Berhältnisse; obgleich jedes Land seine Eigenthumlichkeiten zeigte, und schon der Inhalt der allmähzlich entstandenen Iombardischen Rechtsbücher von den deutsschen in mehren Punkten, z. B. hinsichtlich des Erbrechtes, abweicht 1).

Nichts war nach ben altesten beutschen Grundfaten Lehn, wovon teine Kriegsbienste geleiftet wurden 2); mithin hatten Priefter, Bauern, Raufleute, Beiber, welche teine Rriegsbienste leiften konnten, auch kein Lehnrecht. Wollte man aber hienach bas ganze Lehnwesen nur wie eine vereinzelte Einrichtung betrachten, um ein Beer zu bilben; fo ware bies eben fo irrig, als wenn man es spater nur wie eine Sammlung von Borfcbriften anfab, gewiffe privatrechtliche Berhaltniffe, befonders über bas Grundvermogen, ju ordnen. In ber Regel gab ber Sobere bem Geringern bas Lehngut; es finden fich aber auch fehr viele Beispiele 3), bag ber lette bem erften feine freien Besitzungen übergab und als Lehn zuruderhielt; ja bag Sobere von Niebern, insbesondere geiftlichen Standes, gern bie Lehne und Belehnung annahmen 1). In biefen Fallen munichte bismei= len ber Darbietenbe und ber Pralat Gebut ju gewinnen; bisweilen war ber großere Bortheil auf Seiten ber Lehns:

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich erhielten die libri feudorum durch Hugolinus (stirbt 1233) ihre jesige Gestalt. Eichhorn II, 657, 988. — Deutssche Sehnrecht und Lehnrecht in Romania terra wird 1180 bei einer Urkunde aus Lausanne genau unterschieden. Ruchat Urk. 23.

<sup>2)</sup> Auct. de benef. I, 4. Schwab. Lehnr. 115.

<sup>8)</sup> Miraei op. dipl. I, urk. 69. Gerken V, urk. 60, mo selbst Reichstehne bargeboten und zuruckgenommen werben.

<sup>4)</sup> Pullmann Gefch. ber Stande II, 249. In Italien gaben Abeliche bisweilen ihre Guter in ben Schut ber Kaiser, ohne eigentsliche Lehnsmannen zu werben. Lami lezioni I, CIX.

352 Alterthumet bes Staates und Privat=Rechts.

herrn; in ber Regel erschien beiben Theilen bas neue Berhaltniß angenehm und vortheilhaft.

Befit ohne Belehnung (Inveftitur), und Belehnung obne Befit war kein rechtes Lebn 1). Jeber follte binnen Sabresfrift, von Entstehung seines Rechts an gerechnet, bie Belebnung nachsuchen; bem Geachteten. Gebannten und megen schwerer Berbrechen Angeklagten burfte fie aber ber Lebnsherr verweigern, bis er seine Unschuld erwiesen, ober bie Strafe überstanden batte. Ebe ber Raifer bie unmittels baren Reichsvafallen nicht belehnt batte, durften biefe ihren Lehnsmannen keine Belehnung ertheilen 2), und ben letten lief wiederum obige Frist erst von bem Tage ber taiserlichen Investitur. War ber Thron bes beutschen Konigs über ein Sabr erlebigt, fo belieb ber Pfalzgraf am Rhein mit allen Leben. nur die Kürstenleben ausgenommen. Bei ber Belebnung fanben mancherlei Feierlichkeiten fatt, und manche Sinnbilber wurden angewendet 3). Konigreiche gab ber Kaifer mit bem Schwerte, ganbschaften mit ber Kahne zu Lebn: Pralaten empfingen die Lehn burch ben Bepter 1). Erlediate Fahnenlehn sollten binnen Sahresfrift wieder ausgeliehen, aber nicht getheilt werden.

So wie sich aus ber ursprünglich gleichen Stellung ber freien Manner mehre Stande entwickelten, so noch mehre Stufen ber Lehnswurdigkeit und Lehnsabhangigkeit's). Diese Stufen, welche man heerschilbe nannte, richteten sich nach ber Person bes Lehnsherrn und bes Bafallen, und es werzben ihrer gewöhnlich sieben aufgezählt: König, Priesterfürssten, Laienschrsten, freie herrn, Mittelfreie, Dienstmannen,

<sup>1)</sup> Schwab. Lehnrecht 16, 30 - 33, 43. Richtft. Lehnr. 22.

<sup>2)</sup> Otton. Fris. vita II, 5. Sachf. Lehnr. 19. Schwab. Lehnr. 146.

<sup>8)</sup> Innocenz III belehnt Richardum germanum de castro Sorano, per cupam argenteam deauratam. Epist. XII, 5.

<sup>4)</sup> Richtst. Landr. IV, 23. Sachsensp. III, 53, 62. Schwas bensp. 33, 34. Sachs. Lehnr. 16, 36, 38.

s) Eichhorn II, 726, 878, 886, 914.

Semperleute i). Es wurde zu umfienbild forn, Grund und Bebeutung biefer Stufen genon zu unterfuchen; west balb wir und mit ber wieberhalten Bomertung begnügen: bag fie keinen ftanbifden Unterfcbied begrundeten, und manche nach einander folgende für ebenbirtin galten. Gie bezeichnen mehr bie Stellung im Beere, als ben Stand, und noch mehr ben Rang in bem meift frienerischen Staate, als eine Dienftordnung im Ariege 2). - Minderung bes Behns: schildes, ober Ginghereten in eine iniebete Stufe anderte Stand und Landrecht mitht; begründete aber für ben herrn ben Berfuft feiner Rechte: auf inbertragene Liben. Rein Bebnet berr burfte, ben Bafallen an einen niebern Lebusmann abe treten, ober ihm bas Lebn kunbigen: wohr aber konnte ber Bafall (boch wohl nur aus Grunden) dem Geren bas Lehn burch eine bestimmte Kormel und in bittenber Steffung aufe fagen 3).

Kam ein Basall seinen Pslichten nicht nach, so verlor er, wosern nicht Milbeningsgrunde statt sanden, das Lehn .). Andererseits ward aber auch die Ariegslast gemindert, wenn sie zu hoch erschien, oder der Werth des Gutes sich anderte .). Bisweilen schwuren die Aftervasallen dem obersken Lehnsherun, für richtige Dienstleistung zu sorgen und mitzuhaften. . Ward ein Lehnsmann gleichzeitig von mehren herrn zum Dienste gesaden, so stellte er sich dem erst Fordernden in Person, dem andern sandee er seine Leute?). Geriethen aber die verschiedenen herrn selbst in Fehde, oder

<sup>1)</sup> Schwab., Landr. 49. Schwab. Behnr. 168. Sachs. Lehnr. 1, 28. Schwabensp. 9. — 2) Montag II, 571, 653.

<sup>8)</sup> Schwab. Lehnr. 6.

<sup>4)</sup> Die Reichsbienstleute waren aber immer beim Reichsbeere; so wie überhaupt bei Reichskriegen noch unabhängig von ber Lehnsversbindung, die alte heerbannspflichtigkeit hervortrat. Godofr. mon. zu 1189. Möser osnabr. Gesch. II, 154. Eben so in Frankreich. Velly III, 62. — 5) Dumont I, Urk. 138. Amato mem. 37.

<sup>6)</sup> Miraei op. dipl. I, urt. 89.

<sup>7)</sup> Schwab. Lehnr. 59.

V. Band.

hatte jemand Lehn von zwei Beichen, z. B. von Frankrich und Deutschland, so ließen sich unangenehme Wibersprüche und Berwickelungen kaum vermeiben 1); weshalb man bas Entstehen solcher Berhaltniffe zu erschweren fuchte 2).

Bei dieser Deppelstellung, und noch ofter weil Lehnsherrn und Bafallen barin ihren Routheil sahen, gaben die lehten Geld statt des persönlichen Kriegsdienstes 3). Dies seis Bertauschen der Leistung dob indes den Begriff des Twiegslehens nicht auf; wogegen ursprünglich bestellte Zinslehne insosen davon geschieden blieben, daß sie jeder erwerden konnte der überhaupt Grundstatte desiden durste, amd daß jeder rechtliche Mann beim Streite: über dieselben Zeugnis abzulegen berechtigt war 4).

So wie aber allmählich Dienstlente und Lehnsmannen zusammenschmolzen ), so gebrauchte man auch allmählich ben Ausbruck Lehn, wenn Dienste sehr verschiedener, ja wenn Abgeden und Leistungen der sonderbarsten Art ausbedungen wurden. Wie sinden z. B., daß der Lehnspstlichtige den Herrn eine Zeit laufg verpstegen mußte, daß er Jagdvögel, Wein und Auch lieserte ). Jemand erhielt ein Lehn für sich und Nachsommen, um dasur die Monche eines Klosters entweder selbst, oder durch einen geschickten Stellvertreter zur Aber zu lassen. In England verpstlichtete der König den Überznehmer von dreißig Morgen Landes, ihm jährlich vierundzwanzig stische Heringsvasteten zu bringen; ein anderer liez

<sup>1)</sup> Lünig cod. dipl. I, 361.

<sup>2)</sup> Friedrich II verbot, daß Mannen und Leute mehrer beutschen Bischofe sich, ohne beren Beistimmung, bei andern zu Diensten und Leistungen verpsichteten. Cod. Vindob. 61, f. 47.

<sup>8)</sup> Hame II, 92. Rog. Hoved. 776.

<sup>4)</sup> Schwab. Lehnr. 95, 102, 112, 128.

<sup>5)</sup> Tolner, Urf. 70.

<sup>6)</sup> Miraci op. dipl. I, urf. 79, 86. Roland. Patav. XII, 4. Lünig cod. dipl. II, urf. 1, 28.

<sup>7)</sup> Gudenus III, 1095.

ferte für biese Grundfläche bem Ranige, so oft er in die Graffchaft kam, ein Bund heu zum Abtritt 1); ein britter stellte einen Mann, welcher brei königliche Jagdhunde so lange führen mußte, bis ihm die Schuhe zerriffen!

Ohne Genehmigung bes Lehnsheren durfte man kein Lehngut theilen, veräußern ober verpfänden; schwieg jener indes Jahr und Tag nachdem er das letzte erfahren, so ward seine Beistimmung vorausgesetzt 2). Am willigken zeigten sich die Herrn, wenn der Basall ein Lehn an Geiststiche ober Klöster übergeben wollte 3).

Die hocht wichtige Frage: imwiefern ben Bafall bas Lehn einem andern hinterlassen durse, und mann es als erössnet dem Lehnsherrn wieder zusalle, ward weder in allen kändern noch in allen Zeiträumen gleich beantwortet; Nach der strengsten Anssicht ging das Erbrecht nur auf die mannliche Linie des erstgesbornen Sohnes; in der Regel nicht weiter, als anf mannliche Nachkommen des ersten Erwerbers ). Der übergang in weibliche Hande mußte durch besondere Einwilligung versstattet werden, und begränzte sich auch dann bald auf die Löchter, bald auf Schwestern, mit Ausschluß entsernterer Seitenverwandten. Freibriefe wodurch das Lehn weiblichen Erben zugewiesen wurde, sinden sich schon im 12ten Sahrbundert ); aber noch in der zweiten Hälfte des 13ten galt das Gegentheil für Recht und Gesetz. Insbesondere

<sup>1)</sup> Anberfon II, 61.

<sup>2)</sup> Richtst. Lehnr. 19. Schwäb. Lehnr. 92; II, Foud. 56. Gervas. Tilber. 942. Murat. script. I, 2, 180. Monum. boica VIII, 30. — Cogar honorius III befahl für die Champagne: bas die Lehnsherrn burch Berpfändung der Lehne nicht an Diensten, leiben sollten. Rog., Jahr III, Urk. 214.

<sup>8)</sup> Ludw. reliq. I, 87. Solieffen urt. 2, B.

<sup>4)</sup> Cachfenfp. I, 14. Schwab. Lehnr. 5, 39, 103. Doch konnte ber Mann feiner Frau, mit Ginftimmung erwachfener Sohne, ein Gebing im Lehne aussehen. Sachf. Lehnr. 22.

<sup>5)</sup> In beneficiis Stabulensis monasterii haereditant foeminae, ubi masculi non aupersunt. Wibaldi ep. 187, von 1148. — Beis

356 Alterthumer bes Staate : und Privat=Rechts.

suchten bie Ronine biefen Grundfas binfictlich ber Reithe-Leben eben fo effrig festaubalten, als bie Aursten ibn umaufloffen; welches lette ihnen allmablich beffer gelang, obgleich Konig Richard in Urfunden 1) und auch mehre Schriftftel-Jer und Rechtslehrer bie Richtigkeit und Anwendbarkeit bef-Die Untbuilbarleit ber Reichsleben, felben aussprechen. auf welche Kriedrich I brang, ward haufig verlett 2), und Deinrichs VI großer Dlan, fie in Allobe ju verwandeln, tam nicht au Stande 3). Dit ber Ausbehnung bes Erbrechts wuchs die Anhanglichkeit an das Lebu und die Sorgfalt für beffen Berbefferung: allein bie ftaatbrechtliche Bebeumig nahm ab, bie Begiehung auf ben Krieg verschwand faft gant, und wenige verstanden wie Friedrich II in Reavet aus bem Untergebenben etwas neues und tuchtiges au bilden 4).

Beschrie ein Aind nach bem Tobe bes Baters noch die wier Wande, so ente es bas Lehn '). Die Frage über bessen Uchtheit war oft wichtig genug, um sich die ungewöhnstichte Beweissubrung gefallen zu lassen. Im Jahre 1126

berlehn bei Komo 1159. Rovelli II, 349. 1190 bei Utrecht. Lünig cod. dipl. II, Urk. 2. Desgleichen 1204 in Brabant. Miraei op. dipl. III, Urk. 86. Siehe noch Schöpfl. hist. Zar. Bad. V, 152. Mater. zur steing. Gesch. II, 224. — Aussprüche, daß die Lehen nicht auf Welber erben, sinden sich von 1157 in Ried cod. I, Urk. 248; von 1230 in Boigt Sesch. von Queblind. I, 847. Richt selten war Streit über die Granzen des Erbrechts, und es ward wohl für Geld erweitert. Länig spic. eccl. von Emmeran, Urk. 29. Bünaus Friedrich I, 169. Murat. antiq. Est. I, 862. Philipp von Koln gab Lehn au Frauen auf ihre Lebenszeit. Orig. guelk. III, 599, zu 1189.

<sup>1)</sup> Gebauer Leben Richards 407. Alberie. 400. Erath. cod. Quedlinb. 150. Auct. inc. ap. Urstis. gu 1238.

<sup>2)</sup> Rader. II, 7. Pfifter Grich, von Schwaben II, 212. Rach lombarbischem Erbrechte trat in ber Regel Theilung unter alle Sohne ein, nicht nach franklischem. Murat, antiq. Bat. I, 865.

<sup>6)</sup> Gefch. ber Pobenft. Band III, G. 61.

<sup>1 4)</sup> Ebend. E. 476. -- 5) Auct. de benef. I, 44.

behauptete, die Markgräffinn von Meißen nach dem Tobe ihred. Mannes, fle fen schwanger, während ihre Feinde beshaupteten, fie habe sieh ein Kissen vor den Leib gebunden. Da berief sie alle Lehnsbeute ihres Mannes, stieg auf eine Erhöhung, ließ das Gewand von den Schultern fallen und zeinte die Wahrheit ihrer Anssage.

Mus bem Grundfage, bag bas Lebn gur Leiffung bes Arieg bientes an Kriegsfahige gegeben few, folgte nathrlich ber Einfluß bes Lehnsberrn auf bie Bormundiduft ber unt mundigen und die Berheitstellung ber weibtichen Lebusbrben: Die eigentliche Erziehung verblieb ben Bermanbten, indbes fonbere wenn fie Bafallen beffelben Geren waren ?) : aber bie Einnahmen bes Sutes bob biefer als Entickabigung für andfallenbe Kriegobienfte. Einige Date verlieben bie Raifer biefe einträglichen Bormmbfchaften für gange Bezirte an Birthen und Pralaten 3); in andern Auflen tauften fich bis Bafallen bavon les. Lehnsminbig war man in Dentschland mit breigebn Jahren: und Seche Abochen, itt Jernfalem mit funfzehn, in Frankerich mit einundzwanzig Inhren 1): 🛶 Die Lehnsvormundschaft des Herrn bezog sich ner auf fache liche Berhaltniffe: in ble perfonlichsten bingegen griff er burch fein Recht ein. bei ber Berbeirathung ber Lebnofraus lein mitzusprechen .). Daber finden wir bas natürliche und oft getingenbe Beftreben, bies Becht aufzuheben; in einzelnen Rallen aber ward es burch besondere Verträge erneut: und wohl gar auf alle Kinder ausgebehnt 6).

Der Lehnsherr war Michter über ben Streit feiner Ba-

<sup>1)</sup> Chron. mont. ser. zu 1126. — 2) Sachsensp, U, 58.

<sup>8)</sup> Lunig cod. II, 1090. Ludw. reliq. II, 220. Dlenfclas ger Urt. 26.

<sup>4)</sup> Doch finden sich Abweichungen. Lunig l. c. 1092. Sachs. Lehnr. 18. Du Fresne zu Joinville 92.

<sup>5) 3.</sup> B. in Reapel. Sobenft. Band II, S. 299.

<sup>6) 1264</sup> schwur miles de Hago dem Bischofe von Regendburg, bei Berluft aller von ihm gehenden Lehn, seine Alnder nicht ohne bessel Beikimmung zu verheiruthen. Ried. cod. 1, Urk. 500.

fallen, welcher: Lebn betraf: ja Richter zwischen fich und ben Bafallen, fofern bie Rlage nicht Darlehne, rudfkanbigen Schabensersat und Anforderungen aus ber geführten Bormunbschaft betraf 1). Das Urtheil sprach indes ber Sperr nicht felbft, fonbern einer bon, ben Beifigern bes Lebning Deren follten wenigstens feche, ebenburtig, funfuntawannia Sahr, alt und Bafallen besselben Beien, ober bes bobern Lehnsberrn fenn ?). Erug bas Lehn jabrlich fein Bfund Landgeld., ober hielt es keine balbe Sufe, fo fant beshalb weber ein Lebngericht fatt. noth butte ber: Anhaber baselbit Sit und Stimme. In biesem entschied bie Debe beit ber Stimmen, allein man burfte binnen gesetlicher Rriff an ben bobern Lehnsberrn berufen !!). / Rein Lebngericht warb'innerhalb geschlossener Banbe, ober nach Sonnenuns tergang gebegt. In bem Tage wo ber Bafall bem herrn ben Steigbunel gebalten; ein Gefchent gemacht ober fonft einen Dienst: geleistet batte, brauchte er nicht im Lebuhofe zu erscheinen. Bor bem achtzehnten Jahre konnte man bafelbst tein Zeugniß ablegen; sonst burfte es niemand verweigern, weber ber herr gegen ben Bafallen, noch ums gekehrt, noch der Verwandte gegen ben Verwandten 4). Mit amei Beugen führte ber Lebnsberr Beweis über eine Berfchuls bung auf welche Strafe fant; fieben Beugen und ein mit awanzig Perfonen besetzter Lehnhof waten erforberlich, mit auf: ben Berluft bes Lebns zu enkennen 4). War bie Babl

<sup>1)</sup> Richtst. Lehnr. 1, 4, 5, 7. Schwäb. Lehnr. 90, 110, 119, 132, 133. Auct. de benef. I, 112. Sachs. Lehnr. 32.

<sup>2)</sup> Richtst. Eehnr. 9. Sieben Beisieer. Schwab. Lehnr. 60; zwolf Beisieer. 84, 94. Merkwürdig ist folgende Stelle aus einer Urkunde Konig Heinrichs von 1222: in jure feudali omnis ministerialis feudatarius aeque judicare potest super feudis Nobilium et Ministerialium, exceptis tamen seudis Principum. Lünig cod. II, Urk. 31. Miraei op. dipl. I, Urk. 95.

<sup>8)</sup> Schwab. Lehnr. 138. — 4) Schwab. Lehnr. 23, 24, 38.

<sup>5)</sup> Chenbaf. 44, 50, 70, 93. Gachf. Lehnr. 29.

ber Zeugen får und wider den Bufaken gleich, so überwogen jene. In aktern, nicht in spätern, Zeiten verder der Basalt das Kehn wegen entstehender Leidesgebrechen 1). Alage gegen diessen ward mit Wesht achoben wegen verweigenter Dienste, ehrenz rühriger Behandiung oder Beleidigung des. Herrn, menn er das Sut ohne Sund sür Allode: ausgab, aus der Schlacht gestohen, treuses gewesen war, oder sich "erchtlos gemacht hatte 2). Blieben Strafgelder über sin: Jahr rücktändig, so konnte der herr in den Besis des Lohns geseht werden. Diesen verliegte der Vafall vor dem höhern Lehnsherrn, weil er ihm Recht und Velehnung verweigert, oder has Kehn gewaltsam entzogen hatte. d. überall hielt der König Lehnhof mit Recht; selbst in Kirchen und Kirchhöfen, oder an gebannten Tagen, oder auf der Reichöstraße.

In jedem der Lander Europas zeigt das Lehnwesen seine Eigenthämlichkniten, obgleich die Grundlage dieselbe ist und ein großer Grundgedanke sich hindurchzieht. In England ward es, schneller als anderswo, von Wilhelm I eingesührt; aber auch bier lagen die Keime schon zur Hand und hatten sich allmählich entwidelt '). In Frankreich war das meiste, jedoch nie alles Grundvermögen lehnbar, und über mancherlei Punkte entschied der örtliche Gebrauch, ohne allgemein anerkannte Regel '). Bisweilen z. B. erbte der Erstgeborne das Lehn; disweilen theilte man dasselbe, ohne das hiedurch das unmittelbare Verhältnis zum obern Lehnsherrn aushörte '). Nach den Gesehen Ludwigs IX, durste der Edelmann seinen nachgebornen Lindern nur ein

<sup>1)</sup> Schwab. Sehnr. 35. Auct. de benef. I, 81.

<sup>2)</sup> Richtst. Lehnr. 8, 9, 11. Wer sich in Gegenwart bes herrn tratte, schnaubte, Ungeziefer absuchte, verstel nach einigen in Strafe, nach andern nicht. Schwab. Lehnr. 129.

<sup>8)</sup> Sowab. Lehnr. 62, 116, 127, 144. Sachf. Lehnr. 14.

<sup>4)</sup> Edinb. review, Junius 1816, &. 838.

<sup>5)</sup> Hist. de Langued. II, 512.

<sup>6)</sup> Du Fresne zu Joinville 149.

360 Alterthamer bes Staate, und Privat=Rechts.

Drittet feines genthen: Mattes hinderinffen '); eitenftes und erobertes hingegen; wem er wollte: Rur wenn bies in nahem Berhältnisse zum Lehngute ftand, konnte es ber Exsigebonne gegen Zahlung einer angemessenen Summe ober ber Anuffumme von Fremden zurückerlangen. Hatte ber Ebelmann bioß Töchter, so erbte eine wierdie anderes boch besam bie albeste gewisse Dinge zum vorande

Alle Gimelinbeiten, die wir bisber aufgenühlt baben, treffen aber noch nicht ben Mittelpunkt und Lebensauell bes gesammten Lehnwesens. Dieser entspringt vielmehr baber? baf Guter und Personen in ein, bis babin unbefanntes. boberes Berhaltniß traten, und sich hieran eine Lehre von Balibrechten und Baichten reibte, welche von ber gewohntis chen Lehre über biefe Dinge fchlechterbinge unterfchieben ift. Das auch im Alterthume bieweilen getheilte Ciaenthum murbe namlich bamals nach gang andern, blod außerlichen und fachlichen Beziehungen beurtbeilt: in Bebnwefen bins gegen erschien ber Befit faft als etwas lebenbiges, fittliches: bas getheilte Gigenthum wurde Beichen und Beweis, bag auch bie beiben Menschen, ber Lebusherr und ber Bafeil. erft ein Ganges ausmachten. Der nachfte 3med: fich ehr= lich nahren, tuchtig wehren und froblich leben, erhielt eine fo geistreiche, als gemuthliche Steigerung: inbem überall Bechfelfeitigkeit ber Rechte und Pflichten hervortrat. Trene. Bahrheit, Borthalten fur Die erfte Bebingung ber Berbaltniffe galt, und Lehnsheren und Lehnsmannen jebe Rrenbe. iebes Leib theilen und fich in beiben Lagen gu. Sulfe tom= men follten 2). Es war ein feftes, nirgends luckenhaftes,

<sup>1)</sup> Etabl. de S. Louis c. 8, 9. Beim homme contumier hatten bagegen alle Kinder gleiche Erbansprüche, c. 180. über bie Lehnseinrichtungen im lateinischen Kaiserthume siehe merkwürbige Rachrichten in Canciani III, 493.

<sup>2)</sup> Daher 3. B. Losfauf bes herrn aus ber Gefangenschaft, Gaben bei Berheirathung ber Tochter, bem Ritterschlag ber Gohne u. f. w. (Hist. de Lang. III, 528). Daher Berbot, bag Lehnherrn und Bafallen Rlagen wiber Leib, Gesundheit und Ehre andringen burften.

watererfdlimgenes Geweite; es fant feber-in einem feinet Lage angemeffenen eigenthimlichen: Doife und buefte bafethe. fo flein ber Kreis auch war, nie mit tinfeitinet Mintas behandelt werden. Etinbe: und Ainbeldie Rachte find gang untrennbar vom Behandefent, und ihm nedenbber fant min ber großertige Bun ber Rinde mit Abntitben Abstrigungen, fo gegründet auf beilige Biefeter wie bie wettliche Geite auf Treue, Unhanglichfeit, Ehre und Liebe. Gleich weit ente fernt von ber identmerticher Konchtschafer morgenlandithier Beller ), umbi: pon bent talten Geborfan, welchen viebe oberflächlich Aufaellärte nur als ein wothwendiges libeli bei trachten und ungem ihrer Obrigheit erweisen, flett bie ver fonliche, bunch bie Runft bes Befiens weltaufte Anbanglichkeit und Chriurcht bes Bufullen gegen feinen Geren und Conig. Wer bas Große, Ibeate biefer Amfichten und Berhaltniffe lenguet, ber ift bofangen in vermeintlicher Beis beit des letzen Tages und unfähig andere Beiten zu begweis fen ; wer ba tomanet, bag fich bismuilen ichmere Sthatten über jene Dinge hinlagenten, bas fie ihre Sehrfeite hatten, ber vergifft bie nothwendige Mangelhaftigkeit alles Sebischen; treibt therichten Gegenbienft mit einer einzelnen Geftaltung beffelben, und will bie unaufhaltbare Enmidelung ber Schlits sale bes menschlichen Geschlechtes an einen willkirkich nemablten Dunet fellein.

Es fen gum Schluffe biefer Darftellung noch ein bilds licher Bergleich erkoubt. Die ebene Riache und auf ihr eine einzige Caute ift Sinnbito umunschrantter Monarchien. Manche Republiken: gleichen ber Augel: jeber Punkt ber belebten Oberflache erschien gleich wichtig und wurdig, und aus icheinbar entgegengesetten Wirtungen und Rudwirfungen entstand bennoch eine Sauptrichtung und Bewegung. Die Pyramide ift bas Ginnbild ber Lebnsverfassung 2).

<sup>1)</sup> Hallam I, 228.

<sup>2)</sup> Montesquieu, ben manche einseitige Berehrer ber fruberh Berhaltniffe ist für einen neuernben Satobiner ausgeben, fagt von

Ban ber : Grundflache : bis mir Guine find alle gehebenen Abeile unwandelbar voelninft: unten bie arbfite Babl, immer abnehmend, ber Ronig ift ber Schlufffein. Die Seule mag umfliezen und in Golbatenterennei bas Bolf zerfchlas een, die Rugel leicht fortrollen über bie angewiesene Babu: nichts aber ift fefter begrindet und in fichererm Chemmaage, als, die Oprantide. Bas, bat man :aber : von ihr verlangt und was hat die Beit an ihr gethen? Anvörderst ward, im Ramen ber unterften Steiningen, usvaebenebt; freilich faben The wood ein, bas einer ben andern trogen und über fich leiben muffe: allein wozu bie allergrifte Menge, bie fich tienftlich aufeinander schichten ließe? Man moge nur bie mittlern Glieber berunterwerfen und ihnen gleich seben, bas erlnichtere bie Saft; ber Schlufiftein werbe bann ichon feben, wo er bleibe, und schwerlich immer einem allein auf bem Saupte liegen wollen. — Die mittlern Lagen sprachen: es sep unbillig, baß fie, von Sibern und Riebern gleich beangftigt, jene fitten, biefe überall schonen mußten, bamit fie nicht herabfturzten. Beffer bie Spite abschlagen, beren fie nicht bedürften; ober auch bie Niebem zwingen jene Spige allein zu tragen, während man ihnen selbst verstatte, für fich ein Gebäube zu errichten und unbefünnmert zum alles übrige zu leben. — Die Snise flagte: daß sie zu keiner Seite ausweichen tonne, sonbern schlechterbings feun und bestehen musse, wie sie einmal bestehe. Ban den untern Lagen wiffe fie immer nur burch bie boberen, und es fev bochft unbillig, ihr, wegen ihrer vorzüglichen Burbigfeit, nicht bie Einwirkung auf alle Abeile nach Belieben augutaeftebn.

So waren bie Bunfche und Forberungen, und bie Beit

jener Beit: je ne crois par qu'il y ait en sur la terre de gouvernement si bien tempéré; — et il est admirable, que la corruption du gouvernement d'un peuple conquerant ait formé la meilleure espèce de gouvernement, que les hommes aient pu imaginer. Espr. des lois XI, 8. Rechtsgelehrsamkeit und die Anwendung des romischen Rechts in einem zeither nicht gekannten Maage. biesen Grunden mar gewiß der erste und wichtigste, die hobe Ausbildung und die Anwendbarkeit desselben auf so viel porbandene ober neu entstebende Verbaltniffe. Minder, und bochstens in einigen ganbern wirkte ber Gebanke: bas gesammte romische Recht muffe als ein kaiserliches betrachtet und banach vorzugeweife gesprochen werben 1). Bologna war feit Irnerius (welchen die Markgrafinn Mathilbe angefeuert haben foll) die Sauptschule für die Rechtsaelehr= samkeit 2), so wie Paris für die Theologie; und obgleich bie Kirche beibe Beschäftigungen nicht vermischen wollte, und manchen Unwendungen bes romischen Rechts aus Grunben wibersprach, wirkte boch bas Erforschen besselben febr vortheilhaft auf bie weitere Musbilbung bes firchlichen Rech-Es war so viel innere Naturlichkeit und Verstand in febr vielen Bestimmungen des romischen Rechtes, es mar bas Interesse ber Wissenschaft so lebenbig, bag einzelne Gebote ber Papite 3), es als entbehrlich gang bei Seite zu ftellen, keinen großen Erfolg haben konnten. berief man fich auch in geiftlichen Gerichten auf baffelbe 1). ober übertrug manche romische Bestimmungen in die firthlichen Gefete.

<sup>1)</sup> Noch 1216 heißt es in ben mailander Gesegen: ab imperio, omnis jurisdictio descendit; boch kehrte man sich nicht an den Kaiser. Giulini 325.

<sup>2)</sup> Ursp. chr. 291. Asti della ragione civile II, 134. Tiraboschi III, 380.

s) Honorius III sagt: sane licet sancta ecclesia legum saecularium non respuat samulatum, quae satis aequitatis et justitiae vestigia imitantur, so reiche doch das kanonische Recht in der Regel zu allen Entscheidungen hin, und man werde dies, beim Zurücksehen des römischen, desto sorgsättiger studiren und bilden. Reg. Hon. III, Jahr IV, Urk. 610. Ähnliches besahl Gregor IX. Decret. V, 83, 28.

<sup>4) 1224</sup> berief man sich in Cefalu vor geistlichem Gerichte auf V. Band.

Der Nuten, wie ber Schaben, welchen bas romische Recht in mehren Landern gestiftet bat, ift bald zu boch, bald zu gering angeschlagen worden. Babrend einige baran alles Unbeil, ben Untergang ber Bolfsthumlichkeit, ben mittelbaren. Sieg bes heibenthums und ber Fprannei zu knupfen fuchen: behaupten andere, hier fen allein Bahrheit, Weißbeit, Gerechtigkeit und Magigung. Jenen tann man jugeben: daß manches Einheimische irrig zurudgesett, manches Fremde übertrieben verehrt und thericht angewandt wurde: allein man barf andererfeits auch behaupten: mehre Theile, besonders des romischen Privatrechts, seven in fich so vollenbet, daß sich nichts wiffenschaftlich vollkommneres erfinden Bas das Beibenthum anbetrifft, so wollen wir nicht geltend machen, Justinian sen auch ein Christ gewesen; fondern nur an den Borzug erinnern, welchen das kirchliche Recht in allen irgend bamit verwandten Gegenstanben ge-Die Tyrannei altromischer Kaiser ift endlich burch bas Aufleben bes romischen Rechtes nichts weniger als befordert worden; vielmehr die Macht ber deutschen Raiser tros aller Bezugnahme auf bas frembe Recht, feitbem, und nur zu fehr, gesunken. Den übertriebenen Lobrednern beffelben muß man entgegnen: Staat, Rirche, Wiffenschaft, Bolk find nicht mehr altromisch, und konnen es nicht fenn; und wenn schon das firchliche Recht mit ben Bolksrechten in Übereinstimmung gebracht werben foute, fo erscheint es noch weit nothiger, das romische mit beiden in ein richtiges Berhaltniß zu feten. Die wissenschaftliche Bollendung beffelben ift hiebei zwar von großer, jedoch nicht von fo unbedingter Wichtigkeit, daß das driftliche und das deutsche bavor zuruckweichen mußten. Auch entbehren biefe beiden Bestandtheile ber wissenschaftlichen Ausbildung keineswegs gang; ja in mehrfacher hinficht lagt fich an biefelben etwas viel großartigeres anreiben, etwas viel tieffinnigeres aus

bie Pandetten. Gregorio II, prove 80. über bie Amwendung bes romifchen Rechtes in Subfrankreich. Hist, de Langued. III, 512, 527.

natursich in andnehmender Gute und Menge gewonnten. \*). Allgemeiner noch konnte der Obssident seine Gewonnten. \*). Allgemeiner noch konnte der Obssident seine Gewonnten. \*). Allgemeiner noch konnte der Obssident seine Gewonden genossen eines so ausgezeichneten Schuses, daß; nach den Landrechten, derjenige, welcher z. B. Obssidaume umbied, den zweissichtiger Ertrag bezahlte, undere Stämme gab und noch außerdem gestwaft wurde \*). Ja lant des Landseiedens von 1187 stand auf das Zersidren von Weindergen und Obssigarten, Acht, Bann und Strase; so wie auf Brandssistung \*).

Bon ber Diebaucht gilt im gangen bas oben Gesate. Sanfe, Subner, Rapaunen murben nicht nur auf iebem Bofe gehalten, fonbern auch in febr großer Bahl als Bins eingeliefert. Übergeflogene Suhner fandte ber Nachbar mit verschnittenen Rügeln zurud 4). Die Schweinezucht war beliebter, als in unfern Tagen; die Schafe butten in allen Lanbern an ben Bolfen gefahrliche Rainbe 1). Rach bem Schluffe einer Rirchemberfammlung von Kompostella im Labre 1114, follten alle Sonntage nicht bleg bie friegspflichtigen Bauern, foubern auch bie Priefter Wolfe jagen. - Bet über brei Sufen Land ober Wiefen besaff, burfte einen eines nen Schafbirten halten; fonft mußte alles Bieh von bem Gemeinehirten getrieben werben 6). Beim Pferbehanbel gewährte man: bas Thier fen nicht ftaarblind, statig, bergfchlas ofg ober gestoblen 7). Die gabireichen Raften beforberten bie Kischerei und wirkten nachtbeilig auf de Biehaucht. Der Gebrauch vieler Bachelichter in ben Rirchen und bes Sonige fatt bes unbekannten Buders, erweiterte bie Bienenzucht. Singen fich schwarmenbe Bienen in ben erften bei

<sup>1)</sup> Otto Fris. vita II, 27. Guden. I, 163.

<sup>2)</sup> Sachfenfp. II, 58. Schwabenfp. 224.

<sup>8)</sup> Ursp. 316. Meichelb. hist. Fris. I, 2, 568. Lünig cod. diplom. I, 362. — 4) Guden. syll. 70. Sidyl. Beichb: 120.

<sup>5)</sup> Annal. Saxo 3u 1119. Concil. XII, 1207.

<sup>6)</sup> Sachsensp. II, 54. Schwabensp. 226.

<sup>7)</sup> Sachf. Weichb. 97.

Zagen: an einen Bann voer an ein Gebäude, so sching man mit. Unten ober Stangen bagegen. Die herabsullenden gehörten dem ersten Herrn; die welche sien blieben; dem Cigenthumer des Baums ober Gebäudes !).

Bir finden in Binebriefen Borfcbriften über bie Erhals tung ber Gebaube und bie Große ber jahrlich mi bungenben Grunbflache 2). Reichten jene nicht bin gur Unterbringung ber Urnte, fo: feste man Miethen ober Diemen 3). Allmablich, warb immer mehr und mehr Land, größtentbeils burch Kloster und Kirchen, urbar gemacht 4); und insbesonbere bankte man ben Giftextiensern mehre Kortschritte bes Aderbaues. Commerben 3... B. ibre Bemafferungsanftalten von Reibern und Wiesen in ber Lombarbei febr gerühmt 6). Gleich vortheilhaft wirfte Die große Babl neuer Ansiebelungen, welche im zwolften und auch im beeitebnten Jahrbunberte vom Ausflusse ber Weser an bis nach Pommern und felbst nach Schlefien, theils von Hollandem und Flamlanbern 1), theils von andern Deutschen gegeinnbet wurden; alle zeichneten fich aus burch Kenntniffe, und Betriebsamkeits fowie Freiheit von Leibeigenschaft, sicheres Gigenthum und unbefchnantte Bererbung, maßige Abgaben und Beibebaltung eigener Rechte biefe. Reubauer, umb mittelbar ihren Aderbau, über manche andere ftrenger behandelte Bauern erbob.

Bon beren verschiedener Stellung ift bereits oben 7) bie Rebe gewesen; hier fügen wir aus den Landrechten folgens bes hinzu: nur der Erbzinsmann darf Steine brechen, Lehm graben, Holz hauen; teineswegs der bloße Jinsmann. Was bieser erbaut, kann er, ober seine Erben beim Abzuge mit-

- 1) Schwabensp. 374.
- 2) Würdtw. subsid. V, 414. 8) Guibert. 482.
- 4) Würdtw. subsid. VI, 425. Guden. I, 712.
- 5) Antich. Longob. Milan. II, 138.
- 6) Erschöpfend handelt hievon Wersebe. 1216 siebelten sich 3. B. beutsche Kolonisten in Schlesien an. Regesta Honor. III, Iahr I, Urt. 258. — 7) Seite 27 ff.

nehmen; doch sieht dem Herrn frei, Haus, Jame und Dinsger nach einer Abschähung zu behnten 1). Die Bauern welche nicht zum Gute geboren sind, fondern kindigen dursfen, ziehen fechs Wochen vor Oftern ab. Wer des Landsmanns Bieh oder Ackergerath gewaltsam: zu randen such, wird ehrlos und ersest das Genommene viersach 2). In Bauergemeinen muß sich die Minderzahl den Beschissen der Mehrzahl unterwersen 3). Niemand soll die kinstige Uente kausen oder versaufen 4). Nur aus dringenden Grünzben darf man an Goun = und Fest-Kagen Den oder Gestreibe einsahren 5).

In dem Abschnitte von den Abgaden wird auch über die der Bauern gesprochen; hier bemerken wir vorkäusig: daß es außerordentlich schwer ist darüber zu richtigen Erzgeduissen zu kommen, weil Maaß, Münze, Gewicht, Güte des Landes, sonstige Berhältnisse, Strenge oder Milde darzauf einwirkt, und in der Regel kaum einer von diesen Punkten, aber saft nie alle bekannt sind 6). Bei Unglückssällen, Kriegszund Hagel-Schaden u. dergl. ward disweilen vertragsweise ein Erlaß der Abgaden zugesichert 7). Als Heuschrecken das Land überzogen, besahl Kriedrich II, daß jeder Landmann

- 1) Sachfensp. I, 54; II, 53, 59. Schwabensp. 840.
- 2) Sefet Friedrichs II von 1220. Bullar. Rom. I, 64.
- 3) Schwabenfp. 408.
- 4) Dies untersagte unter andern 1227 eine Kirchenversammlung in Trier ben Geistlichen als Bebruckung ber Armen und Bucher, Harzheim III, 582. Uhnliches Berbot in Berona. Campagn. c, 22,
- 5) 1247 Erlaubnif bes papftlichen Gefandten für Rorwegen. Munter Beitrage I, 104.
- 6) Rach dem Geberegister für das Kloster der heil. Afra in Resgensburg (Monum. boica XXII, 183), giebt z. B. die Hube (hoba) Land: von 3 bis 12 Schillinge Gelb, von 6 bis 16 modii Weigen, / und ein bis zehn Schweine. Was ist hier hoch, oder niedrig, oder nur Kolge der Verschiebenheit des Bodens?
  - 7) Würdtw. subs. IX, 119.

360 Alterthamer bes Staate, und Privat=Rechts.

Aritect feines genehen: Mates hinterlaffen 1); eitenftes und erobertes hingegen; wem er molite: Run wenn dies in nahem Berhältnisse zum Lehngute ftand, konnte es ber Exsigebonne gegen Zahlung einer angemessenen Summe ober ber Anuffumme von Fremben zurückberlangen. Hatte der Ebelmann beoß Töchter, so erbte eine wierdie anderes dach besam die albeste gewisse Dinge zum vorme:

Alle Ginzelicheiten, bie wir bisher aufgeglicht haben, tref= fen aber noch nicht ben Mittelpunkt und Lebensamell bes gesammten Lehnwestens. Dieser entspringt wielmehr baber? bag Guter und Personen in ein, bis babin unbefanntes, boberes Berhaltniß traten, und fich hieran eine Lehre vor Besitrechten und Machten weibte, welche von ber gewohntis den Lebre über biefe Dinge schlechterbings unterschieben ift. Das auch im Alterthume bieweilen getheilte Gigenthum murbe namlich bamals nach gang andern, bled außerlichen und sachlichen Beziehungen beurtheilt: int Behnwesen bin= gegen erschien ber Befit fast als etwas lebenbians, fittliches: bas getheilte Gigenthum wurde Beichen und Beweis, bag auch die beiben Menschen, der Lehnsherr und ber Bafull. erft ein Ganges ausmachten. Der nachfte 3med: fich ehr= lich nahren, tuchtig wehren und frohlich leben, erhielt eine , fo geiftreiche, als gemuthliche Steigerung: inbem überall Wechselfeitigkeit ber Rechte und Pflichten bernortrat. Treue, Wahrheit, Borthalten fur bie erfte Bebingung ber Berhaltniffe galt, und Lehnsherm und Lehnsmannen jebe Freude, iebes Leib theilen und fich in beiben Lagen zu. Sulfe tom: men sollten 2). Es war ein festes, nirgends ludenhaftes,

<sup>1)</sup> Etabl. de S. Louis c. 8, 9. Beim homme coutumier hatten bagegen alle Kinder gleiche Erbansprüche, c. 180. über bie Lehnseinrichtungen im lateinischen Kaiserthume siehe merkwürbige Nachrichten in Canciani III, 493.

<sup>2)</sup> Daher 3. B. Lostauf bes herrn aus ber Gefangenschaft, Gaben bei Berheirathung ber Tochter, bem Ritterschlag ber Gohne u. s. w. (Hist. do Lang. III, 528). Daher Berbot, bas Lehnherrn und Basallen Klagen wider Leib, Gesundheit und Ehre anbringen burften.

wohlberfchlungenes Gewebn; es fband feber in einem feiner Lage angemellenen eigenthumlichen: Dreife und burfte bafethe. fo flein ber Kreiß auch war; nie mit tinfeitiget Billeur behandelt werden. Stande und fliendiche Rechte find gang untrennbar vom Behemelen, und ihm negenaber fant min ber großertige Bun ber Rinche mit abntitben Abfinfungen. fo gegrimbet auf beilige Biefette, wie bie weltliche Gelte auf Treue, Anhanatichteit, Chre und Liebe. Gleich weit ente fertit von ber infinimertichen Knechtschafe morgenlandiftber Belfer ), under pon bem talten Geborfan, welchen viebe oberflächlich Aufaeklatte nur als ein wothwendiges libel: bel trachten und ungem ihrer Obrigfeit erweifen, fieht bie ber fonliche, burch bie Ruft bes Befiters geftarte Anhanglichkeit und Chrincht bes Bufullen gegen feinen Geren und Conig. Wer bas Große, Ibeale biefer Ansichten und Berhaltniffe lenguet, ber ist befangen in vermeintlicher Weise beit des letten Tages und unfahig andere Beiten zu bewelf fen; wer ba tengnet, bag fich bismeilen schwere Sthatten über jene Binge binlagenten, bas fie ihre Rebrfeite batten, ber vergiftt bie nothwendige Mangelhaftigkeit alles Stoischen; treibt thoriten Gobenbienft mit einer einzelnen Geffaltume beffelben, und will bie emaufhaltbare Entwidelung ber Schicks fale bes menschlichen Geschlechtes an einen willkuelich aes mablten Punkt feffein.

Es sey zum Schlusse vieser Darstellung noch ein bilds licher Bergleich erkalbt. Die ebsne Flache und auf ihr eine einzige Saute ist Sinnbild unumschränkter Monarchien. Manche Republiken gleichen der Augel: jeder Punkt der belebten Oberstäche erschien gleich wichtig und würdig, und aus scheindar entgegengesetzen Wirkungen und Rucwirkungen entstand dennoch eine Hauptrichtung und Bewegung. Die Pyramide ist das Sinnbild der Lehnsverfassung 2).

<sup>1)</sup> Hallam I, 228.

<sup>2)</sup> Montesquieu, ben manche einseltige Berehrer ber frühern Berhaltniffe ist für einen neuernden Satobiner ausgeben, sagt von

Koppekagd, Jagbfolge, Schließung der Wilder, Schonzeisten mußten, bei der großen Theilnahme an diesen Dingetr, bald Streitigkeiten und daraus Verträge und Gesetze entsstehen. Miemand follte, aber schwerlich ward es immer gehalten, über Felder jagen und hetzen, sobald Getreide das zweite Blatt getrieben hatte?). Entslohene Jagdvögel geshörten nach drei Tagen dem Finder, früher wurden sie zusrückgegeben. Riemand dutste Schlingen, Fallen, Netze stellen, außer nach Baren, Wolfen und Schweinen?). Fing bei Montekassino ein Unedler einen Baren, so mußte er das Fell, und von einem Ser das Vorderviertel mit einigen Rippen abliesern. Die Burger in den lombardischen Städten hatten sich mit in den Besit größeren oder geringern Jagdzrechtes gesetzt, und Mailand klagte laut über dessen Beschränztung zur Zeit Friedrichs I.4).

Fast keine Art ber Jagd ward so geehrt, als die mit Falken. Man nahm sie während der Arenzüge selbst nach Palastina mit, und als dem Könige Philipp August bei der Belagerung von Akton \*) ein wunderschöner weißer Falke davonslog, bot er den Aurken vergebens 1000 Goldstücke für die Rückgabe.

Leidenschaft für bie Sagb führte mannichmal zu Freveln.

<sup>1)</sup> Sullmann Gefch. der Regal. 24. 1266 nimmt herzog Ottotar von Öfterreich bei ber Bewilligung ber Jagbfolge Bezug aufs
römische Recht. Meichalb. hist. Fris. II, 2, Urt. 83, 100. Auch
für die Fischerei gab es Schonzeiten und z. B. in Berona eine Borschrift, daß durch jede Masche ber Nege wenigstens zwei Finger himdurchgehen sollten. Campagn. 172, 223.

<sup>2)</sup> Sachsensp. II, 61. Schwabensp. 359.

<sup>8)</sup> Lünig cod. dipl. I, 358. Gattula III, 316, 313.

<sup>4)</sup> In Ravenna durfte jeder Bachteln, Repphühner und Fasanen jagen. Fantuzzi IV, No. 340. Friedrichs I Kriegsgesetze enthalten auch mehre Bestimmungen über die Jagd, aber nicht sowohl zum Besten der Lombarden, als zum Berhuten des Streites unter den Jagdliebhabern in seinem Deere. Radov. I, 26.

<sup>5)</sup> Schahabeddin 642.

So ließ Ingeram von Couch brei eblei Junglinge aus Alang bern, welche in einem franzosischen Rlofter erzogen murben und bei ber Jaad fein Revier betraten, gefangen nehmen und aufhängen; wofür Ludwig IX in gerechtem Borne bie gleiche Strafe über ihn aussprach und nur burch bring gende Fürbitte babin gebracht wurde, 19,000 Pfund an milden Zwecken von ihm anzunehmen bem Bielleicht als abnliche Buffe verwandelte Bergog Gottfried ber Bartige von Lothringen einen Thiergarten in ein Mofter 2). Bermerflis cher iedoch, als Einzelnheiten biefer Urt, waren bie allgemeis nen Forft = und Jago = Gefete, welche bie formannischen Konige in England erließen, und wonach man Sagdfrevel. felbst an Eblen, auf wilb grausame Beise mit Blenbung und Entmannung bestrafte 3). Geiftlichen ward burch Kirs chenschlusse mehre Male Sagt und Vogelfang verboten, als lein immer ohne großen Erfolg 1). .

## 3) Bon ben Gemerben und Bunften.

Obgleich sich im Ablause der Zeit die Zahl der Gewerbe und ihre Bollsommenheit erhöht hat, so waren doch im Mittelalter schon alle die vorhanden, welche nothwendigen Bedurfnissen abhelsen, und einzelne Erzeugnisse von sols cher Gute, daß sie seitdem nicht übertrossen worden sind.

Backer, Muller, Schlächter und Brauer, beren Handwerk immer einen goldenen Boben hat, standen an vielen Orten unter naherer Aufsicht der Obrigkeit. In Nawenna 3. B. war die Zahl der Bäcker, Gewicht und Preis des Brotes, Art und Umfang des Verkaufrechts genau vorzgeschrieben '), und, wie es scheint, eine besondere Abtheilung vorhanden, welche nicht zum Verkause, sondern

<sup>1)</sup> Guil. Nang. 365. Vie de S. Louis, mscr., f. 43.

<sup>2)</sup> Miraei op. dipl. I, ttrf. 81.

<sup>3)</sup> Rog. Hov. 784. Waverl. ann. 3u 1087.

<sup>4)</sup> Concil. XIII, 695. Thomass. III, 3, c. 46.

<sup>5)</sup> Fantuzsi IV, No. 227-228.

nur bas ihnen jugebrachte Brot für eine gewiffe Bergutung und nach ber Reihefolge bes Melbens bud. Bader and Muller wurden auf ihre Pflichten vereibet. lich verfuhr man in Bafel und ftellte Probebaden an 1). menn bie Bader behaupteten bei ben Borfcbriften nicht Altmeifter führten bie Aufficht und besteben zu konnen. fraften für ichlechtes Baden, Singuthun von ungebuhrlichen Dingen u. bergl. Im Jahre 1202 ließ Konig So= bann von England eine Brottare anfertigen, welche festfest. wie viel ber Bader fur Solz, Salz, Sefen, Licht u. bergl. in Ausgabe ftellen, und wie viel er gewinnen burfe an Rleie, Brot fur bie Arbeiter und an baarem Gelbe. marb nun Gewicht und Preis bes Brotes fur bobere und niebere Getreidevreise berechnet. Bei Erneuerung ber Brottare im Jahre 1262 geht die Berechnung auf den Werth bes Quarters Beigen von einem bis ju zwanzig Schilling. mas auf einen Mittelpreis von gehn Schillingen schließen lagt 2). Übertreter obiger Borschriften stellte man an bas Halbeifen. In Parma erhielten bie Tertiarier bes humi= ligtenordens durch Bahl die Aufficht über das Gewicht des Brotes und bie Achtheit des Weines 3).

Unter ahnlicher Aufsicht standen mehrentheils die Fleifcher. Sie follten kein Fleisch von kranken ober gestorbenen Abieren, sie sollten es nach dem Gewicht und nach festgesehten Preisen verkaufen 4).

Es gab Wasser=, Schiff=, Wind = und Roß=Muhlen '). Ran findet Bannmeilen und Zwangsgemahl, andererseits

<sup>1)</sup> Dos I, 340, 343, 352, 855, 393. — 1196 in Regensburg Strafen für folecht Bier und Brot. Cori Ledrain, Urf. 5.

<sup>2)</sup> Math. Par. 145. Smith Wealth of nations 1, 279.

<sup>8)</sup> Hohenst. Band III, G. 602. Affd Parma III, 78.

<sup>4)</sup> Posto dal consiglio generale il prezzo alle grasse. Malavolti II, 1, 2. Campagnola 166. Schöpfl. Als. dipl. I, urf. 310. Dumont I, urf. 202.

<sup>6)</sup> Vinisauf I, 38. Iperius 617. Dachery spicil. II, 911, No. 70. Erath. cod. Quedlinb. 166. — Etabl. de 8. Lonis I

aber auch strenge Aufsicht über die Muller. In Ravenna z. B. ward das Getreide auf öffentlichen Wagen, und eben so das abgelieserte Mehl gewogen 1). Der Müller bekam ein Zehntel des Mehls, oder dessen Geldwerth; stieg aber das Getreide über einen gewissen Preis, so wurde dieser Antheil herabgesett. Auch in den öffentlichen Mühlen begnügte man sich mit einem niedrigern Gewinne. Für eine sessstehende Vergütung holten die Müller das Getreide mit ihren Pferden und Eseln ab und brachten das Mehl zurück.

Das Recht des Bierbrauens übte in der Regel die Grundherrschaft ausschließlich und mit ansehnlichem Bortheile 2); bald aber gewannen die Kloster dasselbe, wenigsstens in hinsicht ihres eigenen Bedarfs, und allmählich verschafften sich viele Städte eine gleiche Erlaubniß für jeden einzelnen Burger. Nicht felten ging aber hieraus das Reichebrauen vorzugsweise Begünstigter, oder das Verbot der Einsuhr fremden Vieres und der Alleinhandel der Rathskeller hervor. Die Güte der Viere war, wie immer, sehr versschieden; man braute gewöhnlich aus Gerste, doch aber auch aus Weisen oder Hafer 3).

Ein Hauptgewerbe war die Beberei, nach allen Abflufungen ber Bolltommenheit. In Deutschland gehörten die scharlachnen Tücher aus Flandern und Regensburg \*), die Berkane und mit bunten Mustern versehenen Zeuge dieser Stadt zu den berühmtesten und gesuchtesten. Besondere Schaumeister hielten daselbst auf Besolgung der Gesetze

<sup>105.</sup> Moriondus II, Urf. 146. Miraei op. I, Urf. 35, 86, 116. Bedmann Erfind. II, 35.

<sup>1)</sup> Fantuzzi IV, 229, 279 — 284. Dber es gab auch geaichte Scheffel auf ben Dablen. Murat. antiq. Ital. IV, 552.

<sup>2)</sup> Miraei op. dipl. III, Urf. 64. Hund metrop. I, 238. Orig. guelf. IV, 181. Eunig Reichsarch., cont. IV, Abs. 39, Urf. 1. Hull mann Gesch. ber Stanbe III, 119.

<sup>6)</sup> Monum. boica IV, 21.

<sup>4)</sup> Orig. guelf. IV, pracf. 87. Holst. cod. II, 131. Marrier bibl. 1359, XVIII.

tiver Länge, Breite, Gute, Feinheit, Gewicht ber Wolle und bes Tuches <sup>2</sup>). Auch follte niemand dasselbe von Landleuzten weben lassen. Schon im zwölsten Jahrhunderte gewannen die englischen Tücher neben den deutschen und flandrisschen Beisall, und Richard Löwenherz befahl <sup>2</sup>): das Tuch soll zwei Ellen breit, und in der Mitte und an den Seiten von gleicher Gute seyn. Alle Färbereien, die auf schwarzallein ausgenommen, werden, bei schwerer körperlicher Strafe, nur in den Hauptstädten eingerichtet <sup>3</sup>). Riemand darf die Lücher auf rothem oder schwarzem Grunde auslegen und die Käuser biedurch täuschen.

Alter, als die Webereien Deutschlands und Englands, waren wohl die in einigen Theilen Italiens; daß man aber auch hier noch sortschreiten konnte und wollte, beweisen viele, mehr ober weniger zwedmäßige, Gesetze aus dem zwölfzten und dreizehnten Sahrhundert. Im Jahre 1242 ward ein Wollenweber (maestro di lana) von Pisa nach Bolsterra berusen, um sein Gewerde vier Jahre lang zu üben und zu lehren \*). Florenz, Siena, Bologna, Padua, Berona besörderten die Weberei auf alle Weise; sie war die Hauptbeschästigung der Humiliaten im odern Italien \*). Visweilen reihte sich aber hieran das Streben nach dem Alsleinhandel. In Parma z. B. beschwur der Podesta nicht bloß Wollen = und Tuch Webere zu schügen, sondern auch alle sremde Waare wegzunehmen, zu verbrennen und die Vertäufer zu strasen \*).

<sup>1)</sup> Gemeiner Chron. 381. Bang Jahrb. 364.

<sup>&#</sup>x27;2) Wenn der Graf von Kleve 1172 dem Kaiser an Jollpacht geben soll drei Aucher: bene rubeos, anglicanos, ardentis coloris, so sind boch wohl englische gemeint. Lünig cod. II, 1789, Urf. 1. — 3) Math. Par. 184. Roger Hov. 774.

<sup>4)</sup> Er bekam bafür achtundvierzig Lire. Codice di Volterra, Urt. 522, 689.

<sup>5)</sup> Rovelli II, CCXXVIII. Verci Trivig. I, 104. Della Valle lett. I, 15.

<sup>6)</sup> Affo Parma III, 325, au 1211.

Seibenwebereien blubten ichon um bie Ditte bes malf: ten Jahrhunderts in Sicilien und Benedig 1), und balb verbreitete fich bies aus Konstantinopel babin verpflanzte Gemerbe auch nach andern Stadten, & B. nach Bologna und Berona 2). In biefer Stadt wurden viele Borschriften über bie beste Behandlung ber Seibenwurmer und Seibenwebes reien erlaffen, und eine obrigkeitliche Person zur Aufficht an-Man begnügte fich übrigens nicht mit bem Beben leichter und schwerer Beuge in allen Farben; sonbern verftand auch mehre Karben mit einander zu verbinden, Dufter einzuwirken, ja Pflanzen, Thiere, Menschen und ganze Geschichten wurden bilblich bargeftellt; obgleich nicht gang beutlich ift, inwieweit man Stiden und Malen bamit verband und vielleicht den Unvollkommenheiten der Weberei abhalf 3). Gewiß wurden Golbfaben und Perlenschnure bisweilen aufgenaht, eingestickt und eingewirkt. Manches biefer Art tam - aus Griechenland, 3. B. Tapeten mit eingewehten Jaabbunden, welche der Konig von Ungern an Friedrich I schenfte 1): anderes ward aber ohne Zweifel im Abendlande gefertigt.

<sup>1)</sup> Auct. inc. ap. Uratis, ju 1148. Hago Falc. in praef. Monach. Patav. 678. Marin. III, 224. Daniele 112 sucht zu beweisen, baß in Sicilien und Spanien schon Seibenwebereien waren, ehe Ronig Roger griechische Arbeiter nach Palermo verpflanzte.

<sup>2)</sup> Ghirard. I, 139. Verci Trivig. I, 104.

<sup>8)</sup> Innocenz III schentte an Rirchen: pluviale de candido examito granatibus et aurifrigiis decenter ornatum; regale pannum cum suis imaginibus mirabiliter auro contextum et unum amplum mantile et toalleam de opere alamannico; pannum imaginibus aurea textura, pannum de seta auro contextum, vestem cum pavonibus aureis, pallium sericum cum leopardis. Gesta ap. Braq. 145. Lubwig IX schentte bem Chan ber Mongolen: pannellos habentes levem et subtilem bordaturam, in qua bordatura tentorio affixa ea, quae Christus in corpore pro nobis gessit, erant satis henestissime exarata. Guil. Nang. 350. Anon. de laud. Papiae c. 13. Stidereien erwähnt. Murat. antiq. Ital. II, 402.

<sup>4)</sup> Arnold. Lub. III. 29.

und bie englischen Goldborten ') waren bereits in der Mitte bes breizehnten Sahrhunderts so vortrefflich, daß sie Innocenz IV nach Italien kommen ließ.

Im Liebe der Nibelungen werden erwähnt 2): Matragen eingewirkt mit guten Bilden von Golde, arabische Seide mit eingestidten Steinen, überzüge von fremden Fischhäusten, wohlgepolsterte Sättel mit schmalen seidenen Vordugen und Schellen. Großen Fleiß verwendete man auf Goldsschmiebearbeiten, besonders für kirchliche Zwecke. Arms und KronsLeuchter von Erz, Silber, Gold, kunstliche Einsassungen von Bildern und Reliquien sinden sich häusig 3). Dess gleichen Glasdsen und gläserne Lampen. Ein in Elsenbein gefäster Spiegel, welchen Landgraf Ludwig seiner Gemahlinn, der heiligen Etisabeth schmikte, war vielleicht morgenlandische Arbeit"); doch werden gläserne, mit Blei oder Zinn belegte Glasspiegel im breizehnten Sahrhundert öster erwähnt.

Richt bloß die oben genannten, sondern auch noch manche andere Handwerker standen hier und da unter strenger polizeilicher Aussicht und sollten durch Taxen in Ordnung gehalten werden: z. B. Maurer, Dachdecker, Zimmerleute, Schmiede, Mäckler in mehren italienischen Städten ); ja sin Mailand gab es eine öffentliche Taxe für den Husbeschlag, und in Ferrara für die Schneider. Diese Mittel mochten aber um so weniger zum Ziele sühren, da selbst die Taxen sur Bäcker und Schlächter weder übertheuerung, noch umgekehrt Ausbrüche des Bolkszornes verhüteten, wobei selten die Schuldigen und noch seltener in richtigem Maaße gestraft wurden. Einst sehre König Johann die Preise des

<sup>1)</sup> Aurifrisiae. Math. Par. 473.

<sup>2)</sup> Ribel. Berd 1422, 1461, 1465, 1609, 1747, 2287, 2825.

<sup>6)</sup> Marrier bibl. Cluniac. 1368, 52. Anon. de laud. Pap. c. 13.

<sup>4)</sup> Corner 868. Siehe noch erlauternde Stellen: Alberic. zu 1209 und 1218. Math. Par. 500. Briton Phil. 112. Lünig cod. II, 1789, Urt. 1. Bedmann Ersind. III, 320.

<sup>5)</sup> Fantuzzi IV, No. 312 — 314. Campagn. 147, 148. Giulini gu 1211. Murat. antiq. Ital. II, 424.

Weins fest, mußte aber seine Vorschrift wieder ausheben, weil die Rausseute ihn dafür nicht anschaffen konnten; und nun füllte sich, wie der Geschichtschreiber sagt, das Land wieder mit Getränk und Trinkern 1).

Von den Gewerbsteuern wird an anderer Stelle die Rede seyn. Selbst horige Handwerker konnten ihren Herrn oft eine größere Summe zahlen, als dei einer andern Lesdensweise möglich gewesen ware; was zu ihrer Vermehrung und Begünstigung, mittelbar aber auch zu ihrem Freiwerden beitrug. Das Verdot, ihre Stellen nicht an Unabhangige, sondern nur an Leute zu überlassen, welche unweigerlich dieselben Psichten übernahmen, blied wohl oft undertucksicht, oder ward über den Hausen geworfen 2).

Nichts trug zur Erhöhung ber Kraft und Bebeutung aller Sandwerker mehr bei, als bas naturliche Busammentreten in Genoffenschaften, in Bunfte. Wir sagen bas naturliche Bufammentreten: benn überall, wo nicht Berbote hindern, ober eine Auflosung aller Lebensverhalt= niffe fatt findet. werben fich Gleichgestellte, Gleichbeschaf: tigte, Gleichgefinnte zusammenfinden, und baburch aus bem Bustande ber Bekeinzelung hervorarbeiten. Die Bunfte nahmen zunächst ihre Richtung auf das Gewerbe felbft, und fo finden wir fie schon im awolften Sahrhundert in ben mei-Ren Landern 3). Die zweite Richtung ging auf ben Krieg: Die Zunftalieber mit den sich daran anschließenden Versonen. bilbeten eigene Kriegesschaaren. Die britte Richtung ging auf die Theilnahme an der Regierung. Von den beiden letten Punkten wird anderwarts gesprochen; bier moge nur noch bie Bemerkung Plat finden: daß eine Berbindung biefer Richtungen auf Gewerbsthatigkeit, Bertheibigung bes Baterlandes und innere Regierung, viel heilfamer, eigenthum=

<sup>1)</sup> Repleta est terra potu et potatoribus, Rog, Hov. 797.

<sup>2)</sup> Ludw. reliq. II, 200, 389. Torquati series 382. Rircher I. 88.

<sup>8)</sup> Anberson I, 511. Fischer I, 785. Otton. Fris. chron. 3u 1154.

licher, zusammenstimmenber, burchareisender und arpkartiger wirten muß; als wenn Bereine für Gewerbefleiß, Ginfiels lung zu Kriegsbienst, und Reprasentantenwahl nach Kopfen umb Stadtvierteln vereinzelt nebeneinander herlaufen, und alle verknupfende, die Einbeit bes Ganzen nachweisende und bervorbebenbe Raben abgeschnitten find. Allerdings zeigten fich auch Mangel nach allen brei Richtungen: 3. B. bei ber Gewerbsthatiafeit 1) unbillige Ausschlieffung von Bewerbern. erzwungener Markt, übersvannte Preise u. bergte, bei bem Ariegswesen Gewalt und Rebbeluft; bei ben Unsprüchen auf Theilnahme an ber Regierung bas Berkennen und übertries bene Beschränken frember Rechte —: allein bies und abuliches follte zu jeder Beit moglichst geregelt und befeitigt, zu keiner Zeit aber verkannt und weggeworfen werben, was an trefflichen Reimen und Mitteln fur jene großen 3wecke, bier von ber Natur gegeben ift, und fich immerbar geltenb gu machen und zu erneuen ftrebt. Rebre, z. B. bie von Kriedrich I und II erlassenen, anderwarts erlauterten Gesebe 2). bezwedten bie Bertilgung mancher Sandwertsmigbrauche. und konnten eber zu ftreng, als zu milbe genannt werben.

- 1) Sartorius I, 318. In Bafel gab man Eintrittsgelb für Aufnahme in die Junft, und der Fremde mehr als der Burger. Bezahlte ein Aunde nicht, so sollte tein anderer Meister Arbeit für ihn übernehmen. Ochs I, 355 393.
- 2) hohenst. Band III, S. 709. Sullmann Gesch. ber Stände III, 143. Herber Ibeen IV, 237. Bon ben eigentlichen Junften muß man die Berbrüberungen, Gilben unterscheiben, welche nicht selchen ohne Beziehung auf den gemeisamen Boden des handwerts geschlossen, und Mitburgern wie Obrigkeiten gesährlich wurden. Wibber diese sind die Berbote oft mehr gerichtet, als wider jene. Concil XIII, 1313. Murat, antiq. Ital. IV, 475. hieher gehören auch die großen danischen Gilben, unter denen die Kanuts des heistigen die angesehenste war. Sie hatten ihre Uteften, Schreiber, Bersammlungssäle, unabhängige Gerichte und Processormen. Mußte sich ja ein Gilbebruder wegen gewisser Gegenstände vor dem gewöhnlichen Richter stellen, so begleiteten ihn die übrigen, und keiner der nicht zur Gilbe gehörte, hatte gegen ihn volles Zeugenrecht. Sein

Abgefehen aber von allem Guten und Biffen bes Bunfts wefens in offentlicher Beziehung, fieht es auch mit bem Ras milienleben in enger Berbindung. Zwischen bem Betreiben ber Gewerbe burch Sklaven in alter Bit, und burch fklas venabnliche Rabrifarbeiter in ber neuesten Beit, ftebt bas Burgerleben bes freien Meisters in ber Mitte. Die Rolge von Lehrling, Gefellen, Meiftern und Altmeiftern 1) mit ber angemeffenen Abstufung von Rechten und Pflichten, gab für fich schon ein ungemein reiches Leben und eine große Bahl loblicher Bechselbestimmungen; und wie vortheilhaft wirfte es nicht, bag ber Lehrling, ja ber Gefelle gur Ramilie bes ehrbaren Burgers gehofte, und neben ber Erzies bung für bas Gewerbe, auch bie für Rechtlichkeit und Tugend erhielt. Täglich fah er bas erfreuliche Biel feines Stres bens als Meifter und Hausvater zugleich bor Augen, nahm kunftlerischen Theil an bem Gelingen jeder Arbeit, menschlis chen an jeber Freude, wie an jedem Leibe. In bem Deifter und feiner Sausfrau fanden die Junglinge ihre zweiten Altern, in viesen fanden iene ihre Kinder wieder: und wenn uns jemand erinnert, bag auch übelftande eingetreten feven, fo wollen wir biese Bahrheit zwar nicht leugnen, fie nur als Ausnahme anerkennen und die Gegenfrage aufwerfen: ob nicht zwischen bem Fabritherrn und Sunberten von maschinenartig arbeitenden Kindern das Digverhaltnig. ober vielmehr ber Mangel alles Bechfelverhaltniffes Regel fen und fenn muffe? und ob ber etwanige Uberfluß mechanischer Erzeugniffe allen Ausfall an Innigkeit, Tugenb. Theilnahme, Erziehung, an menfchlichem Leben und Segen jemals aufwiegen konne? Darum scheibe man bas Gute

Sib galt zu bem eines Fremben, wie brei zu eins. Uhnliche Ginrichtungen waren in Schweben, sie mußten aber, als unverträglich mit bürgerlicher Ordnung, allmählich zu Grunde gehn. Münter Beiträge II, 4, 100.

<sup>1)</sup> Die Altmeister wurden gewählt. Ludw. rel. 11, 389. Campagn. 198. Bisweilen auch noch ein besonderer Beschützer ber Junft im Rathe. Anon. do land. Papiae c. 18.

ber Einrichtungen bes Mittelalters vom Mangethaften, entshalte fich aber ber Lobrednerei auf Stadte und Burgerthum, solange man noch beides in feinen wefentlichften Grundslagen verwirft, ober diese mit dem Unwesentlichen verswechselt.

## 4) Bom Sanbel.

Der europäische Sanbel hatte im Mittelalter weber ben Umfang, noch bie Bedeutung, welche ibm in ben letten Sahrhunderten zu Theil geworben find. Die Entbedung fo vieler ganber und Bolfer, ber Reig unbefannter Erzeugniffe und schnell gewonnenen Reichthums, die Leichtigkeit großer Eroberungen befeuern ben Raufmann und beffen Runden mehr als zu irgend einer anbern Zeit; und taufend Bortheile kommen ihm zu Sulfe, welche man im Mittelalter entweber nicht herbeischaffen konnte, pber beren Mangel man kaum ahnete. Sieher gehoren g. B. fichere und wohlgebaute Stragen, See = und Land = Berficherungen, Beitungen, Posten, ein fester Mungfuß u. bergl. Inbeg mar ber Schauplat bes handels, wie wir weiter unten sehen werben, im Mittelalter keineswegs auf wenige Nachbarftaaten beschrankt. ber Reiz neuer Entbedungen und Erzeugnisse fehlte nie gang: und überhaupt bestimmt die Große bes Umfanas und ber Maffen nie allein bie Wichtigkeit, Burbe und Geschicklich= feit bes Handelsstandes.

So durfte ein Kaufmann bes Mittelalters keinen ber oben genannten Borzüge leugnen, vielleicht aber bemerken: ber Gang des Berkehrs in einer blühenden, selbständigen altdeutschen Stadt hatte keine Einmischung von Fürsten und Beamten zu fürchten; niemand wurde, von Staats und Reiches wegen, mit wechselnden Handelsgrundschen gequält, und wenn die hohe Obrigkeit weniger gegen Weglagerung schützte, so verlangte sie auch keine Abgaben und man konnte, bei dieser Ersparung, seinen Lastwagen und Frachtschiffen süglich eine Bedeckung mitgeben. Ferner storen und hemmen, die großen Handelskriege neuerer Staaten den Verkehr

auf viel degere Beise, als im Mittelalter bie Billbur sinzelner Junker, und obenein soll man ist gewöhnlich in dem Mauße mehr zahlen, als der Verkehr abnimmt.

Dag übrigens die Obrigkeit auch im Mittelalter auf ben Schut ber Raufleute bedacht mar, verfteht fich von felbst und erhellet naber aus folgenden Beispielen. Nach einem Gesete Raifer Lothars von 1134 zahlte jeder, welcher Raufleute belästigte. 100 Pfund Golbes, wovon die kaiserliche Kammer eine, ber Beeintrachtigte die aweite Salfte erhielt 1). Raifer Friedrich I zerftorte alle Schloffer, von melchen Raubereien unternommen und ungebührliche Abgaben beigetrieben wurden. Raifer Friedrich II nahm alle Kaufleute, die zur frankfurter Meffe reiseten, in besondern Schut 2), und eine abnliche Zusicherung ertheilte Markgraf Dietrich von Landsberg benen, welche nach Leipzig handels Der Herzog von Nieberlothringen brach im Jahre 1240 bie Burg eines Grafen von Dalhem 3), weil bieser Raufleute beraubte. Ronig Heinrich III von England ficherte in seinen ganden ben braunschweigischen Raufleuten ungeftorten Sandel zu, und schon fruber fette ber große Rreibeitsbrief von 1213 feff. 1): alle Kauflente burfen frei und ficher nach England kommen und aller Orten Sandel treiben. Bricht ein Krieg in ihrem Baterlande aus, fo verfichert man fich ihrer Personen und Guter, jedoch ohne alle Harte und ohne ihnen fonft Schaben zuzufügen. Sie erhalten ihre Rreibeit wieder, sobald man erfahrt, daß den englischen Raufleuten in bem fremben Staate feine Gewalt geschehen ift. Berftandiger und gerechter, als bisweilen in ben neuesten Beiten, versprach Markgraf Dietrich von Landsberg im Jahre 1268 den Leipzigern bei Baaren ber bahin handelnden

<sup>1)</sup> Leisn. diplom. No. 13. Godofr. mon. 3u 1188. ...

<sup>2)</sup> Lunig Reichsarch. von Frankfurt, Urk. 1; von Sansestädten, Urk. 4. — 8) Belg. chron. magn. 258.

<sup>4)</sup> Rymer foed. I, 42. Sprengels Gefch, von England 511.

<sup>5)</sup> Bullmann Gefch. ber Stanbe III, 115.

fremben Kaufleute felbft bann nicht in Beschlag zu nehmen, wenn er mit ihren Landesherrn in Arieg gerathe.

Aber freilich tamen die guten Gesete und Berforechungen nicht immer gur Bollziehung, und insbesondere foftete es Mube Gennathmung in fremben ganbern zu erhalten. Diefe suchte 3. B. Erzbischof Chriftian von Mainz bei bem Konige Ludwig VII von Frankreich 1), weil ihm ber Graf von Macon einige Kausseute niebergeworfen babe, und bemerkte zugleich: bies Berfahren fen um fo wiberrechtlicher, da die framofischen Kaufleute in Deutschland geschützt wur-Halfen weltliche Obrigkeiten nicht binreichend. fo wandte man fich auch an die kirchliche, und Innocenz III befahl z. B. bem Bischofe von Chur und bem Abte von S. Gallen 2), einen Grafen von Montfort, welcher Raufs leute aus Piacenza geplündert batte, zum Schabenserfas ans anhalten. Um ficherer zu fepn, zahlten bie Raufleute oft für ben Schut ein Geleitsgelb 3); und es warb mit Recht Grundfas und Ebrenfache: daß der Geld Redmende auch wirklich schützen, ober Entschäbigung berbeischaffen muffe. Sing eine Strafe burch mehrer herrn ganber, fo vereinigten fich biefe zu gemeinsamem Schute und theilten bie Einnahmen 1). Die ben Kaufleuten gegebene Erlaubnig, Baffen zu tragen, ward naturlich febr gern benutt; ja bisweilen thaten fich jene in fo großer Babl zufammen, baß fie nicht bloß Anfallen troten konnten, sondern dann wohl selbst mancherlei Unbilben begingen 5).

Gegen ben Seeraub erklarte fich befonders die Rirche

<sup>1)</sup> Epist. ad Ludov. VII, 457. Camici 31 1180, p. 95. Cod. Reg. Christ. No. 179, p. 229.

<sup>2)</sup> Innoc. III regist. Imp. epist. 152.

<sup>8)</sup> Concil. XIII, 898, No. 44.

<sup>4)</sup> So ber herzog von Baiern und ber Bischof von Regeneburg. Hund metrop. I, 18.

<sup>5)</sup> Landfriede Friedrichs I. Lünig cod. I, 358. Sullmann Gesch. der Stande I, 216.

aufs nachbrudlichke 1): allein weber Bann, noch bie battes ften weltlichen Strafen konnten bies Ubel gang vertilgen. In Danemark errichtete man beshalb um die Ditte bes ambliften Jahrhunderts eine eigene Gilbe zu biefem 3mede 2). Die Theilnehmer beichteten vor bem Muslaufen, erhielten volls kommenen Ablag, ficherten fich burch Runbschafter gegen unerwartete Unfalle und holten mit ihren unbelafteten Schiffen gewöhnlich die flavischen Seerauber ein. Ja fie burften, felbst wider ben Willen ber Eigenthumer, jedes Schiff befteigen; nur mußten fie ihnen alsbann ben achten Theil bes ben Seeraubern Abgenommenen übertaffen. ward bisweilen im Kriege unbebingt, bisweilen nur als lets tes Mittel erlaubt, wenn milbere nicht halfen 3). Als 3. B. Die Ankonitaner neapolitanischen Kaufleuten ein Schiff geraubt und alle Genugthuung abgeschlagen hatten; gab Friedrich II ben Berletten einen Raperbrief gegen jene, bis auf wollen Erfas bes Schabens.

In nachster Berwandtschaft mit bem Seeraube fieht bas Stranbrecht \*). Bom Anfange bes zwölften bis zu Enbe bes breizehnten Sahrhunderts finden wir viele theilweise und

<sup>1)</sup> Eunig Reichsard,, cont. IV, Abschn. 23, urf. 13—16. Concil. XIV, 63. Math. Par. 399. Die Genueser hingen gefangene Seerauber auf. Barthol. zu 1223. — Die Einwohner Dalmatiens, welche oft die italienischen Kuften beunruhigten, wurden erft 1259 burch einen Bertrag mit Manfreb für einen geordneten handel geswonnen. Dumont I, Urf. 402.

<sup>8)</sup> Saxo Gramm. XIV, 405. - 8) Petr. Vin. V, 48.

<sup>4)</sup> Im Jahre 1111 erklärte heinrich VI, daß kein Strandrecht gegen Benetianer geübt werden solle (Lünig ood, dipl. Ital. II, 1053). Im Jahre 1112 hoben es der Erzbischof und der Bicomte von Narbonne für alle Christen auf und straften hart die übertreter (Hist, de Lang. II, preur. 359). Dasselbe thaten der Graf von Bretagne und heinrich II von England. Nichard I fügte hinzu: die Güter sollten an den Konig fallen, wenn der umgekommene Sigenschumer keine Kinder oder Geschwister hinterlasse. Auch hielt Richard felbst Raubschiffe im mittelländischen Neere (Hemipgs. II, 39. Rog. Hov. 678. Coggesh. chron. Augl. 330. Bromton 1152). Kaiser

anch einige ganz allgemeine Aufbebungen beffelben: allein eben bie Bieberholungen bes Berbots und bas Bestreben, burch besondere einzelne Freibriefe bagegen geschütt zu werben, beweisen die Ruckfälle in das alte Übel. Noch árger war es, wenn, wie an vielen nieberfachfischen Ruften bis ins breizehnte Sahrbundert, nicht bloß die Guter in Anspruch des nommen, fonbern auch bie Personen zu Leibeigenen gemacht murben 1). Am thatiaften zeigte fich die Kirche gegen all Diese Arevel! aber bie Papste Gregor VII, Paschalis II, Honorius II, Alexander III 2), u. a. m. konnten mit ibeen loblichen Grundsaten nur allmählich und nur ba burch= bringen, wo die Bischofe an Ort und Stelle in gleichem' Ginne wirkten 3). Gesetzlich wurde schon 1110 ausgesproden: wer bie Guter von Schiffbruchigen nimmt, soll wie ein Rauber und Brudermorder von der Kirche ausgeschlofs fen fenn. Nur Karl von Anjou, ber die großen Anfichten ber Papfte und ber Sobenftaufen gleichmäßig verwarf, war

Peinrich VI hob alles Stranbrecht auf, und gleich strenge und umsfassend sind in dieser Beziehung die Gesetz Friedrichs II (Schöpst. Als. dipl. I, 359. Bullar. Rom. I, 64). Besondere Freidriese und das Recht, die geraubten Sachen überall zurückzusordern, erhielten Wien, Strasburg, Lübeck, Regensburg Lünig Reichsarch., Suppl. zu Ofterreich, Urk. 168, cont. IV, Abschn. 23, Urk. T, 10; Abschn. 30, Urk. 2; Abschn. 58, Urk. 4. Gemeiner Chron. 295). Uhnsliche Begünstigungen empssingen beutsche Städte von den nordischen Rächten (Rehtmeyer chron. 468. Saxtorius I, 205, 211. Hüllsmann Gesch. der Stände III, 121. Fischer Geschichte des Hansbels I, 780.

- 1) Potgiesser 19. Um bie Mitte bes breizehnten Jahrhunderts wurde das Strandrecht noch an den pommerschen Kuften gehot, aber boch als usurpatio bezeichnet. 1260 befreite herzog Matislav von Demmin alle Einwohner der Insel Rügen davon: ne dolor supra dolorem addatur. Dreger cod., Urk. 237, 320, 441.
  - 2) Concil. Later. XII, 1151. Bullar. Rom. I, 33.
- 8) 1257 verlangte der König von Danemark, daß der Bischof von Lund an den Ufern der Kirchenguter kein Strandrecht ausübe ; vielleicht aber um es selbst zu behalten. Langeb. V, 589.

frech genug, gefrandete Gater felbet fainer Unterthanen und Areunde mit Benumabme auf alteres Recht zu behalten, und sich über bie ausbrucklichen Bebingungen eines besbalb mit Genna gefchloffenun Bertrages binwegunfeben 1).

Dem Stranbrechte nicht unahnlich wirkte ber Disbrauch, wonach man Pilger, Rauffeute und Fremde aller Art binberte lentwillig zu verfügen und ihre binterlassenen Buter in Beschlag nahm. Raiser Ariedrich II verbot jene Beschränkung und sette fest: bag, wenn jemand ohne Testament fterbe, fein Befigthum nicht bem Binthe ober Ortoberen aus falle, sonbern bei Strafe bes breifachen Erfates. ben nas turlichen Erben berich ben Bischof übermacht werbe 2). Auf gleich lobliche Beife befahl Otto IV. fur Stabe: fein Burger burfe bie Guter eines Auslanders in Beichlag nehmen. obne bei bem Richter beffelben einen geborigen Antrag .. gemacht zu haben; und herzog Birger von Schweben bewilligte im Jahre 1261 auf ben Antrog ber hamburger und Lubeder: man folle alles von einem Bremben nachaelaffene Gut verzeichnen und jedem ausliefern, der binnen Jahrebfriff fein Erbretht beweise 3).

Daß die Kaufleute nicht, wie fo lange eine große Babl ber Sandwerker, borig fenn konnten, ergiebt bie Ratur ibrer Beschäftigung, und bies erleichterte bas Errichten ber Genoffenschaften zur Abhaltung ber Gewalt und zur Verftarkung eigener Macht 1). Sonft bing Die Achtung und ber Einfluß, welchen fie genoffen, mehr ab von bem Umfang ihrer Geschäfte und ihrem Reichthume, als von einer festen staatsrechtlichen Bestimmung. Nicht minber waren bie Unfichten in verschiedenen gandern ungleich, und mabrend 3. B. bas schwäbische Landrecht bes Raufmanns Wehr= gelb niebriger festsett, wie bas bes freien Bauern; gab

<sup>1)</sup> Stanconus zu 1270.

<sup>2)</sup> Bullar, Rom. I, 64. Murat. antiq. Ital. VI, 83.

<sup>3)</sup> Bunig Reichfarchip, cont. IV, Abichn. 23, Art. 10. Bifcher 1, 5484 . . . . 4) Gemeiner Uriprung von Regenst. 284 36, 58. V. Band.

Friedrich I bem Abel in ber Gegend non Afti bas geswünschte Borrecht, undeschadet seines Standes handel zu tweiben: 1).

Nach ber allgemeinen Weise bes Mittelalters strebten bie Kausseute bahin, ihre eigenen Obern zu haben. So emstanden in Italien die Konsuln der Kausseute<sup>2</sup>), und mit Genehmigung des Kaisers in mehren deutschen Stadten die erwählten, oder vom Rathe gesetzen Hans grafen, welche manche Handelssachen anordneten und entschieden, und indstesondere auf auswartigen Jahrmarkten die Kausseute schützen, ihre Rechte darlegten und vertraten <sup>3</sup>).

Diefe Sahrmartte und Meffen bielt man bamals. und mit Recht, für ein Beforberungsmittel bes Sanbels. Sie burften unsprunglich ohne konigliche Genehmigung nir genbs angelegt ober gehalten werben, allmablich entheilten aber auch Fürsten biese Erlaubniß, und die Könige schwiegen ober flimmten bei. Ja febon im Salve 1140 feste Rottred III. fest 1): niemand folle wiber ben Willen bes Bis fchofs im Bisthume Freisingen einen Markt anlegen, und 100 Jahre spater erschien die Verlegung bes Marktes in Airchbeim von einem Wochentage auf ben anbern so wich= tia, bag ber Martataf von Meißen und ber Graf von Bren barüber formliche Urkunden ansstellten 5), und vom Abte bes Riofters vier Mark Gilber und zwei Scheffel Safer er: bielten. Biewellen bestätigte ber Pauft Jahrmarfterechte. m größerer Aeffbaltung berfelben; bisweilen ertheilte er fie Aloften und Stiftern aus eigener Matht, unbefummert um weltliche Einsprüche 6). In der Regel follte auf die Ent:

<sup>... 1)</sup> Schwabensp. 402. Molino II, 68.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. II, 887.

<sup>3)</sup> Eunig Reichsarch., von Reichsftabten, Abidn. 89, urf. 1. Gemeiner Chron. 295, 825. Urfpr. von Regensb. 57, 70. Monum. boica XI, 357.

<sup>4)</sup> Hund metrop. I, 157. Lunig Reichsarch. von Gavonen, Abschn. 12, Urt. 6. — 6) Ludwig reliq. I, 59, 62.

<sup>6)</sup> Reg. Greg. IX', Juhr IV, p. 216. Bouquet XV, 87.

fernnme einer Meile vom bereibtigten Ofte fein moeiter Sahnmarkt, angelegt 1), und bas etwa zu erhebenbe Markteelb maßig und angemeffen bestimmt werben 2). Bon biefer Abgabe ist aber bas Recht noch zu unterscheiben, auf offents lichen Platen immerfort Buben, Rleifchfcharen n. bergl. 211 halten 3). Solche boder besahlte Stellen konnte man wers kaufen wererben und verpfanden. Miche fetten war bie Marktabaabe für Krembe bober nefest, wie für Einbeimischer ober auch jenen ber Sanbel mit einigen Gegenstanben gome unterfagt 1); bisweilen erhob man die Steuer nur bon bemt wirklich Berkaufter und erlaubte freie Rutiführung ber übrigen Baaren b. Für Unterschlagen ber Abgabe und betrügerisches Einführen fliegen an einigen Orton bie Strafen von einem Biertet bis jum Ganzen Berthe. Nicht minder schuldig war ber Burger melcher fremde, hober bes fleuerte Guter für die feinigen ausgab.

In ansehnlichen Stabten hielt man wochentlich ofter, z. B. in Lübeck zweimal. Markt. ); die größem Messen wessen legte man hingegen auf Gedachtnistage' der Apostel und gerühmtesten Heiligen; wo dann Gottesdienst den Handel belebte und die herbeiströmenden Fremden den Gottesdienst wiederum feierlicher machten. In den wichtigern Sandelsstädten, z. B. in Ens., Vassau, Achen, dauerten die Messen wohl. 14 Tage 7); und dasselbe gilt von den italienischen Messen zu Parma und Ferrara, welche letzte der Handelssneid der Venetianer erweckte 8). Die leipziger Messe ents

<sup>1)</sup> Sachsensp. III, 66. — 2) Camici zu 1210, Urk. VII, 92.

<sup>3)</sup> Rinblinger Beitrage II, Urf. 17, von Sorter.

<sup>4) 3.</sup> B. kein Frember soll in Hammover pantitum incidere. Freibrief von 1272. Orig. guelf. IV, 197.

<sup>5)</sup> So geschah es in Ravenna. Fantuzzi IV, 308 - 311.

<sup>6)</sup> Corner 721. Fifder I, 547. Bochenmarkte in Benebig. Marin, III, 248.

<sup>7)</sup> Lang Jahrb. 347, 358. Dumont I, Arf. 145. Bom magbeburger Markte. Reg. Hon. III, Jahr V, Urk. 568; von 1220.

<sup>8)</sup> Affò Parma III, 126. Ferrar. chrone 483.

stand erst um bie Beit bes Untergangs ber Hohenstausen. Bon den verständigen und umfassenden Meseinrichtungen Hriedrichs II sür das apulische Reich ist bereits anderwärts

gesprochen worben 1).

: 3w Beforderung bes Handels wurden in mehren Stabten Man rannie derlagen, Kaufhaufer angelegt, 3. B.
im Achen, ::in: Siena 2) u. a. D. Die Obrigkeit Genuas
kaufte Haufer am Neere zu bequemen Auslabeplagen, und
hie Gildehallen der Hanfe bienten spater wohl als Maarenlager. Philipp August ließ in Pauis große, bedeite Hallen
erhauen, welche des Nachts verschlossen wurden und wo die Kausteute am Lage ihre Guter feil boten. Sonntags: sollten jedoch diese, wie alle Laden, unerdssied bleiben 3).

Der Auftauf und Nortauf von Baaren, ehe sie auf den Markt kamen, war an sehr vielen Orten verboten '); und wiederum kauste kein Hoder eher, als dis ihm, nach gewissen Frisen und Stunden, dazu die Erlaubnis durch ein Zeichen zegeben ward. In Berona z. B. salte niemand auf dem Markte vor neun Uhr Früchte, Gemüse u. bergl. zum Wiederverkauf erstehn '). Gestügel, Eier und einige andere Gegenstände waren ganz dem mittelbaren Hambel entzogen, und überhaupt durfte man Lebensmittel und Holz nie aus der zweiten Hand kaufen, al sein wirden mag kleinen Massen. In Kavenna stand den Sastwirthen und Schenkwirthen Getreibekauf und Verkauf frei '); erst spät aber wurde das Verbot ausgehoben, wonach auch sie, bis zu einer gewissen Stunde, keine Gänse, Enten, Hühner,

<sup>1)</sup> Sobenft, Band III, G. 539.

<sup>2)</sup> In Aden ein taiferliches Dans Friedriche II, in qua panni integri venduntur. Würdtw. sabs, nov. XI, 21.—1194 eine loggia mercatorum in Siena. Della Valle lett. I, 15. Caffari 283. Eusnig Reichsard., von Danseftabten, 26th. IX, Urt. 1. Rigard. 11.

<sup>8)</sup> Schwabenfp. 16.

<sup>4)</sup> Dumont I, Urt. 202. Sachf. Beicht. 19.

<sup>6)</sup> Campagn. 201.

<sup>6)</sup> Fantuzzi IV., 266 — 269; 298 — 296.

Cier, Adfe, Apfel, Feigen, Weintrauben u. bgl. taufen und nie mit biefen Dingen weitern Sandel treiben follten.

. Ru ben Sambelsbefdran fungen umfaffenberer Wit geboren gunachft Ausfuhr = und Birifahr : Berbote. Sie betrafen am haufigften Lebensmittel gubisweilen inbeff auch einige andere Gegenstände. Wir geben Beispiele. Ift Ravenna mar bie Ausfuhr von Subnem. Enten, Ganfen, Giern und Rafe gang, bie Getreibe-Ausfindr aber bann verboten, wenn ber Starins über gebir Schiffing gatt 1). 286 frembes Getreibe zum Berkauf einführte, sablte zwolf Denur vom Starius; wer es felbft velbrauchte, war frei von ber Abnabe. Laut eines: Bertrages groffchen : Nomo und Chur, burfte biefe Glabt borther tein Getreibe und Gemufe berieben 2). Aus Berond follte man Rall, Steine und Di Daffelbe unterfagte nicht in frembe Befisungen verlaufen. 1260 Pabua hinfichtlich bes Leinfamens, bamit man ihn in ber Stabtmart aussche ... Herzog Ariebrich von Ofterreich hemmte 1235, auf Rath ber Juden, die Ausfuhr von Bein und Getreibe 1); mas aber nur gur Rolge hatte, bag bie benachbarten ganber ihren Bebarf aus Schwaben, Franten und Italien bezogen. Raifer Friedrichs II Berbote ber Ausfindr von Pferben, Baffen und Schiffszwiedack ergingen in Beziehung auf Kriegszwede b); Karl von Anjou binges gen sperrte viele Safen in Apulien und Sitilien und brachte bie Stabte in Berfall, weil ibn fein Gigennus taufchte und verblendete. Borfithtiger fette Ludwig IX fest: Die Obrigkeiten sollten ohne ansticktige und reifliche Prufung kein Berbot ber Ausfuhr von Getreibe, Bein und andern Din-

<sup>1)</sup> Fantuzzi IV, 310 - 316. - 2) Rovelli II, 217.

<sup>3)</sup> Bielleicht nur vorübergehende Bestimmungen. Das Rähere hat Campagn. 114, 231. Verci storia Trivig. I, 102.

<sup>4)</sup> Salisb. chron. Canis. 482. Hund metrop. I, 13.

<sup>5)</sup> Rich. S. Germ. 1048. Saba Malasp. VI, 2. Gefc. ber hos henft. Band III, S. 535; IV, 558.

gen erlassen; menn es aber einmal aus bringenden Grünz ben geschehen sen, soldursten sie es nicht leschtsnnig ausheben, oder während der Dauer desselben aus Gunst besonbere Ausnahmen gestätten.). Diese Aussuhrverdote hinderten Aheurung und Hungersnoth nicht, weshalb man einige Male die Handeltreibenden zum wohlseilen Versauf ihner Vorräthe zwang: allein sie ließen sich dies nicht immer gutwillig gesallen, und Karl von Flandern wurde hauptsächlich um eines solchen Besehls willen im Jahre 1127 erschlagen?). Mehr half es allerdings, wenn die Reichen, wie in Vervara; freiwillig ihre Wöhen disneten, um genachsigte Preise zu bewirken: aber solche Erscheinungen konnten nur in freien Etädten eintreten, wo- die disentliche Bedeutung eines Mannes zum Aheil von der Bolksgunst abhing, oder doch aufs innigste mit dem Volkswohle zusammending.

Bisweilen, besonders in den Kriegen der italienischen Städte, wurden die einzelnen Aussuhrverbote zu einer vollen und strengen Handelssperre gesteigert 3), oder gar die fremden Kaussette gefangen gesetzt und ihre Stater hinwegegenommen. Rechtsertigen läßt es sich dagegen, wenn man jemand durch Borenthaltung eines ihm unentdehrlichen Gegenstandes zur Nachgiedigkeit zwingen konnte 4). So schloß z. B. der Bischof von Bellund Frieden mit den Benetiasnern, weil diese ihm kein Salz oder andere übersecische Waaren zukommen ließen. Umgekehrt sinden wir auch Fälle; daß einzelne oder Gemeinen zum Ankauf oder Berkauf von Gegenständen gezwungen wurden 5). Bloße Gewalt, obe

- 1) Guil. Nang. 361. Martene thes. I, 440.
- 2) Velly III, 75. Ferrar. chron. 483, au 1230.
- 8) Benigni I, Urk. 22. Dandolo 225. Math. Par. 896. Wer in Genua mit einem feindlichen Staate handelte, ober verbotene Baarren einführte und aussuhrte, bem wurden sie weggenommen und seine Hauser niedergerissen. Caffari zu 1196—1197. Moriondus I, Urk. 93, 144.
  - 4) Roland. Patav. I, 13; II, 1. Dandolo 225, 816, 820.
  - 5) So heißt es 1160 in einem Freibriefe Bilbelms I für Deffina:

gleich aus handelsrücklichten erzeugt "war es, als Geinrich ber Lowe die Salzquellen bes Grafen Abolf von Solftein bei Thobesto verschütten ließ, bamit sich ber Absah in Liv neburg vermebre 1). Geschickter brachte Benedig einen Bertrag mit Ravenna zu Stande, wonach aus Ligurien und der Lombardei in biese Stadt nur das eingeführt werden folle, was fie felbst verbrauche, ober was sogleich weiter nach Benedig gehe?). Als aber die Ravennaten Alage erhoben, baf fie biebei febr übervortheilt waren, gablte ihnen Benedig zur Beruhigung jahrlich eine Summe Geldes. Bermanbte Befchrankungen enthalt ber zwischen Diss und Arles 1221 gefchloffene Bertrag 3). Finden fich, fo beißt es daselbst, wabrend des Krieges zwischen Pisa und Genua, Arelater ober ihre Guter auf genuesischen Schiffen, fo konnen fie genommen und behalten werden, Thne bag es Kriedensbeuch mare. Lon der Suffe bei Genua bis Difa durfen die Amlater kein Sala verkaufen, und amischen Visa und Civitavoechia kein Getreibe aufkaufen; es sen benur une es unmittelben mach Pife ober Arles gu führen.

Frem de and Einheimische wurden überhaupt bine sichtlich bes Sandels bald gleich, bald ungleich gestellt. In England d. B. sellten jone mabrend bes 12tgn Jahrhunsberis nur mit Burgern, nicht mit Landleuten handelussich nur eine gewisse Beit ausbalten, ihre Schiffe, nicht vorslassen, ober mit andern Fremben nur durch Dazwischenkunst eines Einheimischen verkehren 1). Bologna ließ in einen Freibrief Kalfer Seinrichs V ausnehmen, daß kein tussischer Kaufmann jahrlich ofter als zweimal auf der Sauntstraße

servos autem et ancillas, pannos vel alias res curiae, de caetero nullus vestrum invitus emere compellatur. Gallo ann. II, 22. — 1238 Rlage, baß ber Graf von Flanbern die Unterthanen eines Stiftes zwinge ihre Tücher in seinem Gebiete zu verkausen. Miraei op. dipl. III, Urk. 35. — 1) Helmold I, 76.

<sup>2)</sup> Dandolo 34 1261. - 3 Murat. antiq. Ital. IV, 826.

<sup>(4)</sup> Sartorius I, 291.

aber den Apennin zu den Doffen komme 4). In Koln burfte, nach einer erzösschoftlichen Urkunde von 1209, kein Kausmann langer als jährlich dreimal sechs Wochen verweislen, mit gewissen Gegenständen (z. B. Gewärze, Weihismuch, Alaum) nicht im einzelnen handeln und kein Silsber ankaufen 2). Mauche von diesen Bestimmungen der weiten auf Irrefilmern, andere ließen sich als verständige Begintstigungen der Burger rechtsertigenz disweilen aber meinte man auch Fremde und Eindeimische ganz gleich keislen zu mussen, um jene anzulocken und Handelsverkehr erst zu begrimben. Dies that z. B. Geinrich der Lowe in seis den Bestimmen mit den Inden und Deutschen 3).

Uberhaupt trat jenen auf Beschrändung hinwirkenden Ansichten oft die Überzeugung entgegen: freier han del sep ein Gut, das man bestördern und sogan, wo möglich, im Kriege erhalten musse. Deshald sichnete Konnad IV den tegenödunger Kanssenten zu 4): selbst Gitter seiner Frinde sollten in ihrer Stadt Sicherheit haben; und in einem New trage zwischen Florenz und Siena ward ausbedungen, das über die meisten Handelsgegenstände weder Einsuhes noch Aussuhr-Berdote, noch Steuergesehe erlässen werden diusse ten 5). Im Jahre 1287 versprach der papstliche Abgeords nete an S. Ginesio 6): man werde einseltig die Getuides aussuhr nicht verdieten; und basselbe versprach 1248 der König von Frankreich an Montpellier 7), sosen nicht Abens wung oder andere große Noth eintrete.

Als eine eigenthumliche Art von Sandelsbeschrankung ift bas Stapelrecht zu betrachten, auf welches manche Stabte nach altem Serkommen, wie Roln, ober nach kai-

<sup>1)</sup> Savioli I, 2, Urf. 96, von 1116. — 2) Securis 252.

<sup>8)</sup> Orig. guelf. III, 491. In einer Urkunde Cothars von 1133 für Quedlindurg heißt es: Sandler mit Leinen, Luch und Pelzen do foreusibus stationibus tributum non reddant. Erath cod. Quedlind. 80. — 4) Semeiner Chronif 361.

<sup>6)</sup> Camici zu 1260, mrt. VII, 89. Della Valle lettere I, 15.

<sup>6)</sup> Benigni I, Urf. 32. — 7) Hist. de Langued. III, 112.

swichen Freibriefens wie Wien, Anspruch machten 1). Alls mahtlich solgten die Firsten auf diesem Wege nach: Markigraf Johann von Brandenburg ertheilte z. B. der Stadt Landsberg im Jahre 1267 das Niederlagsrecht 2); und Herzzog Heinrich sehte ums Jahr 1273 sest: nur in Breslau, und in keiner andern seiner Städte, solle eine Waarenniederlage senst, und eine Meile rund um Breslau durse sich lein Väder, Italicher, Schuster, Gustwirth, Kraimer, Ausschnitthandlet i. a. m. ansehen. Im Jahre 1277 war Genona im Besthie des Reihres, daß alle über die Apen gehende und kommende Waaren eine Nacht dasilbst dieben, bestimmte Abgaben zahlten, und nut dem Gespann und den Wagen ver Barger weiter gesahren wurden 3).

Einer besondem Ausmerksamkeit und Behandlung uns teilag der Handel mit den Savatenen. Schon 974; also lange vor den Kreuzzügen, erließ Benedig in dieser Bezies hung einschränkende Gesehe \*); allein jene Uniternehmungen gaben allerdings nähere Veranlassung, die Sache ind Auge zu sasken, die die Kirche undlich allen unmittelbaren und mittelbaten Handel nach savacenischen Ländern, sowie alle Semeinschaft auf die Dauer der Kriege, schlechthin untersagte. Als sich indes die Benetianer hierüber beschwerten, weil sie, beim Mangel des Ackerbaues, nur durch Handel und Schissahrt bestehn könnten, milberte Innocenz III das Berdot dahin \*): es solle an die Saracenen nicht verläusst, vertausscht odes verschenkt werden! Eisen, Werg, Pech, Stricke, Wassen;

<sup>1)</sup> Securis 252. Rach bem wiener Stabtrecht von 1198, sonte niemand aus Schwaben über Wien nach Ungern hanbeln

<sup>9)</sup> Depositionem mercium. Gerken V, Urt. 105. — Einig Reichsarch., von hansestädten, Abschn. 2, Urt. 1, 4. Archiv für Gabbeutschl. I, 238, Freibrief für Inspruck.

<sup>8)</sup> Lirati 74. Aber schwerlich konnte man biefe Beschräntung lange burchsehen. — 4) Le Bret I; 218.

<sup>5)</sup> Innoc. epist. I, 589. Math. Par. 95. Concil. XIII, 1015. Sonorius III verdot ben Murfeillern nach Alexandrien zu handeln. Reg. V, 111.

Schiffe und Schiffsbenholz. Spater wollten Sachberkenbige burauf Berbote grunben, bag bei bem morgenlanbischen handel überhaupt ein Ausfall zum Rachtheile ber Christen statt finde 1): allein ibre Rathschlage famben. und wohl mit Recht, keinen Eingang 2). - Oft wurden die Juden angeschuldigt und bestraft, weil sie den Uns glaubigen Baffen und verbotene Baaren zuführten. Bon ben Sandelsabgaben wird in bem Abschnitte vone Steuerwesen ausführlicher bie Rebe fenn; bier bemerten wir ner, bag fie baufig, am meiften in ber Goftatt eines Bolles erhoben wurden 3), und bas Bestreben babin ging, wo nicht eine gangliche Befreiung, boch eine wechselfeitige Gleichstellung beffelben zu erhalten 1). Gehr oft bewilligte man Geiftlichen und Kloftern Freiheit von allen Abgaben für ihren eigenen Bedarf; fie trieben aber nicht felten ard-Bern Sandel 1).

über das Berfahren bei Sanbels schulben wurden mehre Bestimmungen nothig. Mehre Städte und Stacken versprachen bei wechfelseitiger Beitreibung hülfreiche Hand zu leisten; wogegen eigenmachtiges Auspfanden ohne Rechtst versahren ab, und vor allem der häusig vorkommende Gebrauch

- 1) Sanutus 26. 2) Math. Par. 382.
- 3) Mehre Bollrollen und Waarenverzeichnisse in Murat. antiq. Ital. II. diss. XXX. Bollfreiheit zugesichert. Orig. guels. IV, 111. Brath. cod. Quodlind. 80 u. a. c. D. 1243 ward zwischen Polen und bem beutschen Orben sestgeset: die Waaren und Suter der Ritster und Pilger gehn überall frei, Kausleute zollen in Banchin, Possen, Enesen und Guben. Droger cod. I, Ups. 150.
- 4) 1119 bestimmen 3. B. Florenz und Balogna gleichen Durchs gangszoll für Waaren. Savioli II, 2, Urk. 481. 1191 verspricht Heinrich VI an Pavia: niemand solle die Stadt mit neuen und hörhern handelsabgaben bedrücken. Gatto 112.
- 5) Fantuzzi IV, No. 359. Für eingeführte und burchgeführte Waaren hob man (nur mit wenigen Ausnahmen) in Berona gewisse Siegelgelber. Campagu. c. 272.
- 6) Reg. Greg. IX, Jahr VII, urt. 455, an den Bischof von Konftanz.

untersagt wurde, vermoge besten man fich nicht bloß an ben eigentlichen Schuldner ober Burgen, fanbern an jeben andern Kaufmann beffelben Staates hielt und ihn zur Bablung für feine Landsleute grang 1) ... Gelbft ber Burge follte nicht vor bem Schuldner, und mehre Burgen nur in richtis gem Berhaltriffe beigezogen werben. Bur Begunftigung Achens feste Friedrich I fest: baß man Kausleute daselbst bloß wes gen folder Schulben und Geschäfte in Anspruch nehmen konnte, die auf ben Dessen selbst abgeschlossen waren 2); und um bie Mitte bes 13ten Sabrbunberts findet fich in einem Friedensschlusse ber Grafen von Flandern die Buftims muna: fein Schiff eines fremben Raufmanns burfe von ibren Unterthanen, ohne Rechtsfpruch, wegen Schulden ans gehalten merben 3). Ber jum Refte bes heiligen Petronius uach Bologna kam, war acht Toge vorher und acht Tage nachber aegen feine Glaubiger gefichert +).

Sochst wichtig für den handet, und ben gesammten Berziehr waren die Ansichten über Gelb und Zinsen. In dem Maaße als jener wuchs, wurde das Bedürsniß des Gelbes allgemeiner, und die Rothwendigkeit einer Ausgleichung mittelft dessehen, größer. Mehr aber als irgendwo trat die Kirche hier hemmend dazwischen i, nannte (einige biblische Sprüche salschen auslegend) jede unmittelbare Benutzung des Geldes, jedes Zinsennehmen einen Wucher; während man allen andern handelsgewinn selbst die zehn vom hundert

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 339. Meichelb. hist. Fris. II, 2, urf. 17.

<sup>2)</sup> Vedriani II, 141. Savioli II, 2, urf. 353, 416. Eichhorn episc. Cur., urf. 67. Hist. de Langued. III, pr. 112.

<sup>3)</sup> Dumont I, urf. 145. — . 4) Lünig cod. II, urf. 52.

<sup>5)</sup> Sigon. hist. Bonon, 54. — Nach den Gesetzen des lateinisschen Kaiserthumes, durfte kein villanus ins Gesangniß gesetzt, oder ihm sein Sut abgenommen werden; sosern nicht sein herr darin willigte, oder ihm zum handel Erlandniß ertheilte. Canciani III, lib. consuet. Rom. §. 215.

oriquitie 1 ). : Rathrikh: wurden alle nur bentbaren : Runft: miftel angewandt, die Linszahlung zu verfieden: - Man nahm 3. B. Getreibe over andere Erzeugniffe fatt bes Gelbes 2). Weg fich in ben Befit nugbarer Hypotheten' feten, ober Gefebenfe geben, over mehr verfcreiben, als man zahlte u. bergl. Dem zu fleuben, ward ist verboten aus bem Gelbsverleihen Bortheil ivgent einer Art zu ziehen; alfo weber Ernenthiffe, noch Pfanbnusung, noch Bermaskinfen 3) u. f. w.; alles 'in: diefer Bestehning Erhaltene follte am Sauptftuble abgereihnet werben, und Aberdies Steafs eintreten. "Hierauf ließen fich bie Darfeiber von ben beburftigen Schuld: nern eiblich versprechen, fie wurden ben Bergang nie befannt machen, ober bas Gegebene guruttfordern 1: allein Die Riethe befahl, baf man von Amts wegen bergkeithen Berfahren unterfuche und ben Empfanger zur Mackablung zwinge. 218 fich bie weltlichen Gerichte biebei laffig geigten, erflarte Papit Alexander: III : 'alle Schuldfachen folder Art gehorten lebiglich vor bas geiffliche Gerichtif). Binonehmer writben gebannt und weber gun Abendunthie, noch zu ehrtichem Begrabniffe geluffen 6). Gofern man aber biefen Bann oft nur im allgemeinen, ohne namentliche Anklage ober Beweis aussprach; bekummerten sich die meisten aar nicht barum; bis irgend ein Ereignis, ober Tobesgefahr ihr Gewissen fo rubrte, daß sie die Zinsen zuruckabiten 7), ant Rettung ihrer Seele Ravellen bauten, Stiftungen grun-

<sup>1),</sup> Philipp August und Richard Comenherz extaubten bies beim Antritte des Kreuzzuges. Dumont I, Urt. 202.

<sup>2)</sup> Ginlini 134, zu 1197. Die Urkunden von S. Bartol. di Pistoja zu 1195—1198, geben Beispiele von fehr großen Getreibelieferungen für Gelbanleihen.

<sup>8)</sup> Harzh. III, 532. Verci Ecel. III, urf. 282.

<sup>4)</sup> Innoc. epist. VIII, 16. Decret. Greg. V, tit. 9.

<sup>5)</sup> Concil. XIII, 320. Innoc, epist. X, 61,

<sup>6)</sup> Concil. XII, 1503; XIII, 430, 798.

<sup>7)</sup> Molina II, 173. Innoc. ep. VIII, 16.

veien u. bgl. — Die Juden, auf welche kinhliche Dadhungen und Strafen keine Anwendung fanden, sallten von aller Gemeinschaft und allem Benkehre mit Christen ansgeschlossen, diesemigen von den letzen aber gebannt werden, welche sich daran nicht kehrten, oder dies Gesetz zu vollsitz dem faumten 1). Für besonders strafbar hielt man es Dikgern Zinsen abzunehmen, oder Feinden Geld zu leiben ?).

All biese Gesetze und Strafen kannten aber bas natürliche Bedürfnis des Geldes und den natürlichen Bausch bes Jinsnehmens, nicht unterducken; vieltnehr, stieg der Zinsse sus in dem Manse, als das Geschäft Borwürfe und Gesatzen nach sich zog. Zehn vom Hundert war der geringste, zwanzig gar kein ungewöhnlicher Satz.). Laut eines mailendischen Gesetze von 1197 sollte die Stadt nicht über zehn, audere Personen nicht über sunfzehn vom Hundert geben. In Versona konnte man ums Jahr 1228 Zinsen bis 12½ vom Hundert einklagen; was drüber ging, ward auf den Hauptstuhl abgerechnet.

- 1) Concil, XIII, 1142.
- 3) Innocens IV gebietet, daß alles Bezogene auf ben hauptsinhl abgerechnet werde: cum hujusmodi beneficium non multum videntur habere dispendii, quod solutionem sie prorogat, quod debitam non absorbet. Concil. XIV, 63. Gallia christ. X, preuv. p. 452.
- 8) Zehn vom Hundert am Rheine gewöhnlicher Zinsfuß um 1250, Hüllmann Gesch. der Stände II, 245. Loskauf von Abgaben zu gleichem Fuß. Senken berg ungedr. Schriften IV, 230, Urk. 1.— Iwanzig vom Hundert nimmt 1259 ein Jude in Freisingen. Lang Jahrb. 337. Iwölf vom Hundert im Jahre 1221, zwanzig vom Hundert im Jahre 1234 in Toskana gezahlt. Cartep. di 8. Salvat., Urk. 578 und von d. Jahren. Ianoclep. VI, 15; VII, 29; X, 92. In Pisa waren zwei Denare monatlich vom Pfunde der geselliche Iins, und nur dei Bodmerei (ad proficuum maris) ward dieser Sas nicht angewandt. Statuta Pisana fol. 19, 117, 411. 1255 Beschluß der rheinischen Städte, wöchentlich nur zwei Denare vom kölnischen Pfunde, und bei Verträgen auf ein Jahr nur vier Unzen vom Pfunde zu nehmen. Leidnitz mantissa VIII, 96. 4) Giulini 134.
- 5) Campagn. c. 26. 3wei Schillinge vom Pfunde beifen 1268 in Breecia legitimae usurae. Verci Ecef. III, Urf. 282.

Gestehneng gerabent wibersprechenbe Bestimmungen batten Die Beiftlichen und Papfte aufs nachbrucklichfte verwerfen muffen: allein fie brauchten felbst zu oft Geld, und übermaten bann ihre eigenen Gefete. Dit Recht foraten bie Papfte, bag jeber Pralat Anteihen nothigenfalls felbit aus bem Kirchenvermogen zurückzahle 1): allein sie konnten bas Abrieben ber versprochenen Binfen nicht immer burchseten, und Honorius III bestätigte einen Bertrag, worin ein Bifebof flenenfischen Darleibern versprach, baß, sofern er nicht gur rechten Beit bezahle, ibn und feinen Gwengel ber Bann treffe 2). Ja felbft Geiftliche erlagen bem Reize bes Gelb= gewinns und trieben Bucher, weshalb Unterfuchungen gegen fie eingeleitet und bie Schuldigen abasieht murben 1. Borfichtiger fanben anbere ein Erwerbsmittel barin, bag fie Wucherer auskundschafteten und große Gelbstrafen von ibnen beitrieben 4).

Sogar Innocenz III erlaubte die sicilischen Staatseinnahmen zu verpfanden und bei Kausseuten zinsbare Anleishen zu machen '); und wie hart die Darleiher später mit
ben Papsten umgingen, die Geld für ihre weltlichen Zwecke
brauchten, geht aus ihren eigenen Schreiben nur zu beutlich
hervor. So barmte Klemens IV die Stadt Siena, nahm aber die Kausseute aus, welche ihm und Karl von Anjou
Geld geliehen hatten. Bei wucherlichen Geschäften dieser Art, klagt jener, nimmt die unersättliche Gier der Gläus biger einen großen Theil des Hauptstuhls hinweg '). Ein anderes Mal eröffnete er eine Anleihe auf 100,000 Pfund, erhielt aber nur etwa 50,000 und sagt: wenn man die Zinssen abrechnet, so schwindet das Ganze auf ein weniges zus

<sup>1)</sup> Innoc. epist. VI, 215; VII, 15. Petr. Vin. V, 94, 95. Wurdtw. nova subs. IV, 128; IX, 8.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. III, Jahr II, urt. 790.

Decret. Greg. V, lit. 9. Tiraboschi Moden. IV, urf. 743.
 Concil. XIII, 302. — 4) Wadding III, 500.

<sup>5)</sup> Epist. V, 84. Amalr. vitae Pontif. 409.

<sup>6)</sup> Martene thes. II, 101, 188, 190.

fammen. - Abullch erging es weltlichen Bereschein in Beis ten ber Roth 1). Der Graf von Flanbern 3. B. lieb im Sabre 1221, um fieb aus ber frangofischen Saft zu lefen, 26,186 Pfund, verfcheieb aber 31,090 Pfund mit dem 3ufate, baß feine Glaubiger, wenn er nicht am bestimmten Tage gable, die Guter aller Kaufleute in Klandern und Bennegau wegnehmen burften 2). Als ber romifche Stuhl bem Konige Beinrich III von England bas ficilische Reich für feinen Sohn überließ, ward er bem Papfte bie ungeheure Summe von 500.040 Mart Sterling fchuldig, beren Bablung Raufleute aus Florenz und Siena gegen Berpfanbung ber geiftlichen Behnten in England und gegen anberweite Sicherheit übernahmen 3). Bon Binfen bis jum Berfalltage ist war nichts erwähnt: wenn sie aber auch nicht, wie gewöhnlich, schon mit in die Sauptsumme eingerechnet fenn follten, fo finden fie fich auf andere Weise in ungeheurer Größe. Bei ber Gewißheit namlich, bag ber Konig auf keinen Kall am Bablungstage alles berichtigen konne, fügte man bingu: er trage bie Roften eines Reifekaufmanns und feines Pferdes und Dieners, bis die gange Anleibe gurudgegablt ift, und giebt als Erfat fur Schaben, Auslagen, Belohnung u. bgl. vom Berfalltage an, für jebe zwei Monate Bogerung auf gebn Mart, eine Mart, bas beift alfo jabr-- lich fechzig Mark vom Sunbert.

Wenn man auf die Seltenheit des Geldes, die Gefahren bes Darleihens, die Schwierigkeit des Beitreibens, die Kossen des Übersendens und die Gleichgultigkeit Rucksicht nimmt, mit welcher man oft seinen eigenen Eredit verdarb; so durfte dennoch der Gewinn der Banker und Wechsler jener Zeit im Durchschnitt keineswegs größer gewesen senn, als heutiges Tages; und wenn auch Betrug und Wucher

<sup>1)</sup> über die Anleihen Friedrichs II, Hohenst. Band IV, S. 56. über die Anleihen Manfreds und Konrahins in Siena, Malavolti II, 1, 12—15.

2) Martone thes. I, 886.

<sup>8)</sup> Rymer foed. I, 2, 83. Math. Par. 286.

im einzelnen gewiß nicht fehlten, so wurde boch manches mit biesem Ramen bezeichnet, was jett, und mit Recht, für ein erlaubtes Gewerbe gilt. Im Kall Geiftliche ober Bettelmonche mit übertriebenem Gifer gegen bas Binfennehmen predigten, bielt fich die Menge fehr gern für berechtigt aune Plunbern, Dighandeln, Nieberreifen ber Bohnungen 1) u. bal., wofür bie Banker natürlich ihre Darlebne im Preise fleigerten, ober fich au Bilbung einer machtigen Partei en ger an einander foloffen, und bann biejenigen foger ftraften. welche papstliche Schreiben gegen ben Wucher ausgewirft hatten 2). Nicht minder naturlich wibersprachen fie manchen flabtischen Gefeben: bag 3. B. in Mailand 3) eine über brei Jahr alte Schuldverschreibung nur bann gultig feb, wenn ber Schuldner fie anerkenne, ober fich noch im Be fite ber Sache befinde um berentwillen bie Unleibe gemacht murbe.

Doch konnten all biese Gesehe, Schwierigkeiten und Gefahren von dem so reizenden, zuleht immer einträglichen Geldperkehr so wenig abschrecken. Zuleht immer einträglichen Staatsbankerotte, Herabsehung von Iinsen, oder allgemeine Zahlungsfristen. Insbesondere legten sich die lombardischen Handelsstädte so eifrig auf dies Gewerbe, daß der Name eines Lombarden in allen Ländern mit dem eines Bankers und Wechslers gleichbedeutend ward. Mis der Papst im Indre 1256 mit Afti zersiel, ließ er 150 Astenser, welche sich hauptsächlich solcher Geschäfte wegen in Frankreich auss

<sup>1)</sup> Ghilard. I, 154. Mauris. 43.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. IX, Jahr I, S. 119, zu 1227, von ben Lombarben.

<sup>3)</sup> Giulini 134, 3u 1197. — 4) Murat. antiq. Ital. I, 890.

<sup>5)</sup> Afti soll zuerst 1226 den Gelbhandel emporgebracht haben: allein wir sinden schon viel frühere Darlehen (z. B. 1163 der Florentiner und Genueser zum Kreuzzug König Amalrichs von Ungern). Das Geschäft selbst aber ward künftlicher, umfassender getrieben. Anon. Ast. 1045. Wilh. Tyr. zu 1168. Molina II, 173. Selbst abeliche Italiener betwieben. das Geschäft in Frankreich und Kandern. Codic. hibl. Taurin. II, 314, 316.

hielten, verhaften und sechs Jahre in Lyon gefangen halten 1). Desungeachtet dauerten die Wechselbanke fort, und die reichen Banker lieben gleichmäßig allen politischen Parteien, sofern sie nur Sicherheit und Gewinn dabei sahen. Damit man aber auch Sicherheit an ihnen habe, ergriffen einige Stadte Vorsichtsmaaßregeln: jeder venetianische Wechseler mußte z. B. 3000 Dukaten niederlegen, woran man sich nathigenfalls hatten könnte?).

Aus dem einfachen Geldwechseln und Geldleihen ents wickelte sich allmählich in Italien die Lehre von den Wechsseln und das Wechselnecht. Schon im dreizehnten Jahrsbunderte sinden wir statt baarer übersendungen, wechselseitige Anweisungen und Abrechnungen 3), welche den übergang dosten zu den spätern theils verwickeltern, theils noch mehr abstürzenden Kormen.

Tegland ließ sich, ohne Rucksicht auf Kirchengessetze und Wirde seines Standes, Richard von Kornmall der geldreiche Bruder König Heinrichs III, von diesem ein so ausschließliches Recht zum Geldhandel ertheilen, daß jeber gestraft wurde, der wegen irgend eines Geschäfts von einem andern Geld borgte.). In Deutschland stieg dieser Berzkehr nicht zu einer gleich bedenklichen Höhe.), sondern hielt sich lange innerhalb. der natürlichen Gränzen des Auswechsselns verschiedener Münzsorten.

Was nun die Sandelsgegenstande und Sanbelöstraßen anbetrifft, so wird sich eine übersicht berfelben am besten ergeben, wenn wir nacheinander von ben . einzelnen Sandelsstaaten sprechen.

Niemals lebten bie Bolter im Mittelalter ohne allen auswärtigen Sandel, ja fast teine einzige Sanbeloftraße ber

<sup>1)</sup> Alfer. zu 1256. Ogerins nennt schon zu 1213 banci cambiatorum. Malespini 165. Mauris. 40. Della Valle lett. I, 137. Carli III, 16, 20. — 2) Tentori saggio IV, 74.

<sup>3)</sup> Rohte chron. Thur. 1735. - 4) Math. Par. 639.

<sup>5).</sup> Gelbgeschafte auf ber achener Meffe gur Beit Friedrichs I werben ermahnt, Dumant I, Uxf. 145.

V. Band.

alten ober neuern Belt (bie Bafferverbindung mit Indien und Amerika ausgenommen) war damals unbekannt ober unbenußt, und der Hauptunterschied beruhte mehr auf Berschiedenheit der bezogenen Gegenstände und am meisten darauf, daß der Verbrauch damals geringer war, als in früherer ober späterer Zeit.

1. Italien hat nicht sowohl eher Handel getrieben, als andere Kander; wohl aber bilbeten sich Amalfi, Difa, Genua und Benedig zu eigentlichen Handelsstaaten, bevor man anderwarts im Abendlande über den Berkehr des tag-lichen Bedurfnisses binausging.

a) Amalfi trieb schon in sehr früher Zeit einen andgebreiteten Handel, unter andern nach Sprien und Agypten '): als aber die Stadt in die Hande der Normannen kann, sank ihre Bedeutung in jeder Rucksicht; obgleich nicht überssehn werden dars, daß ihre Lage in einem engen, mit hohen Bergen eingeschlossenen Felsthale, den Andau und die Bersgrößerung außerst erschwert, und ein eigentlicher sicherer has sen sehlt.

b) Genua suchte sich hauptsächlich bes Handels in dem westlichen Theile des Mittelmeeres zu bemächtigen, sand aber Nebenduhler, bisweilen an den Provenzalen und Aragonesen, vor allen an den Pisanern. Während der hierz aus entsichenden Handelskriege, wagten es die einzelnen Laussahrteischisse nicht unbeschützt zu segeln 2); sondern man gab ihnen, freilich mit Erhöhung der Kosten, eine Begleitung von Ariegosschissen. Im Jahre 1168 vertrieb der König von Aragonien die Pisaner und übergab den Genuessern die, welche er gesangen, und die Hälfte der Schisse, welche er in Beschlag genommen hatte 3). Um dieselbe Zeit erlaubte der König von Marokso den Genuesern, ges gen mäßige Abgaben in allen seinen Staaten sicher Handel

<sup>1)</sup> Guil. App. III, 267.

<sup>2)</sup> Barthol. ann. 3u 1247, 1249. Oger. Pan. 3u 1211. Caffari on vicien Stellen. — 8) Albert. 320. Caffari 377.

mutterfalmmaenes Geweise; es fant febet in einem feines Lage angemellenen eigenthimlichen: Reife und buefte baleibie. fo klein ber Kreis auch war, nie mit einseitiget Willeur hehandelt werben. Stantes und fanbilde Rechte find gang untrennbar vom Behameden, und ihn neachkber fand men ber anoftertige Bun ber Rinde mit abntitien Abfinfungen. fo gegrundet auf beilige Wiefette, wie bie weitliche Geite auf Treue, Anhanglichteit, Chre und Riebei' Gleich weit ente fernit von ber jannmedichen Maschtschafter morgenlandifther Belfer ), umbit pon bem falten Geborfen, welchen wiebt oberflächlich Aufaeilärte nur als ein wothwendiges übeli bei trachten und ungem ihrer Obrigkeit erweifen, flett bie ber fonliche, burch bie Ruft bes Befites geftette Anbanglichkeit und Chriurcht bes Bufullen gegen feinen herrn und Conig. Wer bas Große, Ibeate biefer Amfichten und Berhattniffe leugnet, ber ift bofangen in vermeintlicher Beis beit des letten Tages und unfahig andere Beiten zu begeels fen; wer ba tomanet, bag fich bisweilen schwere Sthatten über jene Binge hinlagenten, bag fie ihre Rebefeite hatten, ber vergißt bie nothenenbige Mangelhaftigkeit alles Jebischen; treibt thoridten Gobentienft mit einer einzelnen Geftaltume befielben, und will bie amaufhaltbare Entwidelung ber Schicks fale bes menschlichen Geschlechtes an einen willkurlich ne= mablten Dunet feffein.

Es sen zum Schlusse vieser Darstellung noch ein bilds licher Bergleich erkalbt. Die ebene Rlache und auf ihr eine einzige Saute ist Sinnbild umunschrünkter Monarchien, Manche Republiken: gleichen der Augel: jeder Punkt der belebten Oberstäche erschien gleich wichtig und würdig, und aus scheindar entgegengesehren Wirkungen: und Rachwirkungen entstand bennoch eine Hauptrichtung und Bewegung. Die Pyramide ist das Sinnbild der Lehnsverfassung 2).

<sup>1)</sup> Hallam I, 228.

<sup>2)</sup> Montesquieu, ben manche einseltige Berehrer ber frühern Berhaltniffe ist für einen neuernben Satobiner ausgeben, fage von

stantinopel, woher man nicht bloß Fabrikate und morgenlandische Waaren, sondern bisweilen auch Getreide holte '), stand Genua schon während des zwölsten Jahrhunderts in freundschaftlichen Verhältnissen. Im Jahre 1155 bewilligte z. B. Kaiser Emanuel der Gemeine jährlich 200 Goldstücke und zwei Mäntel, dem Erzdischose von Genua sechzig Goldstücke und einen Mantel, den Kausseuten ein Grundstück und eine Kirche. in Konstantinopel, und die Herabsehung der Handelsabgaden vom zehnten auf den sunfundzwanzigsten Psennig.

Die Grundung bes lateinischen Kaiserthums gab ben Benetianern in Diefen Gegenben ein entschiedenes Übergewicht, weshalb die Genuefer trop aller firchlichen Berbote, mit größtem Gifer fur bie Serfiellung ber griechischen Macht wirften. Aus Dantbarfeit und zum Theil auch aus Schmache. bewilligten bie griechischen Kaifer ben Genuefern bie größten Borrechte. Ein mit Michael Palaologus geschlossener Bertrag febte felt 3): die Genuefer muterflusen ben Raifer auf Berlangen mit fritiffig. Schiffen iffihren Leine Waaren frember Raufleute ein eleim Golb und Silber aus bem Lande. Dagegen erbalten fie, Rieberkussungen und Gerichtsbarkeit in mehren Stabten "Freiheit von allen und jeden Abgaben. und nebst ben Pifanern ben ausschließlichen Sandel nach bem fcwarzen Meere. Smyrna. Pera bie wichtigfte Vorstadt Konffantinopelse ein Theil ber Brimm tam in ihre Sanbe. und fie erhoben Raffa jum Stavelort fur alle Bagren, bie aus bem innern Affen auf mehren Sandelöftragen babin geführt wurden. Go wurde Genna eine Beit lang die erfte Sandelsmacht in Europa, und wurde es langer geblieben fenn, wenn nicht unverständiget Wechfel ber Regierungs= form und frevelhafte Neuerungssucht die Stadt innerlich geschwächt hatten; während Benedig burch bie größte Rlug=

<sup>1)</sup> Ottobon. 355. Caffari 265.

<sup>2)</sup> Du Fresne hist, de Constant, Recueil de cartes 5. Barthol. zu 1261. Robertsson Untersuch, über Indien,

beit und burch Festigkeit bet Regierung, aller Unfalle herr zu werben wußte.

- c) Pisas Hands war in gewissen Zeinstumen fast noch bebeutender und seine Macht noch größer, als die Gennas; aber mit dem Sinken der Ghibellinen, zu denen es sich immer hielt, begann sein Versall und das Steigen des guelsischen Florenz. Auch lag die Stadt nicht so gunstig für den Sees und Land Handel, als Genua und Venedig. Handelsstraßen, Umsang und Iwede sind am besten aus einem Verzeichnis der Handelsverträge zu entnehmen, welches wir in der Note mittheilen 1). Afrika, Sprien, Griechensland, Spanien, Sicilien und Subfrankreich wurden besucht,
- 1) Nach bem Ristretto eronolog, im Archive zu Florenz: Im Jahre 1154 (pifanifcher Zeitrechnung) verleiben Rainalb und Ronftanze von Antiochien ben Pifanern Grundftude im Bafen von Laobie cea und erlaffen thnen bie Balfte ber Abgaben. - 1156 Erweiterung ihrer Rechte und Grundftude in Aprus, burch Balbuin und Delifenbe. - 1157 abniiche Begunftigungen für Joppe von Amalrich, bamaligem Grafen von Askalon. Ughelli Ital, sacra III, 398. -1168 neuer Freibrief beffelben über bie Gerichtsbarteit. - 1169 Urkunde, woburch ihnen die größten Rechte in Aanpten und Kairo für ben Kall ber Groberung bewilligt werben. - 1170 Beftatigung und Erweiterung bes Freibriefs von 1154 burch Boemund. Ughelli It. s. III, 406. - 1177 Sanbelevertrag zwischen Pifa und bem Ronig Abballa von Tunis, ber Schus verfpricht, Stlaven frei lagt und bie Abgabe vom Alaun aufhebt. - 1182 Rreilaffung einiger genommenen Schiffe, bei bem Konige Joseph Chuis Jakob in Tripolis nachgefucht. - 1182 Befchwerbe bei bemfelben über bie Befchrantung bes Sanbels mit Sauten, Leber, becommi und andern Baaren. -1185 Kriebe mit ben afrikanischen Staaten geschloffen. — 1187 — 1189 Areibriefe gegeben und bestätigt von Konrad von Montferrat, Guibo von Lufignan, Beinrich von Champagne fur ben in Sprien geleisteten Beiftanb. Gie betreffen Maag und Gewicht, eigene Obrigfeit, geringere Abaaben u. bal. Murat. antig. Ital II. 911 - 920. - 1194 Streit zwifchen Pifa und bem Erzbischofe von Tripolis uber Sandelsabgaben. - 1198 Anweisung fur pifanifche Gefanbte, bem ariedifchen Raifer manderkei ju versprechen, wenn er ihre Schiffe in allen Theilen feines Reiches gulaffe. - 1200 Borfchriften über

und aus all diesen kandern kamen auch Kausseute nach Pisa. Benigstens schilt Domniso die Stadt schon am Ansange bes zwolsten Jahrhunderts gottlos: benn es fanden sich da=

bie Banbelenieberlagen, Abgaben und Steuerberechnungen in Difa. -1202 Sanbelefreiheiten in Sprien, vom Berrn von Botrpe bewilligt. - 1207 Berfprechen Raifer Beinrichs von Konftantinopel, ben Dis fanern alle frühern Rechte zu bestätigen und sie aller Orten aufzunehmen, wenn fie ihm Treue ichworen wollen. - 1208 Abderamen rettore di tutti i Christiani della provincia d'Africa scireitt que Tunis nach Wifa: bat zwei vilanifche Schiffe im Dafen von Tunis, brei faracenische Schiffe mit Gutern und Mannschaft weggenommen Auf erhobene Beschwerbe beim Rabi und bem Ronige Cbuis fen befohlen, jum Ersas alles Getreibe ber Pisaner und Luffaner aus ihren Borrathshaufern zu verfaufen. Die Pifaner mochten Strafen und Erfat bewilligen, bamit nicht noch großerer Schaben entstehe. — 1208 ein faracenischer Pas vom Könige aus Tunis nach Pisa geschickt. - 1209 Freihrief Raifer Ottos IV, wonach bie Pifaner im Reiche frei banbeln burfen und niemand fie zu Rauf und Bertauf zwingen foll. Done ibre Erlaubnis foll teiner zwischen Civitavecchia und Porto Benere hafen anlegen, landen ober bandeln. Lami deliz, III, 212. — 1214 Berhandlungen mit Gaeta, Zara, Rizza, Graffe, Marfeille, über wechfelfeitigen Schus, Rrieben, Bertilaung bes Gees raubes. - 1216 Bertrag mit Rupinus in Antiochien. - 1221 hanbelsvertrag zwischen Pifa und Arles. Die Burger ber letten Stadt burfen auf teinen genuesischen Schiffen fahren, und muffen Salz und Getreibe bloß nach Pisa bringen. Getreibe bas fie zwi= ichen Civitavecchia und Pifa laben, barf nur nach Pifa ober Arles geführt werben. Tronci ju 1221. - 1229 Friedrich II giebt ben Pifanern in Atton Freihelt von allen Abgaben und eigene Gerichte. -1230 erhalten sie neue handelsvorrechte in Agypten. — 1234 Pris vilegium wegen Sanbelsabgaben in Sicilien. — 1256 Freiheit bavon und Richter für ihre Landsleute bewilligt König Alfons von Kafti-1264 Rriebens's und Danbels : Bertrag gwifden Difa und lien. Rur bie Pifaner follen in ben Stabten bes Ronigs Rieberlagen, Rirchen, Baber, Backofen und eigene Gerichte haben. Gie kaufen keine faracenischen Sklaven und keine Baaren, bie faracenische Seerauber andern Saracenen abgenommen haben. Sie entricten ben Behnten von ihren Baaren und haben freien Butritt gum Konig und beffen Beamten. Tronci, Lunig cod. Ital. I, 1067. - 1269

seibst Turken, Libyer, Parther, Chalbder und andere Heiben 1).

- d) Florenz führte mehr innern Land: und später auch Gelb=Handel, als wie auswärtigen Waarenhandel; boch erzwang es bisweilen durch friegerische Überlegenheit vortheilhafte Bedingungen von seinen Handelsnachbaren. So mußte ihm Pisa 1256 Freiheit von allen Abgaben für einzgehende und ausgehende Waaren zugestehn, und Gewicht, Ellenmaaß und Münzsuß von Florenz annehmen 2).
- e) Benedig. Go wie Genugs Sandel gunachft im westlichen Theile bes mittellanbischen Meeres vorwaltete: fo ber Benedigs im abriatischen Meere und der offlichern Salfte bes Mittelmeeres. Doch fegelten Benetianer ichon am Un: fange bes awolften Sahrhunderts nach Marfeille 3); woge= aen sie allerdings im adriatischen Meere eine bestimms tere herrschaft und Ausschließung von Sanbelsgenoffen auszuüben suchten, und zwar geftütt auf ihre Macht, nicht auf die fabelhafte Verleibung Papft Alexanders IILA). Mit ben Bygantinern ftanben fie, in ber Regel, feit ber frühlten Zeit in freundschaftlichen Berbindungen und widerfetten fich g. B., mit aus Sanbeleneid, ben normannischen Eroberungen im untern Stalien b). Bum Theil fur biefen Beiftand erweiterte Kaiser Emanuel im Jahre 1147 ihre Rechte 6), gab ihrem Dogen und Patriarchen Gehalt und Titel, ihren Kaufleuten Rieberlaffungen und Abgabenfreibeit, und befahl, daß ihnen bie Amalfitaner von allen Waa= renlagern im griechischen Reiche eine Abgabe für die Markusfirche zahlen follten. Sieburch, und weil Areta, Evvern

Freibrief Konradins, worin er Beschränkungen und Verbote Karls von Anjou aufhebt und verspricht, er wolle keiner Stadt größere Rechte ertheilen, als Pisa. Lami deliz. III, 283.

<sup>1)</sup> Domnitzo I, 20. - 2) Malespini 155.

<sup>8)</sup> Foscarini 39. — 4) Tentori II, 344. Amiani I, 140.

<sup>6)</sup> Le Bret I, 850.

Cornelio Eccl. Veneta X, 93. Marin. III, 62, 282. Annual
 Comn. VI, 129.

und einige andere Lander, nach welchen fie feuber nicht handeln burften, nun auch geoffnet wurden, tam fast ber gange griechische Sandel in ihre Sande, was fie ftolg und anmaa-Bend machte und keineswegs abhielt fich auch mit ben Rormannen in vortheilhafte Berbindungen einzulassen 1). Dies gab bem Raiser Emanuel ben Bormand, bie Benetianer im Jahre 1171 plotlich auf frevelhafte Weise zu verfolgen 2); fie erhoben aber bafür einen so bestigen Krieg, daß bie Griechen enblich 15,000 Pfund Gold als Schabenserfats zahlten und ihnen in neuen Freibriefen von 1188 und 1200 die frühern Rechte nicht bloß bestätigten, sonbern auch vermehrten. Gründung bes lateinischen Raiserthumes gab ben Berhaltniffen eine neue und fur Benedig hochst gunftige Gestalt 3); und felbst bie Berftellung bes griechischen gerftorte biefe Bor= theile nicht ganz, ba ihnen boch manche ganbschaften und Inseln verblieben und Wichael Palaologus mit ihnen Bertrage schloß, bamit Genua kein zu gefährliches übergewicht erhalte. Die Gefangenen wurden frei gelaffen, ben Schiffbruchigen Sulfe, ben Sterbenden freie Berfügung über ibre Habe zugesichert, neue Ansiedelungen, unabhängige Kirchen, eigene Gerichtsbarkeit, eigenes Maag und Gewicht, endlich Freiheit von Abgaben für alle venetianische, jeboch nicht für bie Baaren frember Kaufleute bewilligt 1).

Während dieser Zeit hatten die Venetianer auch ihren Handel mit den Saracenen, ohne Rucksicht auf kirchliche Berbote, sehr ausgedehnt. Nach einem z. B. im Jahre 1229 geschlossenen Vertrage, stiegen die Handelsabgaben in Aleppo nicht über 6 vom 100, und eigene Waarenlager und Gerichte wurden ihnen daselbst zugestanden. Als Gegen=stände der Aussuhr sind Vaumwolle und Pfesser genannt.

- 1) Dandolo 286, 300.
- 2) Marin III, 167, 255. Sobenft. Band II, S. 228.
- 8) Dobenft. Band. III, Buch 6, Sauptft. 7.
- 4) Tentori IV, 150. Navagiero 1000. Marin IV, 326. Tenpori saggio IV, 150.
  - 5) Marin IV, 247, 262, 280. Dumont I, Urf. 432.

Um bieselbe Zeit hob ber Sultan von Isonium bis 10 vom 100 bes angegebenen Werthes mehrer Waaren; Febern, Persien, robes und verarbeitetes Gold gaben hingegen nichts, und das Strandrecht horte auf. Nach Agypten führten die Besnetianer Holz, Eisen, Wein und Sklaven; diese meist heiden aus der Gegend des Kaukasus, mannichmal aber doch auch wohl Christen. Zurück brachte man Getreide, Salz und morgenländische Waaren.

Aus Tunis, wo die Benetianer im Jahre 1251 große Porrechte erhielten, holte man abgabenfrei Gold, Silber, Perlen, Selsteine, Blei, und durfte Getreide aufkaufen, wenn der Preis nicht über eine gewisse hohe stieg.

überall, wohin die Benetianer handelten, suchten und erhielten fie in der Regel die Erlaubniß, Richter, Sandels= auffeher und Bebungsbeamte anzustellen: so in mehren afrikanischen Stabten, Tunis, Alexandrien, Rairo 1), in Sprien, Kleinasien, Cypern, Armenien, Damastus, Aleppo, in Tana am asomichen Meerbusen, in Kranfreich, Spanien, Rlanbern und England. In ber Spige ber obrigfeitlichen Perfonen fand gewöhnlich ber Bailo, welcher nicht blof Ges fanbter, fondern in manchen Stadten Berr und Richter ber Dafelbst mohnenben und verkebrenden Benetianer, bis auf Leben und Tob mar. Doch standen ihm, um Digbrauch ber Gewalt zu verhuten, gewöhnlich zwei Rathe zur Seite: ja für gemisse Källe ward, nach bem Borbilde in Benebig. eine großere Bahl Richter und Rathgeber berufen. . Nach ber Rudfehr mußte übrigens ber Bailo eine ftrenge Rechenschaft von feiner Berwaltung ablegen.

<sup>1)</sup> Diese führt Marin IV, c. 9, und V, 180 für ben Anfang bes dreizehaten Jahrhunderts aus. Schon 1117 war ein venetianischer handelskonsul in Syrien. Foscarini 15. — Um 1228 schickte Berrona Abgeordnete nach den Orten, wohin die Rausleute der Stadt handelten, um über 3dle, Abgaben, Wege, Waarenlager, Wirthspäuser u. dergl. die nothige Erkundigung einzuziehen, auf Abstellung der übelstände und Mistrauche zu dringen, und etwa nothige Gegenmaaßregeln vorzuschlagen. Campagn. c. 248.

Der Sanbelsvertrage mit italienischen Stabten finbet fich eine große Babl 1), wobei nicht felten bie Überlegenheit offenbar wird, fo 3. B. in einem mit Treviso vom Sabre Benebig verfandte bie meiften Baaren abgabenfrei nach Deutschland und Kranfreich, und gab nur einen gerin= gen Boll für bie Rabne, welche bie Diave berabkamen. ftrengern Bebingungen mußte fich bas abbangige Ragufa unterwerfen. Es beißt in bem Bertrage von 1232: Ragufa zahlt von allen aus Romanien nach Benedig gebrachten Baaren fünf vom hunbert, von allen aus Manpten, Tunis und ber Barbarei zwanzig vom hundert, von allen aus Sicilien (wohin bamals Benedig nicht frei handeln burfte) zwei und einhalb vom hundert. Das aus Glavonien Eingeführte war abaabenfrei; allein mehr als vier Schiffe-von einer bestimmten Große follten unter biefer Begunftigung nicht einlaufen. Ramen mehre an, so zahlten sie zwanzig vom Sunbert, ja offlich bes korinthischen Meerbusens burfte Ragusa gar nicht mit Fremben handeln 2).

Bilhelm I von Apulien ermäßigte im Jahre 1174, als sich die Benetianer von den Griechen zu ihm wandten, ihre Handelsabgaben und überließ ihnen den Bertried des Zuckers und der Seidenwaaren für fremde Länder 3). Zup Zeit Friedrichs II wechselten freundliche und seindliche Berphältnisse 4). Manfred besidtigte, mit Konrads IV Beistimmung, die letzen Berträge seines Vaters und ließ hinzus

<sup>1)</sup> Der alteste ward nach Foscarini 1193 mit Verona abgeschlosssen, aber er spricht vielleicht nur von lombardischen Stadten. Schon 1167 versprach z. B. Pisa Steuer von morgenländischen Waaren an Benedig zu zahlen, wofür diese Stadt Schut im Archipelagus und Ersat etwa bennoch statt gefundenen Seeraubes versprach. Marin III, 268. — 1260 wechselseitiger Ersas von Idlen und Handelsabgaben zwischen Benedig und Vicenza. Verci stor. Trevig. II, Urk. 100.

<sup>2)</sup> Appendini I, 279.

<sup>8)</sup> Dandolo 286, 300. Marin III, 201.

<sup>4)</sup> hohenst. Band III, S. 584. Marin IV, 230.

seben: wenn seine Unterthanen Baumwolle und Salz von Jara und Ankona auswärts gen Benedig führten, durften bie Labungen weggenommen werben.

Salz erhielt Benedig aus Dalmatien, Sicilien, ber Barbarei und bem schwarzen Meere, und verkauste viel in das Innere des Landes 1). Getreide bezog man aus Kanzbia, Morea, Sicilien, Afrika und der Lombardei; doch hinderte dieser ausgebreitete Handel nicht immer den Einztritt theurer Zeiten 2), zum Theil weil der Ankauf in jenen Ländern auch wohl verboten wurde, wenn das Getreide über einen gewissen Preis stieg.

Es gab zu Benedig Webereien in Leinen, Wolle, Baums wolle, vorzüglich aber in Seide 3). Ausgezeichnet waren die Glasfabriken, Leders und GoldsArbeiten. Niemand follte Arsbeiter verführen ins Ausland zu gehn, oder rohe Materialien zur Glasbereitung dahin verkaufen. Sen so blieb die Sinsfuhr mancher Fabrikwaaren, z. B. des Glases, verboten 4).

f) Konstantinopel. Da von bem Handel der Abendlander nach dem griechischen Reiche, bereits die Rede gewesen ist, so fügen wir nur noch solgende Bemertung hinzu. Konstantinopel war lange, als Mittelpunkt eines großen und reichen Staates, auch die wichtigste Hanzbelsstadt: allein der Geist der Regierung, Willfür, salssche Handelsgesetze, Ungeschick und Trägheit der Einwohner, Borliebe für Schauspiele und Hosseste, so wie noch manche Gründe anderer Art bewirkten: daß die Byzantiner sich zu keinem Handelsvolke bildeten; während die kleinen Freisstaaten des Abendlandes ungleich mehr Thätigkeit zeigten, Macht entwickelten und Reichthum gewannen. Mit vielen Gegenständen und den meisten Lebensmitteln, z. B. Wein, H, Getreide u. dergl. handelte, auf verkehrte Weise, allein

<sup>1)</sup> Marin IV, 33, 44.

<sup>2) 3.</sup> B. 1268 große Theurung in Benebig. Martin. da Canale 116.

<sup>8)</sup> Benetianische Stoffe gingen nach Sprien. Ibn Alatsyr 468.

<sup>4)</sup> Marin IV, 246; V, 256, 270. Dandolo 390.

bie Regierung 1); während sich in Konstantinopel nicht bloß abenbländische Kausseute, sondern auch Handwerker ansies belten, und oft so mächtig wurden, daß die Griechen sie nicht in Zaum halten konnten. Man bezog über Konstantinopel mittelbar morgenländische Waaren, so wie griechische Natur= und Kunst=Erzeugnisse, seidene Stosse, schaftliche Kücher u. a. m. 1). Man brachte dahin theils zu Schiffe, theils zu Lande durch Ungern: Wassen, Sattlerarbeit, wolstene Zeuge, Leinwand und Netalle.

- g) Das Morgenland. Bu jeber Beit kamen morgenlanbische Baaren nach bem Abendlande, aber bie Daffe bes Bebarfs und bie Sanbelswege maren febr verfcbieben. Unbers zur Beit ber Araber, zur Beit bes großen-felbschufis schen Turkenftaates, ber Kreuzzuge, ber Enubiden in Many-Mithin haben bie Kreuzzüge ben morgenlanbischen Handel nicht ganz neu eröffnet ober begründet, sonbern ibn nur lebhafter gemacht; anfangs inden, bei bem Saffe gegen bie Dubamebaner und ben mannigfachten Sanbelsperboten, auch geftort. Sprien und Palaftina felbft boten wemig Gegenstände ber Ausfuhr bar: tyrisches Glas mag bas treff= lichste Kunfterzeugniß biefer Lanber, Buderrobe bas merkwurs bigfte Naturerzeugniß fenn '); befte wichtiger wurden aber allerbings bie großen Sanbelenieberlaffungen ber Abenblanber in ben Seeftabten 1). Benebig, Genua und Pifa erhielten bie größten Borrechte; geriethen aber nicht felten barüber in schwere Rehben, verweigerten auch bie billigsten Abgaben 5),
  - 1) Alb. Acq. 208, von ber Zeit bes ersten Rreuzzuges.
- 2) Ogerius ju 1205. Le Bret I, 350. Gullmann Gefch. bes byzantinischen Sanbels. Deeren über bie Folgen ber Areugzuge.
  - 8) Wilh. Tyr. 835.
- 4) Dumont I, Urf. 207 und Ughelli Ital. sacra IV, 870 haben mehre Freibriefe für Genua.
- 5) Dies geschah z. B. in Alton zur Zeit König Ichanns. Reg. Hon. III, Jahr VI, urt. 284. Siena ließ sich von Konradin verssprechen, es solle in Atton nur eins vom hundert bei der Einfuhr und Aussuhr bezahlen. Malavolti II, 1, 87.

wibersetzen sich ben nothwendigsten Maaßregeln der morzgenkandischen Fürsten, und schmuggelten die Waaren nicht bevorrechteter Kausseute mit den ihrigen ein. Bisweilen überschritten dann jene in Gegenmitteln das dillige Maaß 1), so daß die Papste mehre Male in letzer Stelle darüber anzgegangen und zur Entscheidung und Bestrafung ausgefordert wurden. Allmädlich suchte man immer mehr Kausseute aus den verschiedensten Gegenden, so aus Apulien, Marseille, Montpellier, nach Syrien zu ziehn, und bewilligte ihnen ühnliche Vorrechte 2): aber die mächtigern Handelsstaaten ließen sich dies nicht immer gutwillig gefallen, und die Theilung des Verkehrs minderte wiederum den kriegerischen Beistand.

Von Sprien aus trat man über Aleppo in Berbindung mit Armenien, und über Bagdad umd Bassora mit dem sernsten Assen. und über Bagdad umd Bassora mit dem sernsten Assen. Sahrhunderts, — und der Handel ging früher eben so —, die Häsen von Malabar und Kamboja, von wo die Baarren theils nach Ormus und Bassora, theils nach Aben versschisst wurden: Aus den beiden ersten Orten ging das meiste stromauswärts nach Bagdad; dann sührte ein Landweg zum vordern Assen, hauptsächlich nach Antiochien und Laodicea; das übrige mochte dis in die Gegend des kaspischen Meesves versührt werden und sich mit der andern Handelsstraße vereinen, welche vom Indus nach Baktra und Samarkand, endlich zum Don und zum schwarzen Meere, oder in das Innere Rußlands ging. Dieser Handelsweg ist durch die mongolische Herrschaft wohl nur auf kurze Zeit unterbrochen

<sup>1)</sup> Man nahm g. 23. 1155 ben Genuefern bie Schiffe weg. Caf-fari 266.

<sup>2)</sup> Hist. de Tangued. III, 581. — 1196 bewilligte Guibo von Busignan den Einwohnern von Trant abgabenfreien Handel nach Cypern. Davanzati, Urf. 7.

<sup>3)</sup> Sannt. 22, 25. Sprengel Gefch. ber geogr. Emtbedungen 248. Marin III, 131, 156.

worben; im allgemeinen mußte jedoch die theurere Landsfracht immer der wohlfeilern Schiffsfracht nachstehn, und niemals gingen die morgenlandischen Waaren in großen Rassen über Rußland nach der Oftsee, und dann stromaufswarts nach Deutschland 1).

Aappten behanptete seine natürliche Wichtigkeit für den Handel. In neun Tagereifen gingen bie Karavanen von Aben nach Chus am Nile, bann über Kairo nach Alerandrien. Athiopische, grabische und perfische Bagren kamen schon um bie Mitte bes awolften Sahrhunderts babin, und au 1218 wird bezeugt 2): baß Kauffahrteischiffe aus Indien bis Agnoten fegelten, und die Guter über Alexandrien und Damiette nach Sprien, Antiochien, Armenien, Cypern, Gries chenland u. f. w. verführt wurden. Die Bolle gewährten ben aanptischen Gultanen eine ansehnliche Einnahme: boch burften fie bieselben nicht zu fehr erhoben: einmal, weil bie abendlandischen Kirchenverbote oft nur einen Schleichbandel erlaubten 3), ben niemand ohne bebeutenben Bortheil magte; bann, weil man sonft die morgenlandischen Waaren wohlfeiler zu Lande und über Tauris bezogen batte. Die schweren und wohlfeilern Waaren gingen in ber Regel über Ugpp= ten, nur die leichtern und theurern trugen die Rosten bes Landweges. Bu jenen rechnete man Pfeffer, Ingite, Beib: tauch, Bimmt u. bergl.; zu biefen Duffatennuffe, Rubeben. Rarben, Gewurznelfen. Die erften konnte man in Mannten bis auf ein Drittel bes Werthes besteuern, ohne ben Sandelszug binwegzulenken. Minber flug mar es, bag man von Gifen, Solg, Dech und ahnlichen Gegenstanden. bie Ugypten nicht entbehren konnte, eine Abgabe bis zu einem Viertel bes Werthes erhob. Außerdem gablte man bem Sultan von jebem Schiffsgefaße jahrlich brei und einen balben Galbgulden. Der handel mit Golb gab fechs und zwei Drittel, ber mit Silber vier und einhalb vom hundert. Im allgemeinen

<sup>1)</sup> Bullmann byg. Sanbel 98.

<sup>2)</sup> Godofr. monach. — 8) Sandt: 22.

waren die Christen in den mongolischen Staaten weniger beschränkt, als in denen des Sultans von Agypten. Aus diesem Lande bezog man, neben den eigentlich indischen Waaren, Baumwolle, Zucker, leinene und halbseidene Zeuge, Datteln u. dergl. Sonst werden überhaupt als Gegenzstände des morgenländischen Handels genannt: Kardamumen, Galant, Aloe, Myrrhen, Teredinthen, Ambra, Moschus, Sebenholz, seine Zeuge, Kassia, Balsam. D. Sine arabische oder ägyptische Karavane, welche Richard Löwenherz erbeutete, sührte mit sich: Gold, Silber, seidene Zeuge, gewebte und gestickte Kleider mannigsacher Art, Wassen, Zelte, Gestreide, Mehl, Arzneien, Pfesser, Zimmt, Zucker, Wachs, Schläuche, Schachspiele, silberne Gesäse und Leuchtet u. a. m. 2).

h) Deutschland. Der handelsmeg zwischen Italien und Deutschland ift nie gang unterbrochen gewesen: benn im Rall auch bestimmte Zeugnisse fehlten, ließe es fich boch gar nicht benten, daß mabrend ber herrschaft ber Sobenstaufen, bei bem lebhaftesten politischen und firchlichen Zusammenhange, ben Beereszügen, ben großen Pilgerungen u. f. f., nicht auch eine Sandelsverbindung fatt gefunden babe. Wenn bie Raufmannsguter von Konftantinopel aus, felbst burch bas Reich ber Avaren verfandt wurden, bann noch weit leichter aus Italien nach Deutschland; und wenn auch die Kreuzzüge jenen Landweg an ber Donau neu belebten, fo wirkten im= mer noch weit mehr Grunde, ben italienischen, ficherern, furgern und wohlfeilern emporzubringen und zu halten. Gi= nige morgenlandische, ins Gewicht fallende Baaren, 3. B. Pfeffer, wurden von den Deutschen in fo großer Menge verbraucht, daß biefen die fteuerpflichtigen Bauern fehr oft neben Machs und Weizen ablieferten 3); und woher hatte biefer Bebarf kommen follen, wenn nicht aus Italien? und wie bat-

<sup>1)</sup> Vitriac. hist. hier. 1100. Caffari 253. Ogerius zu 1204. Le Bret I; 348. — 2) Vinisauf VI, 4. Bromton 1246.

<sup>3)</sup> Arnold. Lub. VI, 7. Guden. II, 83.

ten bie bortigen Sanbelsflagten eine fo erftaunlich große Ginfuhr übernehmen konnen, wenn teine Ausfuhr nach bem Norden statt gefunden batte? Um die Mitte des zwolften Sabrhunderts tamen Schwaben, Baiern, Rrangofen, Combarben, Tuscier und Ungern nach Benebig, um ihren Baas renbebarf abzuholen 1). Der Weg nach Tirol, über ben Gottbard, und alle bie bei Beereszügen erwähnten Stra-Ben, wurden auch fur ben Sandel benutt 2). Ottos IV und Kriedrichs II war der Verkehr zwischen Benebig und Deutschland so lebhaft und bie Babl ber beutschen Raufleute und Baaren fo groß, bag man ein besonberes Lagerhaus für fie errichtete 3). Unbererfeits zogen auch italienische Rauffeute nach Deutschland, und Saufirer ober Pacentrager aus Berona und ber Lombarbei, trugen Baaren über bie Alpen zu einzelnem Berkauf 1); ein Berkehr gang bem abnlich, welcher bis auf unfere Tage bestanden bat. führten, unter anderem, Ringe, Kranze, Geschmeibe, Trinkgefaße, Meffer, elfenbeinerne Spiegel, Korallen, Paters noster u. a. m. 4).

Dieser italienische Handelszug theilte fich nach mehren

- 1) 1134 ertheilt Kaiser Lothar Bollfreiheit biesseit der Alpen, was boch einen Segensat zum überalpischen Sandel andeutet. Zur Beit König Rogers von Reapel, Kaiser Emanuels und des Dogen Domeniko Morosini, also um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts: les venoient acheter (die Waaren) droitement en Venise Alemans et Baivers, Franceis et Lombars, Toscans et Ongers et totes gens qui vivent de marchandises et les conduisaient en lors pays. Martin. da Canale, mscr., p. 13.
- 2) Beweise von Handelsverkehr durch Airol im zwölsten Jahrhundert, Archiv für Süddeutschland I, 293. — 1162 wurden die heiligen drei Könige über den Gotthard und Lucern nach Köln gebracht. Businger 93. handel von Berona aus über den Brenner. Carli III, 16, 20. — 8) Maria III, 156 u. f. S.
- 4) 1208 wurden Rausseuten aus Piacenza ihre Baaren im herz zogthume Schwaben gerandt. Innoc. III, regist. imp. ep. 152.
  - 5) Rohte 1710.

Richtungen: er ging gen Augsburg, Regensburg, Wien, ober burch die Schweiz den Rhein hinad. Bon jenen Orten handelte man weiter nach Böhmen, Franken, Erfurt und Magdeburg, ja dis Bardewick, und später dis Lübeck, Hamburg und Bremen. Am untern Rhein war Köln 1) die größte Handelsstadt und erhielt durch Ottos IV Fürsprache große Borrechte in England 2). Als es mit Lübeck über manche Handelsstagen in Streit gerieth, bewirkte Friedrich II, daß keine von beiden Städten zurückgeseit oder verkurzt wurde.

Der zweite Saupthandelszug ging aus Griechenland und Ruffland auf Wien, Lorch, Regensburg, und griff manniafach in ben italienischen ein. Gin Nebengweig beffelben mochte fich wieder auf Rrakau. Breslau und Prag richten. Schon im Jahre 1165 ward in ber westphalischen Stadt Medebach, Gelb zum Sandel nach Rugland angeliehen 3), und die oben genannten Stadte ftanben in enger Berbindung mit Riem. Konftantinopels Eroberung durch die Lateiner, und Ruglands durch die Mongolen, ftorte aber biefen Sanbel nicht wenig. Der Norden ftand mit Deutschland und bem Guben auf mancherlei Weise in Verbindung. Die Seefahrten ungerechnet, ging eine Strafe von Danzig nach Stargarb 4), und eine andere von Schleswig die Ruften. hinab nach Flanbern, ja bis Frankreich. Flanbern war bas Stavelland für ben forbischen und fühlichen Sandet. und burch Biebzucht, Fischereien und Gewerbe aller Art etnes ber reichsten Lanber Europas. Schon in ber aweiten

<sup>1)</sup> über ben handel von Koln und Mastricht nach Ens, und weiter bis Rufland, s. Beiträge zur Gesch, von Öfterreich II, 147.

<sup>2)</sup> Rymer foed. I, 1, 42. Anber fon II, 13. Eunig Reiches arch., cont. IV, Abfchn. 3, Urf. 2.

<sup>8)</sup> Kinblinger Beitr. II, Urf. 19. Gemeiner Chron. 288 — 286. Lang Jahrb. 345. Bouftanbiger ift bies alles behandelt in Hullmanns Finanzgeschichte 191; Gesch. ber Stande I, 215. v. hormayr Gesch. von Wien II, 8, 90.

<sup>4)</sup> Dreger cod. I, urf. 32.

V. Banb.

Halfte bes zwolsten Sahrhunderts 1) farbte Ipern schone Tucher, Artois trieb Geldgeschafte; vor allen Stadten aber ragte Brügge hervor: eble Metalle, seibene Zeuge, Zücher, ungerische Pelze, französische Weine, turz Baaren jeder Art und aus allen Gegenden fanden sich hier zusammen; und die Messe von Achen, auf welcher die Kausseute zollstei was ren 2), erleichterte den Bertrieb nach mehren Seiten.

Wenn nun Deutschland morgenlandische Waaren, französische Weine, nordische Pelze u. bergl. empfing, so fragt sich: was es dagegen aussuhrte? Zunachst nach den angranzenden Landern einen Theil der Einsuhr selbst; dann hochst wahrscheinlich Getreide, Salz, Wein, Bier, Wassen, Lucher, Metalle 3). Heinrich der Lowe brachte bei seinem Kreuzzuge dem griechischen Kaiser zum Geschenk: Schwerter, Harnische, scharlachne und hochst seine leinene Kleizber 4); und es läst sich annehmen, daß dies deutsche Kunsterzeugnisse waren.

i) Norbischer Hanbel. Die stavischen Anwohner ber Oftsee trieben allerdings schon mancherlei Berkehr: aber recht eigentlicher Hanbel nach bem Norben und Nordosten entsprang doch erst durch die deutschen Stadte. Wisby dand schon ums Jahr 1135 mit den Sachsen in Berdindung und ward, in allem wesentlichen sich beutsch ausbildend, Haupthandelsplatz zwischen den verschiedenen Landern. Nach und nach erstreckte sich der Handel über Norwegen, Schweden, Preußen und Liestand, und mit den ungebildeten Einwohnern der letzten Landschaften ward ansfangs wohl ein Tauschandel für sehr wohlseile Dinge ges

<sup>1)</sup> Math. Par. 424. Briton. Phil. 206. Sartorius I, 248.

<sup>2)</sup> Dumont I, Urf. 145.

<sup>3)</sup> Erschöpfend gründlich handelt vom tiroler Salzwesen das Arzchiv für Sübbeutschland I, 377; II, 53. Bom Salzhandel in Regensburg, siehe Gemeiners Abhandlung. — Salzkoten zu Kolzberg in Pommern. Dreger Urk. 194. — 4) Arnold. Lub. III, 4.

<sup>5)</sup> Sartorius I, 191, 225. Fifcher I, 567, 728. So. lem Gefch. von Olbenburg I, 226.

fahrt, welcher so viel Bortheile brachte, als fpater ber Tauschsbandel ber Europäer mit den Wilden anderer Welttheile. Im breizehnten Jahrhunderte anderten sich allerdings diese Berhältnisse sehr durch burgerliche Einrichtungen und Bekehrung der Einwohner zum Christenthume: aber nun erhielzten die niederdeutschen Lausteute manche Borrechte von den Beherrschern, z. B. Schutz gegen Räuber und Strandrecht, Besugniß überall zu landen und Holz hehufs der Ausbesserung der Schisse zu fällen, Erlaudniß Vieh an den Kuften zu weiden, Freiheit von Abgaben u. dergl. 1).

Dieser Berkehr mit Liestand und Preußen wurde boppelt wichtig, weil er ben schon erwähnten Handel mit Rußland und dem Morgenlande vermittelte?). Auf diesem mittelbaren Handel, dem ausschließlichen Handel mit den nordisschen Raturerzeugnissen, Holz, Hans, Talg, Velzwerk u. dergl., endlich auf dem Bertriede süblicher Baaren nach dem Norden?), beruhte die Macht der Hanse, dieses großen gewaltigen Handelsbundes. Nach Flandern und England war ihr Berkehr nicht minder lebhaft, geringer die Berbindung mit Frankzeich, und noch undedeutender die Werbindung mit Frankzeich, und noch undedeutender die Merdindung hauptspfeiler der Hanse, und zu dem Anwachse der letzten Stadt hatte unter anderem die Zerstörung Bardewick, so wie der Umstand gewirkt, daß sie Heinrich der Löwe für einen Freis

<sup>1)</sup> Sartorius Panfe I, 186, 199.

<sup>2)</sup> Bon Nowgorob führen russische Schiffe nach Wisby, Schleswig, Lübeck. Pflow und Smolensk handelten unmittelbar bis Riga. Evers 123, 185.

<sup>8)</sup> Bei Entscheibung von Sanbelsftreitigkeiten zwischen Preugen und Polen, werben 1243 als Sanbelsgegenftanbe genannt: Salz, Leinwand, Tucher von verschiedener Gute, Beringe, Bein, Pfeffer. Dreg. cod. I, Urf. 150.

<sup>4)</sup> Dies alles, die erhaltenen Freibriefe u. f. w. fiehe in Sartorius trefflichem Berte und Rymer I, 2, 206. Eunig Reichstacht, cont. IV, Abschn. 9, Urt. 1; Abschn. 23, Urt. 10, 15.

licher, zusammenftimmenber, burchgreifenber und großartiger wirten muß; als wenn Bereine für Gewerbefleiß, Ginfiels lung zu Kriegsbienft, und Reprasentantenwahl nach Kopfen und Stadtvierteln vereinzelt nebeneinander berlaufen, und alle verknupfende, die Einbeit des Ganzen nachweisende und bervorbebenbe Raben abgefchnitten finb. Allerdings zeigten fich auch Mangel nach allen brei Richtungen: 3. B. bei ber Gewerbstbatigkeit 1) unbillige Ausschließung von Bewerbern. erzwungener Markt, überspannte Preise u. bergte, bei bem Kriegswesen Gewalt und Rebbeluft; bei ben Unsprüchen auf Theilnahme an ber Regierung bas Berkennen und übentriebene Beschränken frember Rechte -: allein dies und abnliches follte zu jeder Beit moglichst geregelt und befeitigt, zu keiner Zeit aber verkannt und weggeworfen werben, was an trefflichen Reimen und Mitteln für iene großen Broede, bier von ber Natur gegeben ift, und fich immerbar geltenb an machen und zu erneuen ftrebt. Debre, z. B. bie von Friedrich I und II erlaffenen, anderwarts erlauterten Gefete 2). bezweckten bie Bertilgung mancher Sandwerksmigbrauche, und konnten eber zu ftreng, als zu milbe genannt werben.

- 1) Sartorius I, 318. In Bafel gab man Eintrittsgelb für Aufnahme in die Zunft, und der Frembe mehr als der Bürger. Bezahlte ein Kunde nicht, so sollte kein anderer Meister Arbeit für ihn übernehmen. Das I, 355 393.
- 2) hohenft. Band III, S. 709. Hullmann Gesch. ber Stände III, 143. herber Ibeen IV, 257. Bon ben eigentlichen Junften muß man die Berbrüderungen, Gilben unterscheiben, welche nicht selten ohne Beziehung auf den gemeinsamen Boben des handwerkt geschlossen, und Mitbürgern wie Obrigkeiten gesährlich wurden. Wisder diese sind die Berbote oft mehr gerichtet, als wider jene. Concil. XIII, 1313. Murat. antiq. Ital. IV, 475. hieher gehören auch die großen dänischen Gilben, unter denen die Kanuts des heistigen die angesehenste war. Sie hatten ihre Attesten, Schreiber, Bersammlungssäle, unabhängige Gerichte und Processormen. Mußte sich ja ein Gilbebruder wegen gewisser Gegenstände vor dem gewöhnlichen Richter stellen, so begleiteten ihn die übrigen, und keiner der nicht zur Gilbe gehörte, hatte zegen ihn volles Zeugenrecht. Sein

Abgesehen aber von allem Guten und Bosen bes Runfts wefens in offentlicher Beziehung, fteht es auch mit bem Ras milienleben in enger Berbindung. 3wischen bem Betreiben ber Gewerbe burch Stlaven in alter Rit, und burch felas venahnliche Kabrifarbeiter in ber neuesten Beit, fleht bas Burgerleben bes freien Meifters in ber Mitte. Die Folge von Behrling, Gefellen, Meiftern und Altmeiftern 1) mit ber angemeffenen Abstufung von Rechten und Pflichten, gab für fich ichon ein ungemein reiches Leben und eine große Bahl loblicher Bechfelbestimmungen; und wie vortheilhaft wirfte es nicht, bag ber Lehrling, ja ber Gefelle gur Ramilie bes ehrbaren Burgers gehöfte, und neben ber Erziehung fur bas Gewerbe, auch bie fur Rechtlichkeit und Tugend erhielt. Täglich fah er bas erfreuliche Biel feines Stres bens als Meifter und Sausvater zugleich vor Augen, nahm Binftlerischen Theil an bem Gelingen jeder Arbeit, menschlis chen an jeber Freude, wie an jebem Leibe. In bem Deifter und feiner Sausfrau fanden die Junglinge ihre zweiten Altern, in biefen fanden jene ihre Kinder wieder; und wenn uns jemand erinnert, bag auch übelftande eingetreten feven, so wollen wir biese Bahrheit zwar nicht leugnen, fie nur als Ausnahme anerkennen und die Gegenfrage aufwerfen: ob nicht zwischen bem Fabrikheren und Sunderten von maschinenartig arbeitenben Kindern bas Digverhaltnig. ober vielmehr ber Mangel alles Bechfelverhaltniffes Regel fen und fenn muffe? und ob ber etwanige Uberfluß mechanischer Erzeugnisse allen Ausfall an Innigfeit, Tugenb. Theilnahme, Erziehung, an menfchlichem Leben und Segen jemals aufwiegen konne? Darum scheibe man bas Sute

Sib galt zu bem eines Fremben, wie brei zu eins. Uhnliche Einrichtungen waren in Schweben, sie mußten aber, als unverträglich mit bürgerlicher Ordnung, allmählich zu Grunde gehn. Münter Beiträge II, 4, 100.

<sup>1)</sup> Die Altmeister wurden gewählt. Ludw. rel. II, 389. Campagn. 193. Bisweilen auch noch ein besonderer Beschützer der Junft im Rathe. Anon. de laud. Papiae c. 18.

Bestätigung bes alten Herkommens erhielten. Allmählich nahm die Bahl dieser Münzverleihungen so zu, daß nicht bloß die wichtigken Fürsten, Prälaten und Städte, sondern auch eine große Bahl von Klöstern, Grasen und Herren damit versehen war 1), und endlich Herzöge und Bischöse sich herausnahmen ihrerseits ähnliche Rechte zu ertheilen 2). Rach solchen Erscheinungen ist es nicht auffallend, wenn sich auch päpstliche Münzverleihungen sinden 3); und im Sachsenspiegel 4) wird schon den Fürsten dieses Recht zuerzkannt, sosern nur die königliche Bestätigung hinzutete.

(Dipl. misc., Urk. 6), Bamberg, Briren (Ennig Reichsarchiv, von Bamberg, Urk. 34, von Briren, Suppl. Urk. 3), Stettin und Kamin (Dreger I, Urk. 283, 860), Duedlindurg (Erath cod. Quedlind. 124), Barzburg (Gruneri opusc. II, 305); Toul (Calmet hist. de Lorr. II, 364), Wien und Labach (Meicheld. II, Urk. 7 und 21), München, Gräh (Urk. 50, 63), Straßburg (Gerbert hist. nigr. silwas III, 167), Kodurg (Schultes 144), Freisach (Argelatus I, 154), Landshut (Ried I, Urk. 465), Basel (Ochs I, 258). In England münzte um 1150 jeder Bischof, Herzog und Graf, aber heinrich II wollte es nicht seiden und verrief ihre Münzen. Roger Hov. 490, über die große Bahl der Münzstehn für Frunkreich. Hist. de Langard. III, 512, 531. Villaret XIV, 202 sagt, zur Zeit Hugo Kapets wären 150 vorhanden gewesen, und erst Ludwig IX habe durcht gesest, daß man königliche Münze überall angenommen habe.

- 1) Carli Rubbi I, 205; III, 2, 11. Monum. boica IV, 132. Schöpfl. Als. dipl. I, 272, 289.
- 2) Orig. guelf. III, 424. Helm. I, 85. Die Grafen von Reufschatel hatten bas Münzrecht vom Bischofe von Lausanne empfangen. Zapf monum. 117. Daffelbe verlieh der Bischof von Arles (Gall. christ. I, Urk. 20), und der Bischof von Berbun dem Abte des Michaelisklofters (ib. XIII, 566).
- 8) Honorius III verleiht das Müntrecht an Firmo. Murat. antiq. Ital. II, 684. Ralixtus II und Innocenz. III gaben es bem Aloster Clugny. Concil. XII, 1278. Thomass. III, 1, c. 80. In Mom munzten die Papste und die Stadt. Mader I. 93. Murat. antiq. Ital. II, 565. Vendettini 174. Carli Rubbi I, 142.
  - 4) Sachsensp. II, Art. 26.

# 2) Bon ber Dingverwaltung.

Bo ber Kaifer ober Konig felbst bas Mungrecht übte, ftellte er bazu gewöhnlich eigene Beamte an; wo er es anbern verlieben hatte, blieb ihm boch bas Recht ber Aufficht und Untersuchung, ob es ben befondern Freibriefen und ben allgemeinen Borfcbriften gemäß ausgeübt werbe; ober er ernannte auch wohl zu diesem 3wecke einen besonbern Munzmeister, welcher an ber Leitung bes gangen Mungwefens Theil nahm. Endlich finden wir Beispiele 1) von Wechselaufficht ber Bergoge, Bischofe und Burger über bas Mungen bes einen ober bes anbern, und wie es scheint, fogar ber taiferlichen Mungen. Die Stabte überließen bas Mungrecht gewöhnlich mehren angesehenen Burgern 2), welche unter bem Namen ber Sausgenoffen viele Gewalt erhielten, gleichsam Beamte vorstellten, für richtigen Mungfuß forgten, an bem Pragen, bem Ginwechfeln geringbalti= ger Mungen Untheil hatten u. f. f. Bisweilen murben aber diese Sausgenoffen felbft Urheber von Migbrauchen, weshalb ber Raifer, ober Kurften und Pralaten zur Ber= stellung ber Ordnung einwirkten. So befahl z. B. ber Erzbischof von Mainz im Jahre 1263, es sollten nur fechgehn Munger in Erfurt senn 3); und im Jahre 1258 hob ber Erzbischof von Roln bie gange Sausgenoffenschaft auf, erklarte ihre Leben, um mancher Vergehn willen, für verfallen' und behielt sich bas Recht vor, Munger zu ernennen und nothigenfalls auch abzuseten. In Regensburg gingen ber Domvogt bes Bischofs, ber Burgvogt bes Bergogs und bie angesehensten Burger jahrlich an ben brei großen Gerichts= tagen in ben Mungen umber, pruften und ftraften 1).

<sup>1)</sup> Hand metrop. I, 238. Lünig Reichsarchiv, cont. IV, Abf. 30, Urf. 1.

<sup>2)</sup> Fifder Gefd. bes Banbels I, 457. Dienichlager 211.

<sup>8)</sup> Gudenus II, 143. Lünig spic. ecel. von Koln, Urt. 34. Der Bischof von Triest vertaufte sogar seinen Untheil am Mungrechte ber Stadt. Carli Rubbi I, 206.

<sup>4)</sup> Eunig Reichsarchiv, cont. IV, Abf. 39, urt. 1.

Die Munaberren bilbeten bier eine geschloffene Gefellschaft, in welche bie leiblichen Gobne gleichsam nach Erbrecht ein= traten; jur Aufnahme von Schwiegerfohnen und anbern Berwandten, war hingegen bie Einwilligung bes Bergogs und Bischofs nothig 1). Nicht felten verpachteten bie Berechtigten bie Munge auf eine Reibe von Jahren (z. B. bie Abtiffinn bes Frauenmunfters in Burich, an bafige Burger auf brei Sabre für zwanzig Mart) 2), wo es bann freilich an nabern Bedingungen nicht fehlen burfte, um Digbrauch In einem Vertrage von 1259, wo Perugia zu verhuten. bas Mungwesen zwei Mannern aus Lukka auf seche Sabre überlagt 3), wird bestimmt: bie Stadt weifet ein offentliches Gebaube gum Mungen an und forgt, bag bas geschlagene Gelb, nachbem man es gepruft hat, überall im Gebiete unweigerlich angenommen werbe. Die Unternehmer forgen, baß fich geschickte, mit allen nothigen Wertzeugen versebene Arbeiter in Perugia nieberlaffen; fie pragen bas Silber nach Gewicht und Kuß ber Stadt Siena, bas Gold nach florentiner Weise, und gablen ein Drittel bes reis nen Gewinnes an bie Gemeine. Entfteht 3wist über bie Große beffelben, fo enticheibet ber Pobefta von Perugia. Dhne Erlaubniß ber Unternehmer foll kein robes Gold ober Silber ausgeführt werben, und fie haben ben Bertauf ju angemessenen Preisen. Sie find frei von Abgaben und Ariegsbienst und nur ihren eigenen Richtern verantwortlich, es fev benn wegen Verftummelung und Tobichlag. - Ungeachtet biefer und anderer Bebingungen veruneinigte man fich bennoch uber bie Große bes Bewinnes und bie Gute ber Mungen. In Bologna wählten bie Anziane und Konfuln zwei über fünfundsechzig Sahr alte Kaufleute, welche amangig Personen ernannten 4), die zu zwei und zwei Mo-

<sup>1)</sup> Semeiner Chronit 401, ju 1212.

<sup>2)</sup> Frauenmunfterurt. I, 162; XII., 1030.

s) Vermiglioli app. 1, 17, 71. Auch Bologna verpachtete mehre Male feine Munge. Ghirard. I, 118.

<sup>4)</sup> Savioli III, 2, 742.

Mungkunst und Außeres ber Müngen. 425 naten abwechselnd die Aufficht über Rünze und Rungpachter hatten.

# 3) Bon ber Mungkunft und bem Außern ber Mungen.

Die Munzkunft war mit dem Untergange ber antiken Bilbung nicht bloß im Abendlande, sondern auch unter ben Byzantinern fo fehr in Verfall gerathen, bag von Schon beit und Bollenbung gar nicht, fonbern nur bavon bie Rebe fenn kann: ob eine Munze mehr ober weniger schlecht und ungestalt ist, als die andere. Die Brakteaten ober Blech : und Sohl = Mungen, welche feit bem eilften Sahrhundert überhand nahmen und nur auf einer Seite geprägt maren, zeigen die Runft auf ber niedrigsten Stufe 1). Man legte bas Rupfer= ober Silber=Blech auf Filz ober Leber, schlug mit einem gewöhnlich aus Solz gefertigten Stempel barauf, und beschnitt bann bie einzelnen Stude rund oder vierectia, bis sie das richtige Gewicht hatten 2). Die Schillinge, Dichpfennige und auf beiben Seiten gepragte Dungen nahmen fich allerdings etwas beffer aus, bleiben aber boch hinter altern und neuern Mungen guruck, und nur bie Augustalen Raiser Friedrichs II 3) zeigen ploplich eine fo große, an die schonften Mungen bes Alterthums reichenbe Vollendung, daß Jahrhunderte vorher und nachher nichts ähnliches geleistet wurde.

Die Abzeichen und Inschriften ber Munzen sind sehr mannigsacher Urt. Wir finden abgebildet: Christus, Upostel, Heilige, Kaiser, Fürsten, Städte, Adler, Kreuze, Sterne u. a. \*). Bisweilen machten es die Kaiser zur Pflicht, daß ihr Bildniß und ihr Rame auf städtische Munzen ge-

<sup>1)</sup> Fifcher Befc. bes Sanbels I, 483, 438. Lubwig Dung: funbe 106.

<sup>2)</sup> In England ließ heinrich I bie & und & Stuberstude querft rund, ftatt vierectig pragen. Ander fon I, 507:

<sup>8)</sup> Hohenst. Band III, G. 541.

<sup>4)</sup> Eudwig Mungfunde 125 - 130. Parnta 1264.

fett werbe 1); bisweilen überließen fie Form, Gehalt und Seprage gang bem Reuberechtigten 2). Einige Male fetten fie feft, bag bie Stadtmunge von ber taiferlichen in biefen Beziehungen gang verschieben fenn muffe 3); andere Dale finden wir ihren Namen auf der einen, und den der mun= zenden Stadt auf ber zweiten Seite .). Das Reichsgelb. bas Friedrich I in Achen fclagen ließ, zeigte auf einer Seite sein Bruftbilb, auf ber zweiten bas Karls bes Gro-Ben 1). In Benedig fcmudte man bie größern Dungen mit bem Bilbniffe Chrifti, bes beiligen Martus und bes Dogen .). Pavia schlug noch im vierzehnten Jahrhunberte Minzen mit griechischer Inschrift 7). Die florentiner Golbgulben zeigten auf einer Seite Johannes ben Zaufer, auf ber zweiten eine Lilie \*). Innocenz IV verbot ben chriftlichen Staaten in Sprien, muhamedanische Ramen und Jahrstahlen auf ihren Mungen anzubringen 9).

# 4) Bom Dungfuße.

Schon in jener Zeit blieb ber Bortheil nicht verborgen, welcher baraus entsteht, baß Mungen, selbst verschiebenes Gepräges, gleich sind an Schrot und Korn, bamit man ihr wechselseitiges Berhaltniß und ihren Werth leicht ausmitteln und feststellen könne. Allein wegen ber febr großen Zahl

<sup>1)</sup> Dies sehte Friedrich II für Kortona sest (Botazzi 316. Montemerlo 40). Friedrich I für Komo (Rovelli II, 359). Bisweilen
wechselten die Städte mit dem Bildniß der Kaiser, bisweilen behielten sie bessen Bildniß, der zuerst das Münzrecht verlied. Zanetti IV, 438.

<sup>2)</sup> So heinrich VI bem Bischofe von Bolterra. Ughelli Ital. sacra I, 1443.

<sup>8)</sup> So berfelbe fur Bologna. Murat. antiq. Ital. II, 665.

<sup>4)</sup> Ghirard. I, 101, 201.

<sup>5)</sup> Maber Beitrage I, 89; IV, 97. Dumont I, Urf. 145.

<sup>6)</sup> Dandolo 313, 316. Sanuto vite 527.

<sup>7)</sup> Anon. de laudib. Pap. c. 13.

<sup>8)</sup> Malesp. 152. — 9) Rayn. 3u 1253, §. 52.

von Mingflatten 1) und bes niebern Standes der Kunft, wirde bies Biel felbst bei autem Billen und ftrenger Aufficht nicht erreicht worden seyn; wie viel weniger bei entge= gengefehten Unfichten und Bunfchen. Dem großer, als jene Bequemlichkeit ber Bergleichung und bes Sanbelsvers kehrs, erschien oft ber Bortheil, welcher aus einer geringes ren lange verborgenen Ausprägung entftanb, ober auch wohl gar aus bem geringhaltigern Pragen frember Dingen mit muchgeabentem Stempel. Wir finben alfo, trot ber theores Michen und fogar im Sachsensviegel 2) als Sefet bezeichneten Anficht, bag alles Gelb auf gleiche Beife ausgeprägt werbe, in ben verschiebenen Mingfatten verschiebene Mingfüße; ja felbst in berfelben Dungflatte binnen kurzen 3wis fchenraumen große Beranderungen des früher angenommes nen Minafußes 3). Und in der Regel waren biefe Bers anberungen bloße Berringerungen, um bei bem Umpras gen Gewinn zu machen, welcher, bis in neuern Zeiten, fo oft gereizt und ben unmittelbaren Schaben, wie ben mittelbaren Berluft, irrig hat überfeben laffen. ward auch, noch kurzer, ohne Umpragung bloß ber Nenn= werth ber Mungen verandert 1), was eine Berabsetzung in fich schloß. Balb aber lernte man fich gegen solche Maaßregeln ichuten, indem man bas Geld wog, ober nabere Bestimmungen über altes und neues Gelb in Die Bertrage aufnahm. ober eine bestimmte Berechnung nach einem uns veränderlichen Mimzwerthe anlegte 1). Richt felten diente

<sup>1)</sup> Carli Rubbi I, 229, zählt für Stallen vom fünften bis breis zehnten Sahrhundert einunbsechzig Mungftatten auf.

<sup>2)</sup> Sachfenfp. Buch II, Art. 26.

Reposati I, 39. Caffari 253, 254, 260. Zanetti I, 316;
 III. 367.

<sup>4)</sup> So wie zwanzig und vierundzwanzig Gulben - guß bei gleis chem Geprage. Argelat. II, 157.

<sup>5)</sup> Verci Ecel. III, tert. 269. Reg. Honor. III, Saht II, Urf. 842. Sahlungen innerhalb Canbes ließen fich eher bei neusm Mungfuße berichtigen; als aber 1256 König Christoph von Danemark die

hafen erklarte '). In den brei nordischen Reichen erhielt bie hanse allmablich die größten Freiheiten, und auch in England wurden ihre Kausleute lange mehr begünstigt, als alle übrigen.

Fisch ere i betrieb man an jeber Seekliste, besonders wichtig ward aber der heringsfang an der pommerschen, banischen und englischen, und der Wallsischsang an der-Riefte von Schonen 2).

1) Bolter 52. Gefd. ber hobenft. Band II, S. 270.

<sup>2)</sup> Arnold. Lab. III, 5. Fifther I, 689. Gerken cod. dipl. I, Urt. 18.

Definigeachtet fam bas Umpragen als Gelbermerbs: mittel nie gang außer Gebrauch, und in Steiermart hielt man es ichon für Gewinn, bag es, laut Friedrichs II Freis briefe, nicht ofter als nach funt Sabren gescheben burfe. In Mailand that man es aus Noth mahrend ber Belage rung burch Friedrich I 1), in England ofter zu großer Bebrudung des niebern Bolkes 2); in Frankreich erhob man alle brei Jahr eine besondere Abgabe bafur, bag ber Ronig Die Munge nicht anderte 3), und abnliches geschah in Ara-Als in Roln zwischen bem Erzbifchofe und ber Stadt über biefen Gegenstand beftiger Streit ausbrach, ents schied ber papstliche Gesandte im Jahre 1252: Die Umpragung fen gewöhnlich und moge bleiben beim Regierungsantritt eines neuen Erzbischofs 1) und wenn biefer einen Aug über die Wen antrete: - woraus fich schließen läßt, baß bie Ausprägung geringhaltiger erfolgte, ober, wie es auch ausammenhange, einer Steuer gleich geachtet wurde.

Die Größe des itbels trieb einige Male zu bessernden Rudschritten. In Brescia z. B. war zwischen 1244 und 1266 das Gelb immer schlechter und schlechter geworden '), weshalb man eine neue Ausmünzung zu dem alten Werthe beschloß und Schulden zahlen und Berträge erfüllen ließ nach einer Stusensolge, die dann mit Rudssicht auf das alls mabliche Sinken berechnet und festgestellt war. Nicht selten vereinigten sich mehre Städte über denselben Münzsuß und gestatteten dann wechselseitig ihrem Gelde freien Umlauf '). Der umfassensste Bertrag bieser Art ward 1256 auf Be-

<sup>1)</sup> Vicende 37.

<sup>2)</sup> Guil. Neubrig. III, 5. Hemingf. II, 30. 1248 ward die umlaufende Mange in England verrufen. Zeber mußte die Prägungesteffen tragen und erhielt nur so viel zurud, als die Masse Bes Eingelieferten betrug. Math. Par. 500.

<sup>8)</sup> Bouquet MHI, pracf. 39. Le Blanc 152, 157.

<sup>4)</sup> Securis 289. -- 5) Carli Rubbi IH, 1, 289.

<sup>6)</sup> So 1181 Pisa und Luffa, 1188 Brescla und Cremona, 1205 Bologna und Ferrara. Carli Rubbi II, 150, 172, 176.

stand erst um bie Reit bes Untergangs der Hohenstausen. Bon den verständigen und umfassenen Messeinrichtungen Friedrichs II sur das apulische Reich ist bereits anderwäuss assprochen worden ).

im Bu Bescherung bes handels murben in mehren Stabten Man rannie berlagen, Kaushäuser angelegt, 3. B.
im Achen, in Siena<sup>(2)</sup> u. a. D. Die Obrigkeit Genuas
kauste häuser am Meere zu bequemen Austabeplätzen, und
bie Gibehallen ber Hange bienten später wohl als Waarenlager. Philipp Angust ließ in Paris große, bebedte Hallen
erhauen, welche bes Rachts verschlossen wurden und wo die Kausteute am Lage ihre Guter feil boten. Sonntags: sollten iedoch diese, wie alle Laben, unerdsnet bleiben 3).

Der Auffauf und Norkauf von Baaren, ehe sie auf den Markt kamen, war an sehr vielen Orten verboten '); und wiederum kauste kein Hocker eher, ats bis ihm, nach gewissen Frisen und Stunden, dazu die Erlaubniss durch ein Zeichen Jegeben ward. In Verona z. B. salte niemand auf dem Markte vor neun Uhr Früchte, Semusse und bergel zum Wiederverkauf erstehn '). Gestügel, Eier und einige andere Gegenstände waren ganz dem mittelbaren Handel entzogen, und überhaupt durste man Lebensmittel und Holz nie aus der zweiten Hand kaufen, as sen denn in ganz kleinin Massen. In Kavenna stand den Gastwirthen und Schenkwirthen Getreidekauf und Verkauf frei '); erst spät aber wurde das Verbot ausgehoben, wonach auch sie, bis zu einer gewissen Stunde, keine Gánse, Enten, Hühner,

<sup>1)</sup> Sobenft, Band III, G. 539.

<sup>2)</sup> In Aden, ein faiferliches haus Friedrichs II, in qun panni integri venduntur. Würdtw. subs, nov. XI, 21.—1194 eine loggia mercatorum in Siena. Della Valle lett. I, 15. Caffari 283. & fis nig Reichsarch., von hanseftabten, 26th IX, Urt. 1. Rigard, 11.

<sup>8)</sup> Schwabenfp. 16.

<sup>4)</sup> Dumont.I, urt. 202. Sachf. Beich. 19.

<sup>5)</sup> Campagn. 201.

<sup>6)</sup> Fantuzzi IV., 266 - 269; 298 - 296.

nicht immer die gleiche Menge winen Silbers 1). Bieberum stand das Berhaltnis der Schillinge zu den Denaren und Pfennigen nicht fest 2).

1

In Italien theilte man das Pfund (lira, libra) überall in zwanzig Schilling und 240 Denare 3); allein die Pfunde selbst waren untereinander sehr verschieden 4) und nicht selten nur eine Rechnungsmunze, nach welcher keineswegs genau geprägt wurde 4). Lange diente die kaiserliche Lira, als unveränderlich, zum Maasstade: allein' auch sie sank zuletzt in Gewicht und Werth 4). Scheidemunze prägte man

eintretenden Umprägen für 14 alte Schillinge 12 neue ausgegeben wurden. In Zürich hatte die Mark 50 Schillinge und 18 Denare, 30 hielten eine reine Mark Silber. Frauenmanstevurk, VII, 694.

- 1) 3. B. 500 wienerische Mark waren gleich 562½ kölnischen. Rogesta Fr. II, 314, 321.
- 2) 3. B. ein Schilling halt 15 Pfennige. Öfterr. Landr. Kap. 11. Drei leichte Schillinge sind gleich 18 schweren Denaren. Gudeni cod. V, Urk. 22, von 1253. 3wei leichte Schillinge sind gleich einem schwezen und dieser halt 12 Denare. Gud. V, Urk. 27, von 1255. Bier Denare von Koblenz sind gleich zweien von Koln. Bier von Regensburg gleich sechs salzburgern. Monum. doica I, 203. Honth. hist. Trev. I, Urk. 436, von 1190. Ein englischer ist gleich vieren von Anjou. Dumont I, Urk. 202.
  - 8) Dies behauptet Zanetti I, 278.
- 4) 3. B. in Aquileja hielt bie Bira ums Jahr 1218 etwa 402½ Gran, in Lukka 648 Gran fein Silber. Carli Rubbi III, 1, 259. Um 1168 hielt die Lira in Pisa und Lukka 1422½ Gran rein Silber bolognesischen Gewichts, in Ferrara und Bologna nur halb so viel, die Lira in Ravenna 676 Gran. Im Ansange des dreizehnten Jahrhuns berts war eine kaiserliche Lira dreimal so viel, als eine bologneser. Zanetti III, 7.
- 6) Argelatus I, 154. Rach bemfelben hielt in Berona ber Solibus 12 nummi ober 14 denarii, und nach Meichelbeck II, 2, Urk. 7 hielt eine kolnische Mark 12 veroneser Pfunde.
- 6) Sie hielt 12 Colibi und biefer 12 Denare, welche lesten auch imperiales hießen. Der Denar hatte zwei messani und vier assi. Zanetti IV, 418 428. Rach den Antich. Long. Milan, II, diss. 17,

in ber Regel wohl geringhaltiger aus, wie bie größern Stude; boch finden sich auch Gesetze und Berträge, welche ausbrudlich bas Gegentheil vorschreiben 1).

Das Berhaltnis bes Golbes zum Silber war nicht überall basselbe, es stieg von 1 zu 10, bis auf 1 zu 12 2). Die schönsten Goldmunzen waren, wie gesagt, die Augusstalen Friedrichs II, die gangbarsten venetianische Dukaten, welche zuerst von Heinrich Dandolo, und korentinische Goldzulben, welche zuerst im Sahre 1252 geschlagen wurden 3). Aus der Unze ganz reinen Goldes prägte man acht Florenen, deren einer zwanzig Schillinge galt 4). Ein Schil-

hatte die kaiserliche Lira, so wie Friedrich I sie in Roccto ausprägte, 20 Solidi und 240 Denare. Carli Rubbi II, 197 berechnet, daß der kaiserliche Solidus im breizehnten Zahrhunderte galt:

|    | Mailan  |     |    |     |      |     |     |   |     |   |      |     |                 |   |
|----|---------|-----|----|-----|------|-----|-----|---|-----|---|------|-----|-----------------|---|
| in | Reggio, | Bo  | lo | gna | , 8  | žer | rar | a | unb | 8 | uffa | •   | 36              | _ |
| in | Florenz |     |    | •   |      | ,   |     |   |     |   | 24   | unb | 36              |   |
| in | Berona  | unb | 2  | 3en | ebig |     |     | • |     |   | •    | •   | 64              |   |
| in | Asti .  |     | •  |     |      |     |     | • | •   |   |      | •   | 24              |   |
| in | Brescia |     |    |     |      |     |     |   |     |   |      |     | 143             | - |
| in | Genua   | •   |    | •   |      |     | •   |   |     |   |      |     | 19 <del> </del> | _ |

über ben hausigen Wechsel bes Werths ber veroneser Lira im zwölften und breizehnten Jahrhundert, siehe Argelat. II, 57. 1224 lieh Friedzich II in Sicilien dem Markgrafen von Montferrat 9000 Mark Sileber kölnischen Gewichts, und die Mark war gleich & Unze. Benven. di S. Georg. 376.

- 1) 1263, wo ber Bischof von Aribent einem Florentiner, bie Munze überläßt, soll ein Stud von 20 Denaren genan so viel Sileber halten, als 20 einzelne kleine Denare. Monum. eccles. Trident. 67.
- 2) Der Sachsenspiegel B. III, Art. 45, sest das Verhältniß wie 1 zu 10; das sächsische Weichbild 13, wie 1 zu 12. In Italien war es ums Jahr 1260 in Florenz wie 1 zu  $10\frac{17}{24}$ , Reapel  $\frac{9}{24}$ , Mailand  $\frac{1}{24}$ , Luffa  $\frac{1}{24}$ , Rom  $\frac{2}{34}$  u. s. im Durchschnitt etwa wie 1 zu  $10\frac{13}{24}$ . Carli Rubbi II, 292.
- 8) So erzählt Martin. da Canale 16. Im Jahre 1264 hatte auch Bologna Golbmunzen. Savioli III, 2, 742.
  - 4) Malesp. 152. Villani VI, 53. 770 Gran Silber galten

ling galt etwas mehr wie ein Paul, ober wie brei Grofchen preußisch Courant.

-6) Bom Berrufen ber Mungen und von fal= ichen Mungen.

Könige, Fürsten, Pralaten und Stabte befahlen sehr oft: in ihren Staaten und Gebieten solle durchaus keine fremde Münze umlaufen 1): allein bei der Überzahl von Münzstätten wurde dies Verbot häusig übertreten. Oder es sehlte auch wohl an einer hinreichenden Menge eigener Münze, so daß man die fremde nach gründlicher Berazthung einließ 2); oder man forderte für diese Erlaubniß einen Theil des Gewinnes der fremden Münzheren 3).

Das Bemühen ber Könige, die Zahl der Münzstätten zu verringern, oder jemandem innerhalb eines gewissen Bezzirks das ausschließliche Münzrecht zuzuweisen 4), hatte keisnen dauernden Ersolg; und eben so wenig mochte man Freidriefe berücksichtigen, wie Friedrich II im Jahre 1219 den Nürnbergern ertheilte 5): daß sie nämlich mit ihrem Gelde auch auf fremden Märkten bezahlen dursten. Wenigstens

etwa einen Floren. Zanetti I, 363, 367. Argelatus IV, 85; V, 14. Um 1200 waren in Brescia 1000 aurei gleich 600 librae, und 12 solidi uni floreno aureo. Malvecius 950. 10,000 Byzantiner galten zur Zeit Lubwigs IX gleich 500,000 livres. Joinville 68. Es ist aber wohl von saracenischen Byzantinern bie Rebe.

- 1) Schöpfl. Als. dipl. I, urf. 272. Chron. Udalr. Aug. 3u 1253. Bavar. chron. 388. Vermiglioli 20. Zanetti IV, 432. Innoc. epist. XI, 135.
- 2) So galt in der Lombardei hauptsächlich Pavias Munze, in Tuscien bis Rom die von Lukka. Ptol. Luc. XX, c. 32. Nach Innoc. III ep. V, 5, bezahlte man in Spoleto Lirchenzins mit Gelbe von Pavia.
- 8) Dies verlangte 1184 Florenz von Luffa. Zauetti I, 250, 278, 295.
- 4) 1140 gab Konrad III bem Bischofe von Freisingen ein folsches Monopol. Hund metrop. I, 157. Schannat Worm, Urk. 120.
  - 5) Lunig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 85, Urf. 1.

wurde da, wo man ausländischen Nünzen freien Umlauf verstattete, hinzugeseht: man sollte sie nur nach ihrem innezren Werthe annehmen '); und zu leichterer übersicht dientem Tabellen, welche zuweilen von der Obrigkeit beglaubigt wurden. Desungeachtet mußten Wechsler entstehen '2') und aus ihrem Gewerbe großen Vortheil ziehen, welchem übel man durch die Ertheilung eines Wechselmonopols an den Münzmeister keineswegs abhalf '3'). Ursprünglich sollte dieser wohl nur den ausschließlichen Handel mit rohem Silzber und Golde bekommen; Gebote dieser Art und Ausstuhrzverdote jener Metalle (die wir oft sinden) lassen sich jedoch nur zu leicht übertreten ').

Falsche Munze entstand eigentlich auf breisache Beise: erstens, wenn Könige, Fürsten und Städte allmählich immer schlechter und schlechter munzten, bis man ihr eigenes Geld falsch nennen mußte '); zweitens, wenn Fürsten und Städte sich eines fremden Stempels bedienten und unter bemselben falsch munzten '); drittens, wenn einzelne Munzpachter wider ihren Bertrag, oder einzelne durchaus nicht zum Prägen angewiesene Personen salsch munzten.

Die nachste Folge war: daß all solch falsches Geld verrufen wurde 7); obgleich bisweilen dasselbe besserem Gelbe

- 1) Frauenmunsterurk. I, 162; XII, 1030. Dumont I, urk. 145. Vermiglioli 26.
  - 2) Bunig Reichsarchiv IV, 26f. 30, Urf. 1.
  - 3) Cori Cechrain Urf. 5. Neugart cod. Alem. II, Urf. 980.
- 4) Poggiali V, 255. Schann. Worm. Urf. 127. Carli Rubbi I, 184.
  - 5) Dienichtager 213. Bang Jahrbucher 372.
- 6) In Lukka &. B. mungte man falsch mit Pisas Stempel. Murat. antiq. II, 715. Ottobonus 353. Gudeni cod. I, 470. Spoleto bezahlte bem Kaiser Friedrich I in falscher Munge. Otto Fris. vita II, 24.
- 7) heinrich VI besiehlt, die Florentiner follten die von ihm verrufene Munge des Bischofs von Fulciano nicht umlaufen laffen. Cartep. di Firenze I, 1. Friedrich II verrief 1284 alle feit hein-

widerfuhr, bloß um badurch seinen Feinden zu schaden 1). Nach sächsischem Rechte durste man mit verrusener Munze noch vierzehn Tage lang Schuld bezahlen und Pfand losen 2); entdeckte man sie später, so ward sie zerschlagen und die Masse dem Besitzer zurückgegeben.

Das Mingen mit frembem Stempel galt an fich schon für Digbrauch; wie vielmehr, wenn gurften und Stabte fich erlaubten auf folche Weise falfch zu munzen. Reichs = und Rirchen = Gefete, ober auch burch ausbruckliche Friedensbedingungen suchte man biefem Ubel ein Ende zu machen 3). Raft noch anftogiger erscheint es, bag Ronige bismeilen ihr eigen Gelb verriefen und zur Munze einforberten, um es geringhaltiger umzupragen und auszugeben. Dies geschah 3. B. in Polen fast regelmäßig alle brei Jahre, und in Ungern faft jahrlich 1), wobei bie Juben treffliche Gelegenheit jum Bucher fanden. Daß jeder neue Regent es thue, galt als naturliche Regel. Kalschmunzen burch einzelne Unberechtigte ward fehr verschieden, jedoch immer hart bestraft, &. B. burch Berluft ber Augen in England 5), ber hand in ber Normandie, mit bem Tobe nach fachfischem Rechte 6); ja in Bologna ward ein Kalichmunger fogar verbrannt 7).

Fast eben so streng verfuhr man gegen bie, welche bas Gelb beschnitten, und suchte burch Nachwiegen und baburch, bag Stempel und Inschrift bis an ben außersten Rand

rich VI ohne gehörige Erlaubnif gefchlagenen Mungen. Alberic. 549. Olenfchlager 213.

- 1) Deshalb verrief Erzbischof Christian von Mainz im Sahre 1172 bie Munze Pisas. Obertus 346.
  - 2) Sachsensp. II, Art. 26.
  - s) Chenb. Gallia christ. VI, preuv. p. 374.
  - 4) Innoc. ep. IX, 219. Engel Gefch. von Ungern I, 292, 298.
- 5) Oculos et inferiores partes corporis. Hemingf. I, 28. Gie' nigen bie Sanbe abgehauen, testiculi mutilati. Sparke script. 67.
  - 6) Concil. XII, 1126. Sachsensp. II, Art. 26.
  - 7) Griffò şu 1266.

reichten, bem Frevel vorzubeugen 1). Wer falsche Münzen ausgab, ober bei wem sie sich fanden, mußte genau nach= weisen, wie er in ihren Besitz gekommen sen; sonst gerieth er in Gesahr, die hand und bei noch größern Summen bas Leben zu verlieren 2).

Bu biesen weltlichen Strafen gefellte sich ber Kirchenshann und zwar nicht bloß gegen ben Falschmunzer 3), sons bern in bem Orte, wo sich ein solcher befand; ja selbst ba, wo salsche Munze im Umlauf war und angenommen warb, horte oft aller Gottesbienst auf.

# 7) Bon ben Preifen ber Dinge.

Wenn es schwer ist, ben Werth ber Munzen früherer Jahrhunderte auszumitteln, so ist es noch schwerer, die Preise der Dinge, oder das Wechselverhaltniß zwischen Metall und Gegenständen fruchtbar festzustellen: benn man muß alsdann auch das Maaß des Gemessenen kennen, und herausbringen, wie sich verschiedene Gegenstände zu dem Metallgelde verhielten. Wenn ich z. B. sinde: der Modius Weigen kostet zwei Schilling, so hilft es wenig, den Silbergehalt des letzten zu kennen, ich muß auch die Größe des Modius ermitteln. Und wenn dies gelingt, so steht damit nicht fest, ob der Preis hoch oder gering war, und noch weniger, wie er sich zu dem Preise anderer Dinge und Bedurfnisse verhalt.

Wir begnügen uns, hier einige Thatfachen mitzutheilen, wolche bei umfassenbern Forschungen gebraucht werben konnen.

In Ravenna kosteten 4) im breizehnten Sahrhunderte

- 1) In Bologna verlor ein folder bie hand. Campaguola lib. jur. c. 80, und in England war bas übel in ber Mitte bes breizgehnten Jahrhunderts fo arg geworden, daß die Strafe bes Gals gens ben Thater traf. Waverl. anu. zu 1247. Math. Par. 500.
- 2) Lunig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 20, Urt., 1. Sachsenfp. II, Art. 26.
- s) Neugart cod. Alem. II, urf. 930. Hergott gen. Habsb. II, urf. 229. Concil. XII, 1836, No. 15.
- 4) Eigentlich waren bies gerichtliche Taren. Fantuzzi IV, 170, 263, No. 264, 274, 279, 283, 289.

fieben Sufnagel einen Denar, ober bas Befchlagen eines Pferbefußes, im Durchschnitt von gutem und fchlechtem Eis fen, fieben Denare. Ein Pferd koftete zwanzig bis funfzig Pfund, 1000 Badfteine funfzehn Schillinge, bas Bartichee: ren eines Ritters zwei Denare. Der Starius Getreibe galt im Mittelpreise gebn Schilling, ibn zu mahlen gab man einen Schilling, ober wenn er theurer warb, nur awolf Denare. Der Bader, welcher bas Boly erhielt, befam für ben Starius zu baden einen Denar, ober ein Brot. Für bas hinbringen und Burudbringen eines Starius Getreibe jur Muble gab man einen Denar, und eben fo viel um ein Sauma Bein auf einem Efel ins Schiff tragen zu laffen. In Berona 1) kostete ums Sabr 1225 ein Pferd im Durchschnitt fünfundzwanzig Liren; im Jahre 1260 wurden awolf fur 438 Liren verkauft. Der Golbat erhielt monatlich brei Liren; ein Dachbecker taglich mit Roft brei Schils linge, ohne Roft vier Schillinge, feche Denare.

In Oberitalien werden zu 1185 folgende Getreidepreise als niedrig angegeben <sup>2</sup>): der Starius Weißen vierzehn Denare, Roggen zehn, Spelt fünf. Im Jahre 1243 stieg dagegen bei einer Hungersnoth der Starius Weißen bls zwanzig Schilling. Als Mittelpreis waren fünf Schillinge zu betrachten. Wenn die Preise über eine gewisse Höhe stiegen, sollten, nach einem mailandischen Gesetze von 1257, die Kornboden der Geistlichen untersucht und das übersstüffige in die Stadt gefahren werden <sup>3</sup>). Auch der Landsmann war, wie es scheint, verpstichtet einen Theil seines Gewinns nach Mailand zu bringen.

Aus bem Plane zur Berpflegung eines Heers, welschen Sanutus \*) am Ende des dreizehnten Jahrhunderts entwirft, lassen sich durch umständliche Prufung mannigsache Ergebnisse herausbringen; wir begnügen uns mit folgenden Andeutungen. Das Pfund Fleisch kostete fast dreimal so

<sup>1)</sup> Argelatus II, 65.

<sup>2)</sup> Johann. de Mussis 3. b. 3.

<sup>3)</sup> Giulini zu 1257, S. 152. — 4) Sanut. 64.

viel, als das Pfund Brot. Der Kase war so theuer, als bas Rleisch, bie Bohnen um ein Neuntel wohlfeiler, als ber Beiten. Die Nahrung eines Golbaten mochte täglich einen Grofchen fechs Pfennige, ber Golb fechs Pfennige betragen. Mithin verhielten fich bie Roften ber Beburfniffe, melde von bem letten bestritten werben follten, ju ben Roften ber Nahrung etwa wie eins zu brei. Brot, Wein, Rafe und Bohnen wurden taglich, Fleisch nur ben britten Tag verabreicht. Der Sertarius Weiten gab 105 Pfund Brot, und ba man taglich 1+ Pfund auf ben Mann rechnete, fo mag das Pfund mit dem berliner ziemlich gleich gewesen fenn, und ber Sertarius etwa achtzehn berliner Deben gebalten baben.

In Baiern 1) galt ums Jahr 1130 ein Ochse vierzig Denare, sechzia Gier so viel, als brei Maak (metretae) Bobnen ober hiefe, ober brei Nummi. 1175 wurden baselbst von Leuten fatt ber Ablieferung gezahlt, für ben Modius Weigen gwolf Denare, Roggen acht, Safer fechs. Ein Schwein toftete zwanzig bis fechzig Nummi, ein Lamm funf, eine Karada Bier brei schwere Schillinge. Um 1267 wurden zwolf Schweine mit brei Talenten bezahlt. Vergleich mit ber itigen Zeit waren bamals in Baiern Safer und Beu moblfeil, Brot und Bier etwa gleich, Fleisch und alle auslandischen Bedürfnisse, auch Rosse und Waffen verhaltnismäßig theurer 2). 3m Jahre 1262 galt in Lu= cern bas Maag bes besten Beines zwei heller, sechzig Fische zwei bis fieben Beller, ein Mutt Safer funf Schilling 3). In England kostete zur Zeit Richards I ein Suhn etwa einen Stuber 1). Auf seinem Kreuzzuge zahlte Friedrich I in Ungern für das Futter von 100 Pferden eine Mark, und eben so viel für vier Ochsen 5). Im Jahre 1097 galt bei ber Belagerung von Antiochien zur wohlfeilen Zeit: ein Ochs

<sup>1)</sup> Monum. boica V, 134; XII, 344, 415; XXII, 15, 137.

<sup>2)</sup> Lang Zahrb. 374. - 8) Bufinger gucern 123.

<sup>4)</sup> Anberson I, 602. - 5) Godofr. mon. zu 1183.

funf Schilling, zur theuren zwei Mart, ein Schaf brei bis vier Denare, zur theuren funf bis feche Schilling 1).

Eigenthumlich ift die Bestimmung Seinrichs des Erlauchten von 1256: daß man mit der neuen altenburger Munze Getreide, Honig, Hopfen und Wolle kaufen und bezahlen muffe; alle übrigen Gegenstände aber mit anderer Munze bezahlen durfe 2).

# 8) Bon Maaßen und Gewichten.

Maak und Gewicht war ein steter Gegenstand obrig= keitlicher-Aufmerksamkeit; bennoch konnte man nicht einmal ber Betrügereien gang herr werben, viel weniger bie fattfinbenben febr großen Verschiedenheiten abschaffen 3). Jene wurden indeg überall hart bestraft 1), und an vielen Orten nur offentlich gestempelte und anerkannte Maage gebulbet 1). Nach bem ofterreichischen Landrechte follten Gewicht, Elle, Eimer und Dete im ganzen Lande gleich fenn 6). Richard Lowenherz befahl baffelbe bei schweren Strafen, und ließ zu biefem 3mede eiferne Mufterellen, geeichte Befaße mit eifernen Randern u. bergl, machen: allein er konnte feine Absicht keineswegs burchsegen, und als bie hiedurch eingeschränkten Sandelsleute feinem Nachfolger Johann ansehnliche Summen zahlten, hielt biefer nicht weiter auf bie Befolgung jener Vorschriften 7). Schon bamals suchte man ein festes, unwandelbares Grundmaag aufzufinden, verfuhr

<sup>1)</sup> Wilh. Tyr. 692. — 2) Liebe Rachlese 34.

<sup>3)</sup> Beispiele Gudeni cod. V, 42, 53. Ludw. reliq. msc. I, 41, 165. Lang Jahrb. 366.

<sup>4)</sup> Westph. III, 626. Ruchat Urf. 15. Schöpfl. hist. Zar. Bad. V. 53.

<sup>5)</sup> So in Berona, Ravenna, Montekaffino. Campagu. 205. Fantuzzi IV, 49, 115, 116. Gattula III, 807, 388. In Bremen. Bunig Reichsarchiv, cont. IV, Abschn. 6, Urf. 3.

<sup>6)</sup> Österr. Landr. c. 44.

<sup>7)</sup> Bromton 1258. Math. Par. 109, 631. Waverl. ann. ju 1196. Laudun. chr. 708.

aber babei freilich nicht mit ber wiffenschaftlichen Genauig: keit unserer Tage. Als Konig Ottokar von Bohmen, jum Berdruffe ber Eblen und Burger, sowie jur Freude ber Bauern und Armen, alle Maage erneuen und mit feinem Ramen bezeichnen ließ, wurden vier Gerftenkorner in ber Breite nebeneinander gelegt 1). Diese galten einem Querfinger gleich, zehn Querfinger eine Spanne. Go viel Beiben als man in beiben Sanben aufammenhielt, bieß ein Becher; fo viel Wein als man auf biefe Beife halten konnte, galt für ein Quart; und fo viel Pfeffer als eine Sand faßte, für ein Loth.

Bei einem so schwankenben Berfahren mochten bie übel eber machsen, als verschwinden, und überhaupt finden fich zu mehrer Verwirrung oft alte und neue Maaße neben einander im Gebrauche 2). In mehren italienischen Stab: ten gab es für biefe Dinge befonders angestellte Dbrigkei ten, welche felbst die Große ber Biegelfteine bestimmten 3). Bisweilen setten Stadte, so Alorenz und Difa ums Sahr 1256, fest, fie wollten gleiches Daag und Gewicht führen ').

Auf eine fonst wohl niegends vorkommende Weise ver fuhren lange Beit bie Chalifen von Bagbab. Sie hielten beim Ausgeben bes Gelbes nach bem Gewichte eine richtigt Bagge, bei ben Ginnahmen aber eine zweite, bie jedes Golb, ftud um einen Gran zu leicht zeigte. Diefer angebliche Man gel mußte nachgezahlt werden, bis ber Chalif Daber Ruba med im Sahre 1226 ben Migbrauch abschaffte 5).

<sup>1)</sup> Neplachon. chr. zu 1268. Schallers Beschreibung von Prag II, 2.

<sup>2)</sup> Go g. B. in Floreng 1219 alt und neu Getreibemaas. Cartep. di Cestello, Urf. 148.

<sup>3) 3. 28.</sup> in Piftoja, Statuti di S, Jacopo 20. Gine folde Einrichtung fur Perugia bestätigte Papft honorine III. Reg. Jahr VIII, urt. 106. 4) Excerpta Magliab, XLIII, 25,

<sup>5)</sup> Abulf, zu 1226.

# IV. Bon Abgaben, Bollen und Regalien.

1) Bon bem Berhaltniffe ber Abgaben gu bem Staatsrechte und bem Rriegswefen.

Sowie in jedem Zeitabschnitte der Geschichte, stand im Mittelalter das Ausschreiben, Bewilligen, Erheben der Absgaben, im engsten Zusammenhange mit dem Staatsrechte und dem Kriegswesen. Jede Begründung oder Beurtheislung jener Lehre, ohne genaue Rücksicht auf diese wichtigen Gegenstände, bleibt einseitig und ungenügend.

Als die Deutschen zuerst größere gesellschaftliche Berzbindungen schlossen, brauchten sie kein Geld und hatten keisnes. Ja selbst an die Stelle aller andern Leistungen trat nur eine Forderung: die Genossenschaft wier fremde Gewalt zu schüßen; Kriegsdienst war die höchste Pslicht, so wie das Kennzeichen eines freien Mannes. Nach dem Erzobern vieler Länder ward diese Ansicht nicht bloß sestgehalzten, sondern dahin erweitert und naher bestimmt, daß nur der Besiegte, der Unterthan steuere; jeder freie Mann hinzgegen, als Sieger und Krieger, steuersreis sen und bleibe, Nicht minder war für spätere Zeiten die Steuersreiheit des sich entwickelnden, den Kriegsdienst ausschließlich übernehmenden Abels ganz der Billigkeit gemäß; denn ihm in jener Zeit, neben so schwerer persönlicher Verpslichtung,

Steuern aufzulegen 1), ware fo ungerecht, ja unausführbar gewesen, als wenn man ist von ben ausgehobenen Golde ten verlangte, fie follten ohne Golb bienen. Die Steuer freiheit ber Krieger im Mittelalter war nichts anderes, als ber Solb berfelben in unfern Tagen, und batte man bamals jene verworfen, fo hatte man biefen bewilligen muffen. Rur wenn befolbete Krieger fteuerfrei fenn wollen, wenn bie wegen verfonlicher Pflichten Steuerfreien nicht mehr ausschließlich ober boch vorzugsweise bie Kriegslaft tragen, muß in ber Kriege = und Steuer = Berfaffung eine Anderung eintreten, ober bas ursprunglich Raturliche und Billige verwandelt fich in Unnaturliches und Ungerechtes. Mithin ift bie Frage über bie Steuerfreiheit bes Abels in unfern Tagen eine gang andere, als im ambiften Sahrhun bert, und verlangt eine Untersuchung und Beantwortung welche nicht hieher gehort.

Hingegen stellte sich mit Entwidelung bes Rriegsabels in jener Zeit, das Steuerwesen für diejenigen, welche keint Kriegsbienste leisteten, natürlich anders, als in den frühem Jahrhunderten, wo diese Verpslichtung ganz allgemein und von Abgaben gar nicht die Rede war. Es kommen aber hiebei verschiedene Klassen von Menschen in Betracht.

Erstens, diejenigen freien Manner, welche zwar unabhangig geblieben, aber nicht in den Abel hinaufgeruckt waren. Bon diesen mochte man an der Stelle des alten Kriegsbienstes eine Kriegssteuer fordern, welche von königlichen Beamten für königliche Kassen erhoben wurde. Bisweilen lagen aber die Dinge so, daß es unmöglich war dieselbe beizutreiben, was nichts anders heißt als: die Kriegsmacht hatte abgenommen, ohne daß die Geldmacht in glei-

<sup>1)</sup> Nach ben Etabl. de S. Louis blieb ein Gebäube, wenn es an einen Edeln kam, steuerpslichtig, soscrn er es vermiethete; es warb steuerfrei, wenn er es selbst bewohnte. — In einer Urfunde Friedrichs I von 1156 für Groitsch und Pegau heißt es: Mercatores areas vel curtes suas non militibus, sed mercatoribus qui soremsia jura exequantur, vendant. Ludw. reliq. 11, 200.

chem Berhaltniffe wuchs. Bisweilen ward umgekehrt bie Heerbannösseuer so brudend, daß der minder machtige Freie sich lieber einem machtigen Herrn anschloß, dessen Lehnsmann ward, und so die unmittelbaren Berbindungen mit dem Könige und bessen Beamten lösete.

Zweitens, die auf eben genannte, so wie auf irgend eine andere Beise lehnspflichtig Geworbenen sollten zwar in bem Konige ihren lebten Oberherrn erkennen und ihm zu treuen Leiftungen, ober Steuern verbunden bleiben : allein bieser Grundfat ließ fich taum in Sinficht ber unmittelbaren Lebnsmannen festhalten, fo daß jede an Aftervasallen gerichtete Forberung in der Regel burch ben Ufterlehnsberrn geben mußte und bei ihm nicht felten Schwierigkeiten fand. bisweilen standen beren Abrderungen und 3mede in schrof= fem Gegensate zu benen bes Konigs ober hochsten Lehnsberen. Wenn also ber Lehnsmann burch fein neues Berbaltniß auch gegen willfurliche Behandlung von Seiten bes letten gefchut mar, fo zeigten fich fur ihn andere Gefahren burch seinen unmittelbaren Lehnsberrn, und ein richti= ges gluckliches Berhaltniß entstand nur, fofern die Ronige und die Afterlehnsherrn fich wechfelseitig in Baum hielten, ober die Macht aller sich in ein billiges Gleichgewicht setzte. Doch scheint über Maaß und Umfang bes Rriegsbienstes zur Zeit ber vollen Ausbildung bes Lehnswefens weniger Streit und weniger Druck statt gefunden zu haben, als in manchem anderen Zeitabschnitte; bas meifte mar berkomm= lich und vertragsmäßig bestimmt. Unders ftellten sich bie Berhaltniffe,

Drittens, für diejenigen Einwohner, welche nicht in ein Lehnsverhaltniß getreten waren, und deren Pflichten und Leistungen sich keineswegs allein auf den Krieg bezogen. Wir finden hier die mannigfachsten Einrichtungen und Absstufungen. So gab es z. B. erstens, in einigen Theilen Deutschlands freie, auf ihrem eigenen Grund und Boden unabhängig wohnende Männer, welche fast allen und jeden Forderungen unerreichbar lebten, da die heerbannsteuer auf-

gehort hatte und allgemeine kandes und Ariegs Abgaben nicht durchgeseht wurden; zweitens, Dienstmannen von solscher Bebeutung und solchem Einflusse, daß manche kehnsmannen sich in schlechterer Lage befanden; drittens, Dienstmannen mit gemessenen, aber schweren Leistungen, Lieferungen und Jahlungen; viertens, borige und leibeigene Leute, mit ungemessenen Pflichten, welche weder in Recht noch Hersommen Hulfe fanden, sondern der Milbe und Alugheit ihrer Herrn vertrauen mußten, und nur in manchen Fällen bei der Airche Schutz suchen konnten.

Biertens, seit Entwickelung bes Bürgerwesens standen bie Stadte in sehr mannigfachen Berhaktnissen zu den Konigen, Fürsten und Pralaten.

Funftens, erstritten die Geistlichen zwar nicht die Freisheit von allen, boch von vielen Abgaben, worüber das Rothige anderwärts mitgetheilt werden soll. Als Mißbrauch läßt sich hier noch erwähnen: daß Laien ihre Guter bisweislen scheinder den Geistlichen übergaben und sich zurückbelehnen ließen, um, gegen geringen Verlust, die Steuerfreiheit und sonstige Vortheile kirchlicher Besitzungen zu gewinnen 1). Dies führte aber zu der Vorschrift, die Kirchen sollten keine Grundstücke und Haufer erwerben, sondern bei Schenkungen oder Erbschaften deren Werth bekommen, jene Besitzthumer aber steuerdar in weltlichen Handen bleiben 2).

# 2) Bon bem Befteuerungerechte,

Das Recht, Steuern aufzulegen, stand im Mittelalter keinem herrscher in der Art zu, wie dasselbe in neuern unbeschränkten Königreichen ausgeübt wird. Teder war zunächst auf sein Eigenthum angewiesen und durfte nicht glauben, daß er an den Gütern seiner Unterthanen eine unerschöpsliche Quelle willkurlich zu verwendender Einnah-

<sup>1)</sup> Verci Ecel. I, 41.

<sup>3)</sup> So 1219 für Goslar. Lünig Reichsarchiv, cont. IV, Abth. Urf. 1.

men besitze. Ob man ihm viel bewilligen wolle, hing von seinen Berbiensten, seiner Beliebtheit und dem wahren Besburfnisse ab. Aber auch die Lehre vom Bewilligon gestaltete sich anders, als in unsern Tagen:

ai.

ı

Ħ

einmal, weil Maaß und Rothwendigkeit ber Ausgaben bamals ftrenger betrachtet und beurtheilt wurde;

ferner, weil Abel und Geistlichkeit in der Regel gar nicht besteuert werden konnten, und die Freibriefe der Städte nicht minder hemmend dazwischentraten;

endlich, weil kein Stand für den andern bewilligen, ober zwei den britten durch Mehrheit der Stimmen (welche überhaupt nie nach Kopfen gezählt wurden) abstimmen konnten.

hieraus ergiebt fich, bag, wenn es ist bei bem Befteuern oft gar ju leicht bergebt, bamals fast zu viel Beschränkung ber Fürsten ftatt fand; weshalb fie bem Gingels nen höflich bas abzugewinnen suchten, mas sich von ber gangen Korperschaft nicht erhalten ließ, ober auch, wo fie fich ftart genug fühlten, gang einfach Gewalt brauchten 1). Solchen Übelftanben vorzubeugen, ward es in ben meiften Landern für gewiffe Falle gefetlich ober boch herkommlich, Beifteuern, Abjutorien, ju forbern und ju geben : 3. B. wenn ber Fürft ober Lehnsherr gefangen wurde, feinen Sohn jum Ritter fcblug, feine Tochter verheirathete, ober jum Reichsbienste zog; wenn ber Pralat geweiht warb, allgemeine Kirchenversammlungen besuchte 2) u. f. w. jenen Beifteuern war in ber Regel niemand frei: als 3. B. Berzog Ludwig von Baiern im Sahre 1215 gefangen wurde, mußten Reiche und Arme, Eble und Uneble, Laien und Geiftliche zur gofungesumme beitragen 3). - Benn binge= gen Konig Wilhelm II von England bas Gelb, welches er feinem Bruder-Robert für Abtretung ber Normandie zahlen

<sup>1)</sup> Math. Paris 509, 578 u. a. D.

<sup>2)</sup> Bang Steuerverf. 54.

<sup>8)</sup> Gemeiner Chron. 304. Conradi catal, imper.

mußte, von kaien und Geistlichen beitrieb, so versuhr er mehr nach Wilksur als nach Recht 1); und noch allgemeisner war der Übelstand, daß Abel und Geistliche ihren Beistrag zu solchen Steuern auf ihre Unterthanen legten, ohne von ihrem unmittelbaren Eigenthume angemessen zu zahlen. Doch blieb dieser Mißbrauch seitens der weltlichen und kirchslichen Obern nicht ungerügt: so befahl z. B. Kaiser Friedsrich II: kein Fürst durse wilksuch Abgaben auslegen oder erhöhen 2). Dasselbe seiten im zwölsten Sahrhunderte ganz allgemein mehre Kirchenversammlungen sest 3), und im Jahre 1235 bannte sogar der papstliche Abgeordnete den Erzbischof von Mainz, wegen Übertretung dieser heilsamen Borssschriften.

Jebe Gemeine trug ihre Gemeinelasten; und wo personliche Dienstleistung nicht zureichte, brachte man, meist wohl nach eigener Bertheilung, Gelb auf zum Bau ber Kirschen, zu Einschließung ber Gottesäder \*) u. s. w. Mehre Städte erhielten größere, ja fast unbeschränkte Joll= und Besteuerungs=Rechte. Ob nun gleich, wenn die Bürger sich selbst besteuerten, ungleich weniger Mißbrauch zu bessorgen war, als wenn ein Fremder dies Recht ausübte; so sinden sich doch Beispiele, daß die Borsteher hiebei sehr hart und einseitig versuhren, dis die Könige und selbst die Bischofe helsend ins Mittel traten \*).

Die allgemeinen Regeln, welche wir bis jett anbeutesten, erlitten aber eine große Menge von Ausnahmen, Absflufungen und naheren Bestimmungen, durch Freibriese und Bewilligungen, welche Könige, Fürsten und Pralaten, hauptssächlich an Stadte, Geistliche, Klöster u. f. w. ertheilten.

<sup>1)</sup> Roger Hov. 466. Wilh. Malmesb. 124. Simeon Dunelm. de regib. Angl. 3u 1096.

<sup>2)</sup> Fur Steiermart, &unig Reichsarchiv, cont. I, Urt. 76.

<sup>8)</sup> Concil. XII, 1678; XIII, 308, No. 10. Gudeni cod. I, 636.

<sup>4).</sup> Math. Paris addenda 131.

<sup>6)</sup> Schöpfl. Alsat. diplom. I, Urf. 598 von Strafburg. Mediol. ann. zu 1254.

Maheres barüber werden wir an zwedmäßiger Stelle beis bringen, und erinnern hier nur noch: daß mehre Städte, besonders in Italien und Deutschland, sich wechselseitig Freisheit von ihren Bollen und Abgaben zusicherten 1).

# 3) Bon ben verschiebenen Arten ber Steuern.

Die Einfachheit der geselligen Verbindungen und des Berkehrs, bas Borwalten von Leistungen und Lieferungen. bie geringere Bebeutsamkeit bes Gelbes u. f. w. laffen vermuthen: bas gesammte Steuerwesen sen im awolften und breizehnten Sahrhundert ebenfalls fehr einfach gewesen, und man habe nur wenige Arten von Abgaben gefannt. Undererfeits trachtete bamals jeder feine Rechte und Pflichten schlechterbings eigenthumlich und mit Berucksichtigung bes Verfonlichsten und Ortlichsten festzustellen, es entstanden eine außerordentliche Menge von Verträgen und Abkommen. und die Lehre von allgemeinem Gleichstellen und Gleichmachen ber Abgaben fehlte ganz, weil man barin nicht bie größere Gerechtigkeit, fonbern ein Abfehn von allem Rechte, ein Verwerfen bes naturlich und gesetzlich Verschiedenen erfannt haben wurde. Deshalb finden wir eine fast ungahlbare Menge von Abgaben, und wenn fich auch bei nabe= . rer Prufung ergiebt, daß unter vielen verschiebenen Benennungen oft im wesentlichen baffelbe verstanden wirb. fo bleiben boch weit mehr Besteuerungsarten übrig, als man erwarten follte.

In unsern Tagen wurde man dieselben ganz natürlich und fast ausschließlich nach den Gegenständen und der Hebungsweise eintheilen; für jene Zeit aber war, wie aus dem Gesagten bereits erhellt, die Abtheilung nach den Ständen nicht minder wichtig. Grundsteuer und Kopfsteuer z. B. konnte man von dem kriegspssichtigen Lehnsadel nicht verlangen, geistliche Zehnten sollten nicht in weltliche Hände kommen, mittelbare und Verbrauchs-Steuern waren nur gedenk-

<sup>1)</sup> Moriondus I, Urf. 132; II, Urf. 33.

bar, sofern man bie bevorrechteten Stande befreien, entschas bigen, ober zur Zahlung (wie in manchen Stadten) zwins gen konnte.

Nach bieser allgemeinen und erheblichen Andeutung, theilen wir noch einige Bemerkungen über die wichtigsten der bamaligen Lasten mit. Sie bestanden in Leistungen, oder in eigentlichen Steuern.

## a. Die Leiftungen

waren wieberum fehr verschiebener Art.

- 1) Kriegsbienst bes weltlichen und geistlichen Lehnsabels.
- 2) Kriegerische Hulfsbienste ber Unterthanen, als Lands wehr, Knechte, Besatzungsmannschaft u. s. w.
  - 3) Lieferungen an bas Soflager.
  - 4) Einlagerung koniglicher ober kirchlicher Beamten.
- 5) Berpflegung ber Kriegsmannschaft, Pferbe, Sagd-
  - 6) Kriegs = und Burg = Frohnen.
  - 7) Spann = und Sand = Dienfte.
- 8) Lieferungen von Erzeugnissen ber mannigfachsten Art 1): z. B. Bieh, alle Arten von Getreibe, Gartengewächse, Mohn, Hanf, Lein, Bohnen, Hirse, Heu, Stroh, Butter, Kase, Wein, Bier, Huhner, Gier, Jonig, Wachs, Pfesser u. s. w.

Manche von diesen Leistungen wurden schon im zwolfsten, und noch ofter im dreizehnten Jahrhundert für einzelne Fälle in Gelbe abgetragen, oder für immer in eine Gelbsabgabe verwandelt 2), oder auch wohl durch Kapitalzahzlung ein für allemal abgekauft.

<sup>1)</sup> Monum. boica VII, 486. Rovelli II, praef. 179. Lange-bek VII, 511. Thebesius IV, 19. Lori Ledyrain, Urt. 18. Frauen: munfterurt. VII, 726.

<sup>2)</sup> Würdtw. subs. X, 10 und Gudeni cod. I, 310 geben Beis spiele fur Deutschland. — Ahnliches geschah ums Sahr 1160 in

## b. Unter ben Steuern

#### termähnen wir

#### 1) ber Grunbfteuer.

Es gab keine allgemeine Grundsteuer, die in Gelbe ware abgeführt worben 1), und niemand bachte an bie Nothwendigkeit berfelben, ober eines gleichartigen Ratafters. Der ursprunglich mit steter Rucksicht auf bas Grundvermogen bestimmte Beerbannsbienft war bie eigentliche Grund= steuer, und diese Ansicht zieht sich auch burch bie ganze Lehre vom Lehne und bem Lehnbienste hindurch. Allmahlich entstand aber manche Grundsteuer flatt bes megfallenben Kriegsbienftes, ober wechfelnbe, außerordentliche Beis bulfen von unbeftimmter Große wurden in eine bauernbe, bestimmte Abgabe verwandelt und auf den Grundbesit ge= legt. - Gine gang andere Reihe von Leiftungen und Abgaben entstand aus ber Uberlassung von Grundvermogen, sobald keine Kriegsverpflichtung baran geknupft mar, wobei fich die flurliche Gulte als eine Art von Zehnten auszeich= net 2), welchen man bei breifelbriger Birthschaft zwei Jahre bintereinander erhob, im britten, bem Brachjahre, aber nicht einforberte.

2) Die Steuer von ben Derben und ben Rauchfängen, welche wir in mehren Gegenden finden, galt nicht sowoht für eine die Haufer oder das undervegliche Gut treffende, sondern mehr für eine persönliche, die nur Unedlen aufzuslegen seh. Doch befreite Innocenz III im Kirchenstaate davon nicht bloß Geistliche, Ritter, Richter, Abvolaten und Notare, sondern auch die, welche sonst kein Grundversmögen besassen 3). Wenn in den Städten, 3. B. in Pis

Tosfana. Cartep. di S. Bartol. di Pistoja; in England unter Seinrich I. Anderson I, 532, 550.

<sup>1)</sup> Bum Jahre 1200 geschieht für England Erwähnung einer Grundsteuer. Es ist nicht beutlich, ob jemand und wer davon bestreit war. Coggesh. chron. Angl. 860.

<sup>2)</sup> Gudenus V, 49. — 3) Innoc. epist. III, 29.

V. Banb.

# 450 Bon Abgaben, Bollen und Regalien.

ftoja 1), von Burgern und Handeltreibenden Haus : und Bus ben : Gelb erhoben wurde, so hatte es damit eine etwas verschiedene Bewandtniß.

#### 3) Ropfftener

ward häusig ben Bauern und Leibeigenen, fast überall ben Juben auferlegt 2); Abeliche und Geistliche bagegen blieben hievon, wie von jeder personlichen Abgabe frei. Daher entstand große Klage, als im Anfange bes breizehnten Sahrshunderts jeder Geistliche in Bohmen breißig Denare zahlen sollte 3), und der Papst untersagte die hebung bei Strafe bes Bannes.

#### 4) Die Abgabe gur tobten Sand ober bas Befthaupt

mar eine ber allgemeinsten, und wiederum verschiedenartig= ften. Gie bestand barin, bag ber Gutsherr aus bem Rach= laffe feiner Unterthanen, das beste Saupt Bieb, ober irgend einen anbern Theil bes Bermogens auswählte und für fich behielt. Diefer Theil war größer ober geringer, je nachbem Bertrage es bestimmten, ober Bewalt es er= gwang; je nachbem bie Unrechte bes Berftorbenen an bas Grundvermogen ausgebehnter ober beschränkter, ber Erbe ein Nachkomme ober Seitenverwandter, ein Untertban bes Berrn ober ein Krember war. Stets gehorte biese Abgabe zu den verhaßtesten, weil man fie in einem Augenblick er= bob, wo in ber Regel bie Gulfabeburftigfeit ber Sinter= bliebenen fich am offenbarften zeigte, und weil bie Unbestimmtheit ber Bahl oft zu großer Willfur führte. Daber finden wir überall bas Bestreben, sie in eine bestimmte Geldabgabe zu vermandeln \*); ja in einigen Landschaften

<sup>1)</sup> Statuti d. opera di S. Jacopo 9.

<sup>2)</sup> Miraei op. dipl. I, 277, Urt. 45. Matthaei de nobilit. 956. In ber Regel ward die Kopffteuer vom zwölften Lebensjahre an geforbert. Monam, boica IX, 458.

<sup>8)</sup> De corona capitis. Pulkava 319.

<sup>4)</sup> Gudeni cod. I, 91, 648; V, 28. Matthaei 958. Clef

wurde sie ganz aufgehoben, 3. 3. in Brabant ums Nahr 1234:1). Hieraus mochte man auf ihre Rechtmäßigkeit überhaupt ungimftig schießen; auch sayt ber Abt Suger, als er sie ben Untershanen von S. Denys erläßt 2), es sey eine neue, misbrauchsweise aufgekommene, brückende Steuer. Auf ahnliche Beise entsagte ihr Herzog Philipp von Flandern und Namur im Jahre 1212 in Hinsicht auf alle Vitterfreie, weil sie ssich mit Unrecht, gegen Rifterehre, eingeschlichen habe 3).

Verschieben von bieser Abgabe zur tobten hand sind bie Erbschaftssteuern, welche in manchen Stadten von dem Nachlasse der Burger erhoben wurden \*). Auf bloßem Mißsbrauche der Gewalt mochte es beruhen, daß im Magdeburgischen der Wende, wenn ihm ein Kind starb, zwolf Schillinge zahlen mußte \*). Häusig nahm dagegen der Herreine Abgabe für die Erlaudniß, welche er seinen Unterthanen zum heirathen ertheilte \*).

## 5) Bermogensfteuern

nach eigener eiblicher Angabe, ober nach einer Abschähung, erhob man während bes breizehnten Jahrhunderts in mehren italienischen Stadten ?).

# 6) Berbrauchsfteuern

wurden nur in den Stadten und wohl nur fur Gemeindezwede nach eigener Festsetzung ber Burger erhoben, wobei

Gesch. von Burtemb. II, 1, 425. Auf Klostergütern in Tirol theilte man bas Erbe und nahm eine ganze halfte für die Kirche. Wiesner Jahrb. 1818, II, 184.

- 1) Miraei op. dipl. I, urt. 85.
- 2) Suger Const. 2.
- 8) Miraei op. dipl. I, Urf. 75. Eunig cod. II, 2457, Urf. 1.
- 4) 3. B. in Angermunde. Gerken cod. II, Urf. 287.
- 5) Epko chron. Magd, 367.
- 6) Gallia christ. V, preuv., p. 376.
- 7) Das Rabere weiter unten.

indes nicht selten Streit entstande inwieweit man Abeliche und Geistliche zur Jahlung anhalten dürse. Wir sindere, wie weiter unten im einzelnen gezeigt werden soll, Abgas ben von Bein, Meth, Bier; Öl, Schlachtvieh, Gemahl, Hold, gesalzenen Fischen, ja an einigen Orten von allen zur Markte gedrachten Sachen. Am verdreitetsten scheint, die Salzsteuer gewesen zu seyn. Ihrer geschieht Erwähnung in Venedig, Genua, Balterra und: so über Deutschland hinaus, die nach Danemark 1).

# 7) 38ue.

Boll ward erhoben auf sehr mannigsache Weise und in mannigsacher Beziehung: bei der Einfuhr, Durchfuhr und Aussuhr, bei Kauf und Verkauf, von Waaren und von Personen 2). Man betrachtete den Joll einmal, wie jede andere Abgabe, als Mittel Geld zu erheben; dann aber auch in gewissen Fällen, oder theilweise, als Entschädigung für das den Kausseuten und Reisenden, oft nicht ohne Kossen, zu verschaffende sichere Geleit 3). Wer für letzteres Geld nahm, ersetzte den etwa eintretenden Schaden; wer kein Geleit entrichten wollte, reisete auf eigene Gesahr. Geistliche und Ritter waren in der Regel zollfrei 4); jene ihres Standes wegen, diese weil sie schon mit Schild und Schwert dienten.

Es war ein alter, oft von neuem ausgesprochener und eingeschärfter Grundsat: niemand durse ohne Genehmigung des Königs ober Kaisers die Zollsätze erhöhen, oder gar neue Zolle einsuhren 5). Leider geschah dies aber nur

- 1) Codice dipl. di Volterra, Urt. 142. Caffari zu 1235. Langebek VII, 191—1222, Salzsteuer in Queblinburg. Erath. cod. S. 140; 1184 in Pommern. Dreger cod. I, Urt. 20.
- 2) Theloneum est jus dominicale, quod solvitur ratione rerum venditarum et emptarum pro qualibet apecie mercium. Miraei op. dipl. III, 597. 8) Ib. I, Urt. 94. 4) Öftert. Canor. 78.
- 5) Orig. guelf. III, 789. Olenichlager goibne Bulle 201. Hist. de Dauphine I, 87 — 89. v. hormanr Berte II, urt. 18. hullmann Gefc. ber Regatien 50. Matthaei de uobil. 219.

zu oft, und noch Ablet stellte sich das Berhältnis, wenn die Könige selbst das Anlegen neuer Zollstätten bewilligten.; wogegen die Stände aber mehre Male kraftige Maasregeln ergriffen, ober das Versprachen erzwangen: kunftig solle ohne ihre Beistimmung nichts im Zollwesen geandert werden. Selbst zur Verlegung von Zollen war königliche Erlaubnis nothig 1).

Rraftige Herrscher, wie Friedrich I und II, straften diejenigen streng, welche Zolle widerrechtlich ethoben oder dies felben erhöhten 2); nach dem Tode des letzten nahm aber Willfur in dieser hinsicht so überhand, daß manche Handelöstraßen kaum mehr konnten besahren werden, und die Schiffsahrt selbst auf dem Rheine fast still stand. Die wohlgemeinten Gegendemuhungen ohnmächtiger Könige, wie Wilhelms von Holland und Nichards, suhrten nicht zum Ziele; mehr Hulse gewährte, wenigstens eine Zeit lang, der rheinische Städtebund 3).

Was man indeß mit allgemeinen Regeln und Gesetzen nicht erzwingen konnte, ward, wie so oft im Mittelalter, im Wege ber Ausnahme, der ganz eigenthumlichen und personlichen Bestimmung durchgesetzt und verbessert. Wir sinden namlich eine große Zahl von Freidriesen für Städte, Gemeisnen, Klöster und Einzelne, daß sie von allen Zöllen ohne Ausnahme besteit bleiben sollten, oder nur von einigen Reichszöllen; von allen Gegenständen ihres Gewerbes, oder nur von von denen zu eigenem Gebrauche 1). Wenn sich

<sup>1)</sup> Beka et Heda 328. Matthaei 830.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. zu 1188. Alberic. 549. Miraei op. I, 408. Schan Kaifer Lothar seste 1136, Ible herab. Wer mehr forberte, zahlte Strase, von welcher ber Markgraf eine, ber überlastete bie ansbere halfte erhielt. Gerken V, urt. 53. — Lünig cod. II, 1745. Ried cod. I, 301. Auch Ludwig VII von Frankreich bemuhte sich ben eigenmächtigen Idlen Einhalt zu thun. Hist. de Langued. II, 512. — 8) Wikes chron.

<sup>4)</sup> Beispiele siehe in: Roth Gesch. des nurnd. Handels I, 14. Leisnic, dipl. 13, 14. Ried cod. I, urt. 279. Sebopst. Alsat.

bie Joll hebenden Fürsten und Prälaten auch nicht immer an solche kaiserliche oder königliche Freibriese kehrten; so wußten die Pflichtigen doch: jede Lage der Dinge, jeden günstigen Augenblick zu benutzen, um auch von ihnen einzelne Schutz und Befreiungszurtunden zu erhalten. Bisweilen gaben selbst einzelne Städte und Edelleute solche Urkunden; bisweilen erklärten einzelne Kürsten, daß sie des Königs Festsetzungen auerkennen und besolgen wollten; disweilen bestätigte dieser sürstliche Berleidungen 1). Selbst Frauen, Kinder und Dienstmänner ertheilten einige Male, um Widersprüchen vorzubeugen, ihre Zustimmung 2). Auf diesen Wegen wurden mithin die im allgemeinen drückenben übel des Jollwesens, im einzelnen großentheils wieder ausgehoben; aber das Gleichartige, Gleichstrmige, was wir in unsern Tagen so sehr verehren, sehlte allerdings sast ganz.

Hatte man keine Gelegenheit, unentgeltlich große Freibriefe zu erhalten, so kauften sich besonders manche Stadte und Klöster von allen Zöllen los; oder zahlten für die wegfallende Erhebung alle Jahre eine bestimmte Durchschnittssumme. Einige Male gestanden sich Stadte wechselseitig die Zollfreiheit unbedingt, oder gegen geringe Bergitungen zu, und der Kaiser gab Burgern das Bersprechen,

dipl. I, urt. 289, 310. Lunig Reichsarchiv, von Korvey, Urt. 59. Ludw. reliq. II, 177, 192. Gerken VIII, urt. 6. Diplom. misc. urt. 6, cont. IV, Abschn. 11, urt. 1; Abschn. 16, urt. 2—3; Abschn. 20, urt. 1. Orig. guelf. III, 760. Ruchat 29, 40. Kindstinger Beitr. II, urt. 20. Woris v. Worms II, urt. 1—6.

<sup>1)</sup> Ludwig reliq. I, 86. Gudeni sylloge 246. Hund metrop. II, 550. Würdtw. nova subs. IX, 345; X, 153; XIII, 287. Monum. boica II, 199—201; III, 118, 563. Kinbtinger II, Urf. 39. Miraei op. dipl. I, urf. 67, 75, 79, 90; II, urf. 57. Tegurin. dipl. zu 1241. Ludw. reliq. II, 191. Monach. Tegur. 53. Urf. ber Stabt Pforzheim von 1258, im Archiv von Stuttgart.

<sup>2)</sup> Bend I, urt. 10, 20.

<sup>8)</sup> Ried cod. I, 357. Sullmann Gefc. ber Stanbe III, 121. Eunig Reichsardiv, cont. IV, 26f. 35, urt. 1.

widersetzen sich ben nothwendissten Maaßregeln der morzgenlandischen Fürsten, und schmuggelten die Waaren nicht bevorrechteter Kausseute mit den ihrigen ein. Bisweilen überschritten dann jene in Gegenmitteln das dillige Maaß i), so daß die Papste mehre Male in letzer Stelle darüber anzgegangen und zur Entscheidung und Bestrafung ausgesordert wurden. Allmadtich suchte man immer mehr Kausseute aus den verschiedensten Gegenden, so aus Aputien, Marseille, Montpellier, nach Syrien zu ziehn, und bewilligte ihnen ühnliche Vorrechte 2): aber die mächtigern Handelsstaaten ließen sich dies nicht immer gutwillig gefallen, und die Theilung des Verkehrs minderte wiederum den kriegerischen Beistand.

Bon Sprien aus trat man über Aleppo in Berbindung mit Armenien, und über Bagdad und Bassora mit dem sernsten Asien \*). Sanutus kennt am Ende des dreizehnsten Isien in. Sanutus kennt am Ende des dreizehnsten Isien von Maladar und Kamboja, von wo die Baarren theils nach Ormus und Bassora, theils nach Aben versschisst wurden. Aus den beiden ersten Orten ging das meiste stromauswärts nach Bagdad; dann sührte ein Landweg zum vordern Asien, hauptsächlich nach Antiochien und Laodicea; das übrige mochte dis in die Gegend des kaspischen Meezves versührt werden und sich mit der andern Handelsstraße vereinen, welche vom Indus nach Baktra und Samarkand, endlich zum Don und zum schwarzen Meere, oder in das Innere Rußlands ging. Dieser Handelsweg ist durch die mongolische Herrschaft wohl nur auf kurze Zeit unterbrochen

<sup>1)</sup> Man'nahm 3. B. 1155 ben Genuesern bie Schiffe weg. Caf-fari 266.

<sup>2)</sup> Hist. de Langued. III, 531. — 1196 bewilligte Guibo von Busignan ben Einwohnern von Trani abgabenfreien hanbel nach Cyspern. Davanzati, Urt. 7.

<sup>8)</sup> Sanut. 22, 25. Sprengel Gefch. ber geogr. Entbedungen 248. Marin III, 131, 156.

bag bie Kolner nach einem Freibriefe Konig Richards in mehren Bollstätten von aller Abgabe frei blieben, sobald fie

beschwuren, bag bie Baaren ihnen gehorten 1).

Sehr verschieben lauteten die Bollfage, und nicht minber wichen bie Bebungsarten fehr von einander ab. nahm man 3. B. nach ber Laft Boll, ohne Rudficht auf bie Baaren; ober mit Rucksicht auf bie letten, in Gelbe ober in Baaren felbft 2). Man verpachtete bie Bolle, ober ließ fie auf Rechnung vermalten. Bir geben beispielsweise folgenbe Muszüge aus Bollrollen.

Bu Freiburg im Breisgan gab ums Jahr 1120:

ein Pferd vier Denar, ein Dchs einen Denar, ein Maulthier sechzehn Denar, ein Esel acht Denar, vier Schafe einen Denar, ein Wagen Beu einen Denar 3).

Hierauf folgen Abgaben von Blei, Gifen, Dl, Salz,

Binn, Pfeffer, Rummel u. f. w.

Bu Stain in Bfterreich +) wurde, wahrscheinlich am Un-

fange bes vierzehnten Jahrhunderts, gezahlt:

ein Pfennig vom Stein Bolle, ober Rubhaare, von einer Ruhhaut, einem Bentner Unschlitt, einem Dublfteine, und von einem Stude Bieb:

zwei Pfennige gab bas Pfund Safran;

dreißig Pfennige ein Saum Pfeffer, ober Latrigen und ein Fuber Wein;

fechaig Pfennige ein Saum Ingwer, Rägelein ober Simmt:

achtzig Pfennige ein Saum Tuch;

sechs Pfennige bas Hundert Karpfen, Leinwand ober Züchen;

funf Pfennige bas Hunbert Hasenbalge. .

<sup>1)</sup> Securis 287. Lünig Reichsachiv, cont. IV, Abschn. 9, Urt. 3.

<sup>2)</sup> Lang Jahrb. 355. Chart. Derton. 94.

<sup>8)</sup> Schöpfl. hist. Zer. Bad. V. 52.

<sup>4)</sup> Bruns Beitrage 386. - Gin Bolltarif von Brubach im Diplom. misc., urf. 8.

In Lubed 1) icheint Beinrich ber Come aus eigener Macht Bolle eingeführt zu haben; Friedrich I erließ biefelben für alle Ruffen, Gothen, Rormannen und andere offliche Bolker; und nur fur fonftige Raufer und Berkaufer blieb eine maßige Abgabe. Im Sahre 1240 bestanden baselbit folgende Borschriften 2): Die Laft, welche jum Meere geht, gablt funfzehn Denar; boch kann fie bann binnen Sahresfrift zollfrei zurudgebracht werben. 3molf Ohm Bein geben funfzehn, fechs Dhm geben acht Denar; mobei also. wie auch fur Gigenthumer großerer Schiffe, eine Begunftis auna bes Großbandels fatt fand. Bollbetrug ward neumfach ersett, und außerbem zahlte ber Schuldige sechzig Schilling, wovon ein Drittel ber Richter, ein Drittel bie Stadt und ein Drittel ber Klager erhielt. Bu Gervliet in ben Nieberlanden nahm man funf vom hundert bes Schiffeund Waaren=Werthes 3). — In ber foblenzer Bollrolle von 1104 wird die Abgabe beffimmt, theils nach bem Orte woher man kommt, theils nach ber Sabreszeit 4). Man forberte namlich feltener Gelb, als einen Antheil bes Gelabenen; ober vielmehr man forberte Gegenstände ohne alle Rucksicht, ob sie ber Bollpflichtige geladen hatte ober nicht: 3. B. Bein, eberne Reffel, Biegentsaute, Rafe, Beringe, Ale. Der Zollpflichtige mußte biese Dinge anschaffen und mitbringen, fo wie ist baares Gelb, ober gewiffe Mungfor= Wahrscheinlich mit hinficht auf eine abnliche Ginrichtung wird 1212 bestimmt: es burfe bei einem Bolle auf ber Schelbe nicht mehr Bein genommen und getrunken werben, als bisher; fonft verliere ber Bollner fein Umt und ber Kaufmann bas befte Faß feiner Labung b). - Nach einem Bertrage von 1202 zwischen Bogen und Tribent von einer, Briren von der andern Seite, gingen alle Waaren

<sup>1)</sup> Helmold. chron. I, 85. Cartorius I, 191.

<sup>2)</sup> Westphal. monum. III, 621.

<sup>8)</sup> Martene thes. I, 662.

<sup>4)</sup> Honth. hist. Trevir. I, Urt. 312.

<sup>5)</sup> Miraei op. dipl. I, urt. 94.

zu eigenem Bedarf wechselseitig zollstei; nicht aber zur Durchsuhr, ober zum Verkause nach anderen Ländern 1). In der Lombardei hatte jede Stadt ihre eigenen Zolle und verstrug sich darüber mit ihren Nachbaru 2): Kerrara z. B. ershob von den Kausseuten einiger Stidte mehr, als von den Kausseuten anderer. Ein Eid, selbst von Ausländern geschworen, beglaubigte die Erklärungen aus ein Jahr lang 3). Zu Pareto im Genuesischen nahm man zwei Denar sur alles was ein Mensch trug; eben so viel für eine Eselslast Salz, vier Denar sür den Saum Kase, acht Denar vom Kasse Wein u. s. s. 4). In Pisa erhob man ums Jahr 1100, Zoll von dem Tuche das nach Montekassino ging 5).

#### 8) Bon ben Rreuggugsfteuern.

Eine ganz eigenthumliche Rlasse von Steuern bilbeten biejenigen, welche man fur bat heilige Land erhob. Dhne Gelb ließ sich in folcher Entfernung kein Krieg führen, und bie Befreiung ber Pilger von beimathlichen Steuern gab ihnen immer noch nichts zur Bestreitung ber Ausgaben unterwegs in bie Sande. Deshalb wurden nicht bloß im Morgenlande, sondern auch in Europa Abgaben mancherlei Art von benen verlangt. welche zurudblieben und nicht felbst bas Rreuz nahmen. Dahin gehörte z. B. ber Salabinszehnte, von welchem in ber Geschichte ber Kreuzzüge schon bas Nothige beigebracht ift 6). Im Jahre 1207 erging ferner auf bem von Konig Philipp gehaltenen Reichstage in Quedlinburg folgendes Gefet 7): jeder Pflug im Reiche gablt feche Denar; jeder San= belsmann, Burger und Einwohner in Stadten und Fleden, zwei Denar; jeder Geistliche der eine Pfrunde, und jeder Eble ber ein Lehn hat, feche Denar; Fürsten, Grafen und Pralaten tragen bei nach großmuthigem Belieben.

<sup>1)</sup> Monum. eccl. Trident. 42.

<sup>2)</sup> Chart. Derton. 93. — 3) Murat. antiq. II, 30.

<sup>4)</sup> Mortiondus II, urf. 177. — 5) Orige guelf, I, 654.

<sup>6)</sup> Hohinft. Band II, G. 454. Damont I, Arf. 193.

<sup>7)</sup> Miraei op. dipl. III, urt. 86. Martene thes. I, 806.

Hebung dauert fünf Jahre; alle Jahre wird ein Hauptabsschluß gemacht und das Eingegangene an die dazu beaufstragten Personen abgeliesert. Schwerlich aber kam das Gesset in jenen unruhigen Zeiten überall zur Aussuhrung, und spätere Vorschriften der Papste ähnlichen Inhalts sanden viel Widerspruch.). Mehre Male zogen deshalb beide Theile vor, sich auf eine runde Summe zu behandeln, welche dann nach Belieben ausgebracht wurde.

9) Bon ber Bebungsart, bem Erlaffe von Steuern, ben Strafen und bergleichen.

Demjenigen, mas über biefe Gegenstande bereits in ben vorigen Abschnitten gefagt ift, fugen wir noch einige Bemerkungen binzu. Wenn Konige und Kaifer ja einmal eine allgemeine Steuer ausschrieben, ober vielmehr bas verlangten mas man bem Reiche schuldig war; so lautete die Forderung gewohnlich nur auf runde Summen ober Leistungen fur ganze Bezirke ober Gemeinen: die weitere Bertheilung auf die einzelnen überließ man bagegen in ber Regel ben letten, ohne baß bie Reichsregierung barüber etwas vorschrieb, ober fich barum bekummerte 3). Ginige Male verpachteten Konige, fo Friedrich II, die zerstreuten Reichseinnahmen an einzelne Perfonen 1). - Wo man, wie z. B. in Mailand, einen gro-Ben Theil der Einnahmen durch Berbrauchs = und San= bels : Steuern aufbrachte, war an ben Thoren eine genaue Aufficht über die eingehenden und ausgebenden Magren angeordnet b). Biele Leiftungen anderer Art mußten zu bestimmten Tagen geschehen: Fruchte g. B. wurden um Michael abgeliefert, Schweine um Martini, Bier um Maria Reiniaung u. f. w. 6). Wer nicht zur rechten Beit ablie-

- 1) Martene III, 6-7.
- 2) Wurdtw. nova subs. XIII, 243.
- 3) So geschat es 1216 mit Rurnberg. Goldast const. imper. I, 292. Eben so versuhr man in Italien. Rovelli II, praef. 181.
  - 4) Lami memor. I, 493. 5) Giulini zu 1228, p. 423.
- 6) Bestimmungen für bas Kloster Aspach in Baiern. Monum. boica V, 183.

ferte, gab bas Doppelte, und so fteigerte man oft bie Strafe bis zum Wegiagen ber Binspflichtigen. Die Stabte bingegen verschafften fich bisweilen bas Borrecht, - fo Rurnberg 1) vom Konige Richard -, fein Burger folle wegen Gelbforberungen verhaftet werben. Bei Unglidsfällen, Diffwachs, Brandschaben u. bergl. trat in ber Regel ein billiger Er= laß ber Abgaben ein 2). Neuen Anbauern auf bem ganbe, neuen Burgern in ben Stabten, bewilligte man oft gewiffe Freijahre 3). Sehr eigenthumlich erscheint es, bag man gur Beit Alexanders III an mehren Orten eine Steuer einführte gur Aufrechthaltung bes Friedens und zur Entschäbigung Beeinträchtigter 1). Landbauer zahlten im Berhaltniß ihres Diehftanbes, und Gewerbtreibende wurden von ihren Geiftlichen abgeschätt. Es war bamit eine Berficherungsanftalt auch fur bewegliche Guter verbunden.

## 10) Bon Schafen, Anleihen, Schulben u. bergl.

So wenig man über ben Betrag ber gesammten Staatseinnahmen etwas mit Bestimmtheit sagen kann, weil nicht
allein ber Geldwerth und die Preise der Dinge schwer auszumitteln sind, sondern auch sehr viele Leistungen anderer Art statt sanden: so wenig kennen wir genau den Betrag
und die Art der öffentlichen Ausgaden. Doch versteht sich
von selbst, daß der Hosstaat, die Beamten u. dergl. Geld
kosteten, und sich auch damals der Krieg nicht ganz darohne
schaten ließ. Bisweilen hinterließen die Regenten einen Schate.
So betrug z. B. der von Philipp August'), (welcher indeß
weniger aus Landesabgaden, als aus Domanialeinnahmen und
Erpressungen von den Juden, entstanden war) nach Abzug

<sup>1)</sup> Histor. Norimb. dipl. II, Urt. 22.

<sup>2) 1238</sup> erhalt Rordlingen wegen Branbschaben vom Kaiser einen zweisährigen Erlaß ber Abgaben. Lünig Reichsarch., cont. IV, Abs. 33, Urt. 1.

<sup>3)</sup> Gudenus V, 29. Lunig Reichsarch., cont. IV, Abs. 2, Urt. 1.

<sup>4)</sup> Concil. coll. XII, 901; XIII, 239.

<sup>5)</sup> Rigord. 43. Testam. Phil. Aug. in Duchesne V, 261.

bessen was sein Sohn und die Kreuzsahrer erhielten, noch 95,000 Pfund (livres) Silber und 156,500 Mark. Orei Jahre nachher hinterließ Ludwig VIII schon mieber 101,000 Pfund 1). Ludwig IX machte sur 31,290 Pfund. Vermächtnisse, und im Fall ber Vorrath nicht zureiche, sollsten königliche Forsten veräußert werden 2).

Anderer Orten sinden wir offentliche Schulden und wenn Zahlungsmittel sehlten, soger einen Indult für dieselsben. In solchen Källen nahm man seine Zuslucht mehre mals zu Anleihen, und wo ein Kürst oder Prälat keinen Glauben sand, suchte er die Bürgschaft seiner Lehns und Dienst-Männer zu erhalten 3). Im ganzen blied indeß das Schuldenmachen weniger übertrieden und die Lehre von den Anleihen weit weniger ausgedildet und folgenreich, als in spätern Zeiten. Wenn der Doge Nichieli auf einem Seezunge um 1126, Friedrich II bei der Belagerung von Faenza, und Ludwig IX während seiner Gesangenschaft ledern Geld ausgaben, so war dies eine Art von Anweisung auf künfztige baare Zahlung 4).

4) Nachrichten über bie Steuern in verschiebe=
nen Lanbern.

Die vorstehenden Abschnitte, wo wir die Steuern nach ihren verschiedenen Arten aufführten, durften noch verständ= licher werden durch folgende Bruchstücke über das Steuer= wesen verschiedener Lander.

- 1. In Ungern erhob man ums Jahr 1100: erftens, eine unmittelbare Steuer von ben freien und königlichen Bauern und fremden Ansiedlern 5). 3weitens, ein Markt-
  - 1) Testam. Ludov. VIII, ibid. 425.
  - 2) Testam. Ludov. IX, ibid. 438.
  - 8) Weiße Gefch. von Cachfen I, 258.
- 4) Le Bret I, 307. Ludwigs ledern Geld: cum infixo clavo argenteo aut aureo. Iperius 727.
- 5) Engel Gefd. von Ungern I, 206. Freie Leute gaben acht Denar, frembe Anfiebler fieben, gur tonigliden hofhaltung bienende

geld von jedem bet etwas auf den Matten feil bot. Deiestens, einen Gtanzzoll mit-funf vom Jundert des Werths der Waaren. Pferde und junges Rindvich durfte niemand ausschihren. Der Graf (Comes) sammelte die Gelder und überlieferte sie dem königlichen Schahmeister. Borad erhielt indeß der Bischof ein Zehntel, und vom überreste der König zwei Drittel und der Graf ein Drittel. Doch sollte dieser, wenn der Betrag sehr stieg, im Verhältniß mehr Kriegsmannschaft stellen. Ums Jahr 1240 bezog der König ein Achtel von Silber= und Kupfer-Sizen, eine Abgabe von Ochsen in Siedendurgen und vom Salzhandel im ganzen Reiche 1).

2. England. König Wilhelm der Eroberer ließ im Jahre 1086, nach den Worten des Geschichtschreibers, ganz England beschreiben, wie viel Land, Wiesen, Walber, Geen und Bieh jeder Baron besitze, wie viel Lehnsleute, Bauern und Psiuge; ja wie viel daares Geld und wie viel Einwohner jeder vom Höchsten die zum Geringsten deziehen könne 2). Nach diesen Ermittelungen und Ausstagen (welche jeder beschworen mußte) wurden regelmäßige Abgaben auszeschrieden und sogenannte freie Gaben (benevolences) erprest 3). Seine Domainen verpachtete Wilhelm an den Meistbietenden; kam aber nachher ein anderer welcher mehr geben wollte, so hielt er keinen Vertrag 4). Manche verdarzgen, aus Furcht vor ihm, ihr Geld in Kirchen und Klöstern: aber es ward auch da mit Gewalt hinweggenommen.

Heinrich I mußte die Barone, welche Kriegsbienste leisssteen, von allen übrigen Steuern frei sprechen und verwanzbelte manche Naturalrente in eine Gelbabgabe 5), wobei z. B. ein Ochse zu einem Schilling, ein Schaf zu einem Denar

Bauern vier Denar. über die Steuerfreihelt des Abels und der Seiftslichen ebendas, 324, 387. — 1) Engel I, 372.

<sup>2)</sup> Simeon Dunelm. de gestis reg. Angl. Bromton 979.

<sup>8)</sup> Sinclair I, 74 - 103.

<sup>4)</sup> Bromton 981. Hemingford I, 4. Waverl. ann. 3u 1080, 1087. — 5) Bromton 1022.

angelett wurde. Bei bem allmablichen Ginten bes Gelbmerthes entftant bieburch ein bebeutenber Ausfall. Seineich II wiberrief manche übereilte Berleihung feiner Borganger, besonders Stephans, und hielt an bem Grundfase feft: bas alte Reichs : und Konigs : Land fen unveraußer: lich, und nur beimgefallene Guter tonnten wieder ausaethan merben 1). Mmablich vermischte man aber beibes und bas Berfahren war unterschieben nach ber Dacht ober Donmacht bes Ronigs. Aur einen Ritterebienft ließ er fich nicht felten. besonders von ben Geiftlichen, zwanzig Schilling bezah len: mas ichon einen Übergang jum Golbnerbienft bilbet. Rebes Lehn gab eine Mart bei Berheirathung einer konigli= den Pringeffinn. Die Schate bes verftorbenen Erzbischofs von Dort nahm er mit ber Augerung in Befchlag: mas femand in folcher Art ungenutt bis zum Tobe zur Seite lege, gebore bem Konige 2). Richard I verschwendete balb feines Baters reichen Nachlaß, und nahm zu allerhand verwerflichen Mitteln feine Buflucht, um Gelb zu erpreffen 3): So verlangte er von jebem Pfluge Landes funf Schilling, und ernannte zur Ausmittelung bes Betrags für jebe Grafichaft einen Geiftlichen und einen Mitter, welche fich mit bem Bicegrafen und einigen auserwählten Rittern aufam= menthaten, und nun alle Barone, Gigenthumer und beren Stellvertreter, fowie auch aus jebem Dorfe vier Bauern berie-Diese fetten fest und beschwuren, was herrn=, mas Unterthanen = Land, und was burch Schenkung und Bergabung geiftliches Land geworben fen; benn bas lette ward als Kalfche Ungaben ftrafte man febr Meuerpflichtig betrachtet. bart, und wenn ber Unterthan nicht zahlte, hielt man sich an ben Baron.

Die Magna Charta und die Charte über die Forsten, minderten allerdings die Willfur bei der Steuererhebung; boch in größerem Maaße bei der Geistlichkeit und dem Abel,

<sup>1)</sup> Hemingford II, 2. — 2) Ibid. II, 31.

<sup>8)</sup> Gefch. ber hobenft. Band II, G. 452. Roger Hoved. 779.

als bei ben niebern Stånden. Im Jahre 1225 bewilligten jene ben funszehnten Theil von ihren Sinnahmen 1); die Cistertienser gaben in runder Summe 2000, die Juden 5000 Mark. Bald baraus wurden gesordert: von einem Grasen drei Mark, von einem Baron eine Mark, einem Ritter (miles) zwals Denare, von einem freien Mann ein Denar. Im Jahre 1232 gaben jene ersten Stånde nur 210, und im Jahre 1256 erklarten die Cistertienser: ohne Beistimmung aller Abte und der allgemeinen Versammlung könnten sie nichts bewilligen. Aus welche Weise papstliche Korzberungen neben denen des Königs herliesen und wie sich beide oft darüber vertrugen, ist bereits anderwärts erzählt worden.

Im Jahre 1268 zahlte London an Abgaben aller Art und auf den heutigen Gelwerth berechnet, doch nur etwa 2190 Pfund 2). König Heinrich III hinterließ ansehnliche Schulden, und war einige Male in solcher Gelbnoth, daß selbst sein Hausgerath und die Kronjuwelen verpfandet wurden 3).

- 3. In Italien waren bie Berhaltniffe fehr verschieben. Wir theilen folgende einzelne Nachrichten mit:
- a) Über bas Finanzwesen im apulischen Reiche ift in ber Geschichte Friedrichs II und Karls von Anjou bas Nothige beigebracht worden. Desgleichen wird
- b) über bas papftliche Finanzwesen in ben kirchlichen Alterthumern gesprochen.
- c) In Siena schätzte man ums Jahr 1260 alle Giter ber Burger burch Beamte ab, und bestimmte banach bie Steuern \*).
- d) In Ferrara entstand, ein hochst seltenes Beisspiel —, große Klage von Seiten mehrer Bürger, daß man ihre Abgaben zu gering angesetzt habe 3). Wenn sich auch Nebengrunde hiefur aussinden lassen, so liegt doch die Behaup-
- 1) 1 mobilium suorum, lautet ber zweibeutige Ausbruck. Waverl. ann. zu 1225 und 1226. 2) Anderson II, 132.
  - 8) Sinclair I, 103. 4) Malavolti II, 1, 5.
  - 6) Perrar. chron. 433 zu 1230. In einem Bertrage von 1194

tung naber: bie Steuer fen billig bestimmt und bie Baters landsliebe groß gewesen.

- e) Pavia erhob eine Steuer faft von allen zu Martte gebrachten Dingen, berein Ertrag ber Bifthof erhielt .
- f) In Ravenna finden wir neben manchen Naturalleiftungen, handelsabgaben und Bolle, Abgaben von eingeführtem Getreibe, von Wieh bas auf die Weiben getrieben ward u. dergl. 2). Außerdem noch eine Steuer vom Bermögen, auf den Grund einer eiblichen Angabe desselben.
- g) Berona befaß Domainen und Insylter, ferner Ginnahmen von Fischereien, Mihlen, Weiten und Idlen 3). Wer Kriegspferbe und Kriegswaffen hielt, Wieb frei von bauerlichen Lasten. Kein Beroneser ber nach einem zur Stadt gehörigen Orte zog, durfte zu bessen Steuern angezogen werden, bevor er daselbst fünf Sahre gewohnt hatte. Wer behauptste: er sen gar nicht schuldig eine Steuer zu zahlen, wurde gehört ehe er zahlte; wer kagte: er sen zu hoch angesett, mußte zahlen und bann folgto erst die Unetersuchung.
- h) In Mailand finden wir in den Jahren 1211— 1216 folgende Abgaben: eine Berndogenssteuer, auf den Grund besonderer Abschäungen, welche zum Theil den Zweck einer Ausgleichung des Landmanns mit dem Städter gehabt haben mag '); ferner eine Herdsteuer, eine Salzsteuer, eine Abgabe für das Stempeln der Maaße und Sewichte. Aus der Zolkrolle theilen wir folgendes mit: gefärdtes Tuch gab vom Psunde Werth vier Denar, ungefärdtes war geringer de-

zwischen Ferrara und Bologna werden Abgaben erwähnt von Auch, Pelzen, Safran, Fischen, Wachs, Färbewagren, Aupfer. Man konnte wechselseitig alle Waaren beziehen: cum una licentia et uno sigillo tantum sive bolleta. Savioli III, 2, 762.

- 1) Anon. de laudib. Pap. c. 18.
- 2) Fantuzzi IV, No. 318. Gine Pferde = ober Efele : Laft gab fieben Denar bei ber Ausfuhr. Gbend. Urt. 81.
  - 3) Carli III, 55, 60. Campagnola c. 140, 190.
  - 4) Rovelli II, CLXXV.

- fleuert 1). Die Mark Gilber (in Barren eingeführt?) gab einen Imperialis, welcher zwei gewohnlichen Denaren gleich Der Bentner Pfeffer, Gewing, Bache, Di, Rafe, galt. Aleifch, gab fieben und einen halben Imperialen, der Beneiner Rummel einen Imperialis, bas Pfund Geibe vier Imperialen. bas Pfund leinen ober hanfen Beug vier Denare, vom Delg= werke nach Werschiedenbeit der Gute mehr ober weniger, von Pangern und Miftungen für bie-Lira vier Denare, boppelt fo viel vom Beber u. beral. , Richt immer war bas mais landische Kingumvefen in guter Ordnung, und man nahm alebann zu manchem bebenklichen Suffamittel feine Buflucht. Go exhielt im Jahre 1254 ben Podeffa Benus be Gonzano Bollmacht: er folle jebe Beife aussinnen Gelb 212 erpressen 2); auch erfand er beren so viel- und vielerlei, bas bas Bolf febr gebrudt murbe.
- i) Genna: und Benebig, biefe wichtigften Sanbelsflage ten, batten, - -- eine ftete Kolge bes Sanbels und Bertehre -, vorwickeltere Finangfpfteme. Gie brauchten mehr und ofter Gelb, und ber Gelbmangel wirkte erheblicher auf ihren gangen Bustand, als auf ben Bustand norbischer Sursten. Bom eidlich angegebenen Werthe alles beweglichen und unbeweglichen Bermogens, murben mehre Dale Steuern ausgeschrieben, wenn die gewöhnlichen Ginnahnen nicht hin-Rur blieben bie Ginkunfte ber Geiftlichen und reichten 3). die der Richter von Geldstrafen befreit, und man vermich bie Schiffe, biefe Grundlage ber Dacht bes Freiftaats, qu beschatzen 1). Ungeachtet jener Mittel waren im Sabre 1210 die meisten Einkunfte auf viele Sahre hinaus verkauft und verpfandet, weshalb man vom Pfunde aller Guter bie zu Wasser antamen over abgingen, zwei Denare erhob 5). Diese

<sup>1)</sup> Giulini 327, 423.

<sup>2)</sup> Fuit data potestas, ut adinveniret omuem modum extorquendi pecunias. Mediol, anual. — 3) Caffari zu 1216.

<sup>4)</sup> Exceptis demaris plebium, vindictarum et navium. Obertus 316, 340. Ich zweiffe, bo ich ben Ginn getroffen habe.

<sup>5)</sup> Oger Panis zu 1210, 1214.

Abgabe trug in vier Sahren 12,542 Pfund; ward aber dann auf fechs! Tahre verdoppelt und mit einer neuen Bermögenskeuer von seihs Denarensür das Psund verdumden. Ein Iwolstel der letten Einnahmen diente zur Besterung des Hafens,
eilf Iwolstel zur Einschung der verpsändeten Salzsteuer.
Gleichzeitig besahl man: nie eine Abgabe länger, als auf ein
Sahr varaus zu nehmen oder wegzugeben 1). Seder Konsul und Podesta musse diese in die Jahrbücher des Staats
einzetragenen Bestimmungen aufrecht erhalten, und jeder
Bürger zwischen siedzehn und siedenzig Jahren dieselben des
schusten. Desungeachtet reichten all diese Mittel nicht zur Schuldentilgung hin, weshalb später mehre neue Anleihen gemacht wurden, z. B. im Jahre 1221 zu dreißig Spillingen von 150 Pfunden 2).

In der Gegend von Genua sinden wir auf dem Lande solgende Abgaben erwähnt.): von Getreide, hen und Holz, Weidegeld, Dienste zum Burgbau, Kalfbrennen und Eraskenziehen, Botenstaufen, endlich eine Abgabe von zwei Brozten sür jedes Backen.— In Uqui erhob der Bischof sür jedes viersüßige Thier.), was auf dem Markte verkauft wurde, vier Denare, wovon der Kaufer die eine und der Barkaufer die andere Histe bezahlte. Sine Tracht Sier gab einen Denar, eine Tracht Häute zwei, der Wagen Holz oder Weig zwei Denare. Tuch und Eisen Handler welche zu Markte saßen, entrichteten eben so viel. Ieder Bötticher lieserte jährlich ein Kaß, und so jeder Handwerker von seinem Gewerde irgend ein Stück.

- k) Benedigs Finanzperwaltung war im ganzen ber von Genua ahniich, boch bezog ber Freistaat mehr Einnah-
- 1) Rur einzelne Zweige, 3. B. bie Danbelsfteuern in Eprus, burften auf zwei Sabre überlaffen werben.
  - 2) Oger zu 1207. Marchisius zu 1221.
  - 3). Moriondus II, urt. 177.
- 4) Frei waren Lammer, frische Fische, Subner und Früchte. übershaupt wurden manche bieser Abgaben nur von Fremden erhoben. Moriondus II, Urt. 92 von 1197 und Urt. 128.

men von Bundesgenossen und auswärtigen Unterthanen. Jebe Familie in Loreo, unfern Abria, gab 3. B. brei junge Hubner, ben Kopf und die Aufe von allem Bilbveet, eine bestimmte Bahl großer Seeale und einen Denar in Geibe 1). Parenza lieferte jabrlich zwanzig Bidder und ftellte Sulfe von Bara bis Antona. Erieft gab 50 Utnen Bein, Bara 3000 Kaninchenfelle 2). Der Patriarch von Aquileja: welder im Sabre 1161 von ben Benetianern gefangen wurde, versprach für die Lofung jahrlich zwolf große Schweine und amolf große Brote einzuschicken. Auenta lieferte fur Schus und Beiftand eine große Menge Dl zur Erleuchtung ber Martusfirche und gablte 100 Pfund Giber u. f. w. 3). Reben bitfen und abnlichen Einnahmen fanden in Benedigmehre Abgaben fatt \*): 3. B. eine Sauffeuer, eine Stener von Gifen, Dech, Baubolz, Bein, Fleifc, Rafe, Dl., Salz, gefalzenen Rifthen, und insbesonbere auch eine Dablitener, bie fo brudend wurde, bag im Jahre 1265 bas Boll bes: überhaupt fcheint Benedig febr halb Unruben erregte. fruh bie fichere Eintraglichkeit biefer Art bon Steckern eingesehn, sie mannigfach ansgebildet und eine ftrenge Kontrolle eingeführt zu haben. Wurden boch z. B. um Unterschleife gu vermeiben, bie Galgfaffer gang nach neuerer Beife mit Schnuren umzogen und verfiehelt .).

Als, dieser Mittel ungeachtet, ber Staat so in Schuls ben gerieth, daß man die laufenden Zinsen nicht mehr bezahlen konnte, übertrug man im Jahre 1172 brei neuen Beamten die Prufung und Leitung aller Staatsausgaben b. Man erhobte die Haussteuer, verpfandete die Einnahmen vom Salze und ber Munze, schrieb eine Vermögenockeuer

<sup>1)</sup> Le Bret Gefch. von Benebig I, 281.

<sup>2)</sup> Sanuto vite 529. Dandolo 288, 820, 322, 339.

<sup>8)</sup> Dandolo 279, 284.

<sup>4)</sup> Verci Trivig. II, Urf. 152. Le Bret I, 366. Sanuto vite 508, 564. Marin III, zu 1261. Doch war einiges mehr Durchgangszoll, als Berbrauchssteuer. — 5) Marin V, 53.

<sup>6)</sup> Sanuto 521, 524. Dandolo 298, 308, 397. Tentori III, 296.

au eins vom hundert aus u. f. f.; mußte aber aulest an= ordnen: alle Schuldverschreibungen follten bei bem Profurator bes heiligen Markus niebergelegt werben, bis bie Republik wieder im Stande fen ihren Berpflichtungen gegen Die Glaubiger ju genugen. Danches geschah ju biesem Awede, allein erft neunzig Jahre später, im Jahre 1262 befclos ber große Rath: ber Doge und feine Rathe erhalten monatlich 3000 Pfund und follen bavon zunächst die Gebalte ber Staatsbeamten und einige verwandte Ausgaben berichtigen, banvtfachlich aber bie Staatsschulben mit funf vom hundert in halbidhrigen Friften verginsen 1). Bleibt alsbann noch überfchuß. fo wird er zum Kriege wiber bie Griechen und Genuefer, und nur bann jur Abbezahlung ber Schulden verwandt, wenn biefe Ausgaben nicht nothig find ober bie Gelbvorrathe nicht erschöpfen. Als biese Maagregeln ungenügend blieben, bilbete man aus anbern Ginnahmen in ber Profuratie bes beiligen Martus eine befonbere Raffe gur Tilgung ber Schulben. Die Abgabe, welche Benedig früher mit funfzig Pfunden Pfeffer, einem Mantel und mabricbeinlich einer Gelbsumme an die Raifer entrich= tete 2), mag nach ber Zeit Friedrichs I aufgehort haben.

- 4. Frankreich. Die Einnahmen der Könige von Frankreich lassen sich auf folgende zurückbringen: Domainen, Gerichtögefälle, erledigte Pfründen, Münze, Grund und Versonen=Steuer, freie Einlagerung und Verpstegung, Lehnsmuthungen und Lehnsabgaben. Der jährliche Ertrag wird zur Zeit Philipp Augusts auf 90,000 Pfund angegeben, dezem Werth man auf zwei Millionen heutigen Geldes berechnet hat 3). Da die Verwaltung wenig kostete, die Lebensweise einsach und kein stehendes heer vorhanden war, so reichte jene geringe Einnahme weiter, als die größten Summen in späterer Zeit.
  - 5. Deutschland. Bei bem Mangel an irgend gu=

<sup>1)</sup> Dandelo 370. — 2) Dandelo 263, 307.

<sup>3)</sup> Bouquet XIII, preface. Arnould hist. des finances 63.

fammenhangenden Rachrichten 1) konnen auch hier nur Bruchstücke, besonders über die koniglichen Ginnahmen mitgetheilt werden.

Es gab feine allgemeine Reichssteuer, aus welcher man bie offentlichen Ausgaben (ba die Lehnsleistungen nicht bin= reichten) batte bestreiten fonnen; vielmehr murbe ber Gebanke Beinrichs V und Ottos IV2), eine folche Steuer einauführen, als ungerecht und twannisch bezeichnet und kam nicht zur Ausführung. Im allgemeinen fanten, bei biefem Diglingen neuer Auflagen, bie toniglichen Einnahmen, mabrend die Ausgaben fliegen; woraus folgte, bag gleichmäßig auch die königliche Macht fank, sofern fie nicht in der hausund Familien = Macht bes herrichers eine Stute fanb. Öfter kam es zu Berpfandungen und Beraußerungen bes alten Reichsautes und ber Reichseinnahmen; und bas übrig Bleibenbe, Berftreute erforberte eine koftbare Bermaltung und machte eine genaue Aufsicht fast unmbalich 3). Deimaefallene Lehne mußte ber Ronia in ber Regel wieber ausleiben, und Bolle, Ding = und Bergwerks = Rechte geriethen auf ahnliche Beise in fremde Sande. Die Abgaben ber Juben, die Schutsteuern ber Pralaten und Klofter 4) gewährten keine ausreichende Sulfe, um fo weniger ba bie letten oft abgeloset ober erloffen wurden; und die etwa er-

<sup>1)</sup> Doch gab es gur Jeit Friedrichs I ein registrum imperif über Reichslehn, hebungen, Abgaben u. a. m. Lünig cod. II, Ark. 1.

<sup>2)</sup> Otto, so fagt man, habe von jebem Pfluge und jebem Kopfe einen Gulben erheben wollen. Hist. Landgr. Thur. Eccard. 404.

<sup>8) 1216</sup> giebt Friedrich II an Gerhard von Sinzeche die Aufsicht über die Verwaltung der Einkunfte von der Mosel abwärts den Rhein. Gudenus II, 933. Mehre Wase ist von Reichsforsten die Rebe, und König Richard ertheilte die Erlaubniß in einer, Rassund Lese Holz zu holen. Langii chron. Citz. 1169. Gebauer Lesben Richards 406.

<sup>6)</sup> Die Abtei Lord gab 3. B. jährlich 200 Mark. Laurish. chron. 146.

hobenen Strafgelber ober gefundenen Schatze verbienen, als Staatseinnahme betrachtet, taum eine Erwähnung 1). ber Ronig in eine Stadt, insbefondere ber Beiftlichen, fo follte er während bes Reichstages bafelbst Bolle, Munzeinnahmen und bergt. beziehen; aber burch ertheitte Freibriefe ging auch dies Rebenrecht meist verkoren 2). Langer erhielt fich, wie bas bringenbe Beburfnig bes Augenblick es gewohnlich verlangte, das Recht auf Bohnung und Verpfleauna: welches fich bei Felbzügen fo erweiterte, bag bas gange heer burch Leiftungen und Lieferungen verforat merben mußte. Und ba wiederum die Brter burch weiche ber Bug führte, bie Laft nicht füglich allein tragen konnten; fo fuchte man eine neue allgemeinere Steuer mit ber alten Lehre vom Beetbann und bem Abkaufe knancher Dienstoflicht in Berbindung zu bringen: Im Elfaß 3) zahlten z. B. ums Sahr 1140 bie Klosterleute zu einem Romerzuge fo viel. als ihr einfahriger gewöhnlicher Bins betrug; au einem Reldzuge nach Sachsen und Rlandern gaben fie aber nur-ben halbjährigen Betrag.

Nach Freibriesen Friedrichs I und Ottos IV sur die Kirche von Ravenna 1), zahlte alle zwei Jahre an Fobrum ober für das Fodrum: wer ein Soch Ochsen hatte, zwolf Lucensses, wer zwei Joch besaß, achtzehn, wer drei besaß, zwei Schillinge für sich und seine Familie. Ein Handarbeiter gab vier Denare 3). In Frignano bei Modena zahlte man ums Jahr 1205 vom Paare Ochsen sechzehn kaiserliche Denare; wer kein Gespann hatte, entrichtete acht Denare. Im Jahre 1190 entband Heinrich VI den Bischof von Padua

<sup>1)</sup> Schätze tiefer in der Erbe liegend, als der Pflug geht, gehörren dem Könige. Sachsensp. I, 35.

<sup>2)</sup> Ottos IV Entsagung für Magbeburg. Lünig Reichsarch., cont. II, von Magbeburg, Urf. 35. — Sachkensp. 111, 60. Marienth. chron. 258. — 3) Schöpft. Alsat. dipl. I, Urf. 275.

<sup>1)</sup> Mittarelli IV, 125; app. 299, 402. Dumont I, Urf. 262.

<sup>5)</sup> Tirab. Modena III, 114.

von Darreichung bes Fodrums und vom Stellen ber Kriegs= mannschaft, für 100 tolnische Mark Silber 1).

Bei außerordentlichen Veraplassungen mag es auch nicht ganz an außerordentlichen Forderungen gesehlt haben. Im Jahre 1154 hob man z. B. behus königlicher Gesschäfte Pferde aus, wobei Arme, Kaussente und Geistsliche möglichst geschont werden sollten, Erlaß der Forderung sur Geld aber untersagt war 2).

Die Einnahmen ber einzelnen Fürsten entstanzben aus ihrem Eigenthume, überlassenen Sobeitsrechten, Gezichtsgefällen, Zinzgelbern u. bergl. Die Herzige und bie Grasen wußten serner manche Abgabe mit ihren Amtsrechten und Pslichten in Berbindung zu bringen. So ward in mehren Gegenden, z. B. in Niedersachsen, ein sogenannter Grasenschaft in von den freien, aber nicht rittermäßigen Einwohnern des Bezirks erhoben, wo der Graf die Gezichtsbarkeit ausübte. Und hiemit stellte man wieder den Landwehrdienst und Burgwart zusammen.

In den Stadten wichen, weil das meiste von eigenen Beschlüssen abhing, die Besteuerungsweisen von einanzber ab. So erhielt in Straßdurg der Bischof eine Beinzsteuer, wovon sich aber die Stadt frei kauste '). Worms hob 1269 das Ungeld auf, weil es Schaden bringe durch Berminderung des Maaßes von Bein, Getreide und andern Lebensmitteln '). In der Mitte des dreizehnten Jahrhunzberts ward in Koln, hauptsächlich zur Tilgung von Schulzden, eine Bierz, Mahlz und Schlacht Steuer unter dem Namen Accise eingeführt '). Geistliche blieben davon frei, einen Theil der Einnahme bekam aber der Erzbischof und

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. II, 69. — 2) Martene thes. I, 340.

<sup>8)</sup> Westphalen monum. II, 41, 2055, 2057, 2061. Eserfebe I, 348. — 4) Schöpfi, Alsat. dipl. I, urf. 547.

<sup>5)</sup> Db bie Behorben, um mehr Steuer einzuheben, die Daafe verkleinerten? Urt. Richards bei Gebauer 403.

<sup>6)</sup> Securis 258 - 266. Würdtw. subsid. II, 113. Lünig spic. eccl. von Roln, urt. 41. Dullmann Gefch ber Stanbe III, 83.

erlaubte, fofern biefer Antheil unverandert bleibe, ben Burgern jene Steuer nach Willfur zu erhohen und herabzus fegen.

Raiserliche Freibriese schützen oft gegen innere und außere Bedrückungen. Wir theilen hier beispielsweise nur solgende Bestimmungen aus einer Urkunde Heinrichs V für Speier mit. Die Bürger haben das Recht, letzwillig zu versügen '). Niemand darf etwas aus ihrem Nachlasse nehmen, und insbesondere hort die schändliche und veradsscheuungswürdige Hebung des Butheils oder Hauptrechts aus. Die Stadt ist frei von allen Reichszöllen, es wird weder zu Lande noch zu Wasser Bannpsennig, Schatzpsennig oder Psessend erhoben. Keiner darf zwangsweise Wein verkausen, oder Schisse der Bürger zum Gebrauch irgend eines Herrn in Beschlag nehmen 2).

# 5. Bon ben Regalien.

Sobalb größere Reiche entstanden und den Königen mancherlei Borrechte eingeraumt wurden, entwidelte sich ganz natürlich die Ansicht und Übetzeugung: es gebe gewisse Ruhungen, Ginnahmen, die überall ihnen gebührten, die sie am zweckmäßigsten in Gang bringen und erheben könnten 3).

- 1) Mutterstadt 173. Gerken cod. VIII, Urk. 6. Dumont I, Urk. 192. Im Jahre 1226 findet sich in Magdeburg eine Absgabe von den Kleischern. Ludw. rel. XII, 322.
- 2) Die Rachrichten über bas Finanzwesen unter den Arabern sind fast noch durftiger, als die über bas Abendland. Eine Grundsteuer scheint Hauptabgabe gewesen zu seyn. Ferner geschieht einer Haussteuer Erwähnung, die unter dem Chalisen Mansur ums Jahr 770 in Kusa jährlich mit vierzig Orachmen von einem Hause erhoben ward (Abulfar. 143). Bu Rureddins Zeit waren die Huren in Das mascus mit einer Abgabe belegt (Vinisauf c. 3). Im Jahre 1300 trieb man in Ägypten eine Steuer von einem Orittel des Bermdsgens zum Kriege gegen die Mongolen bet. Abulseda zu 1300.
- 3) Eichhorn I, 144, 358; II, 971. Sullmann Gefc. ber Regalien.

Allein bas Maak ber Anspruche und felbst ber Sprachgebrauch war verschieben nach Beiten und Lanbern. len nannte man jebe konigliche Ginnahme und Besitzung eine Regalie; allmablich aber ward es Gebrauch, vorzugs weise die Rechte und Rubungen so zu bezeichnen, welche tein anderer üben und beziehen burfe, fofern fie ibm nicht verliehen ober bestätigt maren. Gine weit scharfere Bestimmung über ben Umfang und bie Anwendung bes Begriffs trat aber 1158 gur Beit Friedrichs I burch die Beschluffe bes ronkalischen Reichstages ein 1). Sofern sie nur altes Ber kommen bestätigten, ober von neu entstebendem Gewinn eine Abgabe an ben Konig verlangten, erschienen fie burchaus billig: zweifelhaft blieb es bingegen, ob manches als königlich angesprochene Recht nicht eben so gut ober noch zwedmäßiger von andern konne geubt werben; ber baupt: fachlichste Druck entstand endlich baburch, bag jeber Befit wo ber Erwerbstitel kaiserlicher Belehnung nicht nachzuweisen war, für unrechtmäßig erklart, und die Beweisführung' vor faiferichen Richtern schwer, die Steuerhebung burch kaiferliche Beamte felten milbe war. hatte ber Kaiser vollkommen Recht, baß er nicht jebes eis genmächtige Umfichgreifen als unantastbaren Erwerh betrachten, nicht bas fich wollte entreißen laffen, mas ihm feit alter Beit schon querkannt war 2); und fo viel Widerfpruch und Wiberstand bie neu ausgesprochenen Grunbfabe

<sup>1)</sup> Sobenft. Band II, S. 102.

<sup>2) 1119</sup> Henricus V cuncta regum antiquorum fiscalia, suam in ditionem accepit. Ursp. chron. -Coon 1144 nimmt ber Bischof von Laufanne vom Konige als Regalien zu Lehn: stratae, pedagia, vendae (Abgabe von verkauften Gutern), monetae, mercata, mensurae, foeneratores manifesti, banni veteres vel de communi consilio constituti, cursus aquarum, fures, raptores, urf. 17 bei Ruchat. In einer Urkunde Friedrichs II von 1220 für bie Grafen Guerra in Zuscien werben als Regalien aufgeführt: bannum, placitum, districtum, telonium, pedagium, ripaticum, mercata, aquae, aquarum decursus, piscationes, venationes, paludes, argentifodinae, terrifodiae, et quicquid metalli vel thesauri in terra

auch fanden, barin lag immer für ihn ein Gewinn, daß man einräumte: er habe die Regel für sich, und die Ausnahme musse bewiesen werden 1). Allerdings aber strebte
nun ein jeder eine solche Ausnahme zu erhalten, und die
Bahl der hierüber ertheilten Freibriese mehrte sich täglich;
während fast nichts von dem Ausgethanen in die Hände
der Könige zurücksel, oder die anfangs sestgesekten Leistungen und Abgaben durch neue Begünstigungen edenfalls
ausgehoben wurden. Nur darin zeigten sich die Schenkenden und Verleihenden allmählich vorsichtiger, daß sie gewisse
Regalien oft als nicht mit überlassen bezeichneten, oder sich
bieselben im Fall der Entdeckung, z. B. bei Bergwerken, ausbrücklich vorbehielten 2).

Bergwerke und Salzquellen wurden, nicht überall unbestritten, wie Regalien betrachtet, oder kamen auch schon früh und in großer Zahl an Fürsten, Pralaten, Klóster, Städte u. a. m. 3). Entweder geschah die Verlei-

sua inveniri potest, alpes quoque et montes, valles et omnia ea, quae ad nos et imperium spectant. Soldani hist. monast. S. Michaelis 120.

- 1) Durch Eib von sieben Mannern ging jebes Recht an Regalien verloren. Gudon. syll. 169.
  - 2) Gerken cod. dipl. II, urf. 220.
- 8) Wir geben Beispiele von Verleihungen nach der Zeitsolge: im eilften Jahrhunderte gab Markgraf Otto von Steiermark (also ein bloßer Fürst) dem Kloster Selkow Recht auf Salz: und Berg-Bau. Frölich. dipl. Styr. I, 181. Ähnliches für 1150 nach altem Rechte angeführt. Ebend. 20. 1150 giedt König Konrad dem Stiffte Korsvei das Bergwerksrecht auf alle Metalle im Evesberge. Widaldi epist. app. 606. Lünig spic. eccl. von Korvei, Urk. 52. 1155—1159 Bergfreiheit auf Erz, Salz, Eisen, Galmei mehren Klöstern in Baiern durch Friedrich I bewilligt. Ish okte Sesch. von Baiern I, 399. 1158 überläßt Friedrich I dem Erzbischofe von Trier alle argentaria in dessen Bestsungen. Honth. hist. Trev. I, Urk. 402. 1159 census salis in Kolberz vom Herzoge Ratibor an ein Kloster überlassen. Ludw. rel. II, 261. überlassungen von Bergs, Salz: und Silber-Werken an salzburgische Klöster und den Bischof

hung an bie letten ganz unbebingt, ober mit Borbehalt eis nes Binfes; und ber Beliebene übernahm entweber bie Benubung felbst, ober er verpachtete sie an andere 1). begunftigte bas Unlegen neuer Bergwerke jedoch nicht fo von Briren von 1177, 1189, 1193, 1204 unb 1218. Hund metrop. I, 477; II, 178, 209; III, 398. v. hormant Tirol I, 2, Urf. 19. 47. - 1189 erklart Kriebrich I alle Gilbergruben im Reiche für tonialich; boch übergiebt er zwei Drittel ber bavon im Bisthume Minben Kattfinbenben Ginnahmen und behalt nur ein Drittel für fich. Lunig spic. eccl. von Minben, Urf. 19, 20. Mind. episc. chron, 832. Bonelli notiz. II. 492. - 1189 beftatigt Beinrich VI Gifengruben und Bergrecht bem Rlofter Steingaben. boica VI, 500. - 1193 beftatigt er bie Bergwerkerechte Korveis. Martene coll. ampl. I, 1002. - 1205 giebt ber Bergog von Ofter: reich einen Theil bes Ertrages feiner Gifengruben an ein Rlofter. Frolich, dipl. Styriae II, 17. - 1207 giebt Konig Philipp bem Abte von Roth in Baiern bas Recht ber Gifengruben. Pez. thesaur. VI, 2, 65. - 1215 überläßt Friedrich II bem Grafen von Benneberg argentifodinas, alia metalla seu salinas. Graneri opusc. II, 98. Soultes Gefch. von henneberg II, 258. - 1219 überläßt Kriebrich II bem Erzbifchofe von Maing bie Sitherbergwerte. Gudoni cod. I, 465. Desgleichen bem Bergoge von Baiern und bem Bifchofe von Regensburg alle Bergwerksregalien in ihren ganben. Atten: thover 159. Ried, cod. I, Urf. 340. gunig Reichsard., cont. 2, Abth. 4, Abs. 1, urt. 82. - 1225 behalt fich ber Bischof von Maffa, bei einem Bertrage mit ber Stadt, fein Anrecht auf bie Silbergruben vor. Cartenec, di Massa a. h. a. - 1231 überließ Rriedrich II bem Bischofe von Komo venas metallorum in feinem Gebiete. Ughelli V, 300. — 1231 übergiebt heinrich VII abgabenfrei bem Rlofter Denkenborf proprietatem unius patellae salis zu hall in Schwaben. Prescher Gesch, von Limpurg I, 33. — 1232 giebt Friedrich II bem herrn von Plauen Gold : und Silber : Bergwerke auf feinem Boben, Longolius II, 121. Daffelbe Recht ubte Beinrich ber Erlauchte. Weiße Gesch, von Sachsen I, 9. - Ums Sahr 1242 war Streit zwischen bem Ristus und ber Stadt Bolterra über bie Anrechte auf die Salzquellen. Codice di Volterra, Urf. 492. Camici zu 1245, Urf. XV, 69.

<sup>1)</sup> Beispiele von Berpachtungen. Pez. thes. III, 3, 790. v. Hor: manr Werte II, Urt. 17.

weit, daß man hatte Gruben auf frembem Boben einrichten burfen 1). Auch geschah einige Male Einspruch anderer Art: 3. B. ber bestehende Betrieb der Salzsoten in Salle solle nicht zum Berluste der bisherigen Inhaber erweitert werden 2).

Bergwerke finden wir in manchen Theilen Deutschlands fcon feit ber Romer Beit. Unter ben fachfischen Raifern tamen insbesondere bie auf bem Barge in Gang 3); unter ben Sobenstaufen manche in Westphalen, Tirol und vor allen bie im Erzgebirge bei Areiberg. Db biefe mie fruber bebaut wurden, steht nicht mit voller Gewißheit fest; so wie fich auch bezweifeln ließe, ob bas Kinben eines Studes Erz am Bege bie erfte Beranlaffung bazu gegeben habe: gewiß bekam Markgraf Otto ber Reiche, ber im Jahre 1189 ftarb, seinen Beinamen wegen bes großen Gewinnes aus jenen Bergwerken, und Raiser Beinrich VI behielt nach bessen Tode die Gruben, solange er lebte, für fich 1). In Deutschland fant mit ber Dacht ber Konige allmablich ber Umfang ber Regalien, und manche Forberungen, welche jene hinficht= lich berfelben gemacht hatten, wurden fpater von den Fürften und Pralaten aufgeftellt und gegen ihre Lanbstande ober Unterthanen mehr ober weniger zur Anwendung ge-

- 1) Sachsensp. I, 35.
- 2) Bunig Reichsard., von Salle, Abidn. 6, Urt. 1.
- 3) Das Genauere in Smelins Gefch. des Bergbaues. 1214 wurden Silberbergwerke in den Gebirgen von Aribent eröffnet. Monum. eccl. Trid. 52. 1241 entbeckte man mehre Zinngruben in Deutschland, besonders in Bohmen. Math. Par. 336. Lang Jahrbucher 347. In der Schlacht bei Liegnis sochten viele Bergleute aus Goldberg in Schlessen. The best is CXII, 59.
- 4) Ludwig rel. VIII, 227. Beiße Geschichte von Sachsen I, 92, 137. Bu 1088 werben in Montekassino calices argentei saxonici erwähnt. Leo Ostiens. III, 74. Ift hier von Siber aus ben Bergwerken bes harzes bie Rebe?

sest werbe 1); bisweilen überließen fie Korm, Gehalt und Geprage gang bem Reuberechtigten 2). Einige Male fetten fie fest, bag bie Stadtminge von ber taiferlichen in biefen Beziehungen gang verschieben fenn muffe 3); andere Dale finden wir ihren Ramen auf ber einen; und ben ber munzenden Stadt auf ber zweiten Seite .). Das Reichsgelb. bas Ariebrich I in Achen folgen ließ, zeigte auf einer Seite fein Bruftbilb, auf ber zweiten bas Raris bes Gro-Ben 1). In Benebig fcmudte man bie größern Dungen mit bem Bilbniffe Chrifti, bes beiligen Martus und bes Dogen .). Pavia schlug noch im vierzehnten Jahrhunberte Mungen mit griechischer Inschrift 7). Die florentiner Golbgulben zeigten auf einer Seite Johannes ben Taufer, auf ber zweiten eine Lilie \*). Innocenz IV verbot ben driftlichen Staaten in Sprien, muhamedanische Ramen und Jahrstahlen auf ihren Munten anzubringen 9).

# 4) Bom Mungfuße.

Schon in jener Zeit blieb ber Vortheil nicht verborgen, welcher baraus entsteht, baß Munzen, selbst verschiebenes Gepräges, gleich find an Schrot und Korn, damit man ihr wechselseitiges Verhaltniß und ihren Werth leicht ausmitteln und feststellen könne. Allein wegen ber sehr großen Zahl

- 1) Dies feste Friedrich II fur Tortona fest (Botazzi 316. Montemerlo 40). Friedrich I fur Komo (Rovelli II, 359). Bisweilen wechselten die Stadte mit dem Bildniß der Kaiser, bisweilen behielten sie bessen Bildniß, der zuerst das Mungrecht verlieh. Zanetti IV, 438.
- 2) So heinrich VI bem Bifchofe von Botterra. Ughelli Ital. sacra I, 1443.
  - 8) Co berfelbe für Bologna. Murat. antiq. Ital. II, 665.
  - 4) Ghirard. I, 101, 201.
  - 5) Maber Beitrage I, 89; IV, 97. Dumont I, Urt. 145.
  - 6) Dandolo 313, 316. Sanuto vite 527.
  - 7) Anon. de laudib. Pap. c. 13.
  - 8) Malesp. 152. 9) Rayn. zu 1253, §. 52.

# V. Bom Rriegs = und See = Befen.

1) Bon heerbann, Lehndienst und Kriegs= pflichtigfeit überhaupt.

In ber altesten Beit, vor einer festen Anfiedlung ber Deutschen, war es ber natürliche Beruf jedes freien Mannes, in ben Rriegen feines Stammes mitzufechten. Nach ber Un= siedlung mochte manchem dies unruhige Kriegsleben migbehagen und man fragte: ob von einem Stamm = und Bolks= Rriege bie Rebe fep, für welchen fich zu stellen noch kein 3weifel statt fand; oder ob einzelne Baupter perfonliche Fehben ausfechten wollten und Genoffen suchten, woran jeder nach eigenem freien Entschlusse Theil nehmen, ober wegbleiben konnte. Im letten Falle trat bas Berhaltniß zu bem Anführer in ben Vorbergrund; man theilte mit ihm Glud und Unglud und blieb ihm, wenn die Beute und ber Lohn reichlich gewesen war, gern fur abnliche Febden bereit und gewartig. - Stamm = und Bolfs = Kriege aber, wobei es auf ben Lohn und auf personliche Zuneigung ober Abneigung weniger ankam, als auf Erfullung einer allgemeinen Pflicht, erschienen balb weniger reizend, wie Fehben ber erwähnten Art, und nahmen auch diejenigen in Anspruch, welche nicht die geringste Neigung hatten fich von ihrem Grundftude zu entfernen. Da entwickelte fich gang natur=

lich ber Grundfat: bag weber Reigung, noch hoffnung biebei entscheiben konne; sonbern jeder in dem Maage kampfen und Kampfer ftellen muffe, als ihm ber Schutz feines Befisthums mehr ober weniger werth fen: bas Grundvermogen wurde Maakstab fur bie Bertheilung ber Kriegslaft. Der Heerbann erscheint also, nach unserer Art zu reben, als eine auf sachlichem Besittbum rubende allgemeine Konscription. ober Kriegspflichtigkeit. Doch gingen friegerische Ronige, wie Karl ber Große, wohl ofter über biefen Grunbfat binaus, und ließen neben jener, wir mochten fagen, binglichen Rantonrolle, auch noch eine personliche anfertigen und banach ausheben 1). Der fette Grundfat ber Ginstellung farm aber nur zur Anwendung fommen, wenn man Gold giebt. ober in aludlichen Kriegen auf Untoften ber Reinbe lebt: ienes war aber nie, und biefes nicht immer ber Kall; mitbin mußte man flets barauf gurudtommen: bas Grundvermogen begrunde bie Kriegspflicht, biene fatt bes Goldes und beweise, daß man beffen nicht bedürfe, oder ihn binglich ein für allemal erhalten habe.

Die Aushebung nach biesem Grumbsate mußte aber, wenn sehr viele Kriege, wie zur Zeit Karls bes Großen, rasch auseinander solgten umd die Hausväter von der Sider bis zum Sbro umhergeschickt wurden, außerst drückend werzben; und umgekehrt mußten die Heerbannsmänner, nach langem Frieden, im Kriege sast untauglich erscheinen. Man sühlte das Bedürsniß, außer dieser Art von Landwehr eine Zahl geübter, vorzugsweise zum Kriege gebildeter Männer, sur Keichskriege wie für Fehden bei der Hand zu haben, und schlug nun mehre Wege ein, diesen Zweck zu erreichen. So stiftete Kaiser Heinrich I in den Gränzstädten und Gränzburgen, besonders zur Abwehr ungerischer Ansälle, eine Art neuer Landwehr?): allein dies Mittel ward erstens, nur in

<sup>1)</sup> Bullmann Finanggefch. 107. Mettingh status militiae Germanorum. Stengel's Rriegeverfaffung.

<sup>2)</sup> Wittich. II, 643. Mofer ofnabr. Gefch. II, 139.

einzelnen Gegenden angewendet; zweitens, biente es nur zur Reichsvertheibigung, ohne Bezug auf Privatsehden der Bisschöfe und Fürsten; endlich, sollen die neuen Landwehrmans ner selten würdige Landbesiger, öfter Leute schlechten Russes, oder gar raubsüchtiges Gesindel gewesen seyn: weshalb sie weder ihre neue Stellung mit Würde behaupteten, noch im Frieden mit den übrigen Bewohnern blieden. Mithin ward diese Einrichtung weder allgemein, noch erhielt sie lange Dauer und ungetheisten Beisall; auch hatten sich seit langeerer Zeit bereits allgemeinere Beränderungen des Kriegs: wesens vorbereitet.

Die Beerbannspflichtigen tonnten oft nicht unterscheis ben, ob man fie ju Reichsbienst, ober Rebbe auf biete; und in manchen Fallen (wo fie nach ihrem Bortheile entscheiben wollten) verftattete man ihnen nicht ben Kriegsbienst zu ver-Weil indeß bem Forbernden wenig an ihren einzelnen Personen lag, so fam es allmablich babin, bag man entweber Stellvertreter annahm, ober Gelb ftatt bes Dienftes gabite, ober mit friegeluftigen Unführern Bertrage megen Werbung ganger Abtheilungen fchloß, woraus Gefolg-Schaften neuer Art entstanden. Diese Samptleute fuchten aber oft ben Rriegsbienft bloß mit ihren Dienftleuten mohlfeil und schlecht abzuthun, worüber Fürsten und Konige Rlage erhoben; ober jene wurden nicht allein fur ben Reichsfrieg, sondern auch fur Privatfehden lange in Anspruch genommen und litten bei ihrer Unternehmung ansehnlichen Berluft. Es gab alfo auf beiben Seiten Grunde, Die Kriegsbienst Forbernden und die Kriegspflichtigen wieder zu einem unmittelbaren Wechselverhaltniffe hinzubrangen. Das alte Spftem bes Beerbannes wollte aber keiner recht ernftlich berftellen, weil bie Mangel einer plotlich aufgebotenen ungeubten Mannschaft fur ben Reichsfrieg unvertilgbar blieben, und weil bie Frage, ob Reichsfrieg ober Sehbe flatt finbe, bei ber großen Bahl ber letten gang in ben Sintergrund gestellt werben follte. Go traten nun Beronberungen mannigfacher Urt ein: erstens, manche Freie, welche fich in be-31 V. Manb.

schränkten Umftanden befunden und von mehren Seiten bes brangt wurden, traten in die Hörigkeit eines Machtigen: sie gaben ihre Freiheit auf um des Schuhes willen und selbst einen Theil ihres Grundvermögens, oder ihrer Einnahmen, um für immer ganz vom Ariegsdienste befreit zu werden 1).

3weitens, übernahmen andere fin allerhand Begunfti= gungen und Bottheile, Berpflichtungen verschiebener Art: fie wurden Ministerialen, Dienstmannen.

Drittens, erhoben sich manche Freie so über ihren Stand, wie die Horigen barunter hinabsanken: sie wurden Glieber bes als abgeschlossenen Stand sich entwickelnben, hervortretenben Kriegsabels.

Biertens, konnten biefe Kriegsabelichen nicht schlecht= hin vereinzelt bleiben, und noch weniger fich alle auf ganz gleicher Stufe erhalten. Es erwuchsen alfo bie Bechfelverbaltniffe und Abstufungen bes Lebnwesens, worüber nur bie Bemerkung bieber gebort: bag man vom Lehne ist fo au Lehnsfriegsbienst verpflichtet warb, wie ehemals vom Beerbannsgute jum Beerbannsbienft. Beil aber bie Bahl ber Lehnguter im Berhaltnisse viel geringer, ihr Umfang viel größer war, fo folgte, bag bie Bahl ber Kriegenben abnahm, und ftatt bes Aufvolfe, ber Reiter und Ritterbienft bie großere Wichtigkeit erbielt. Diese neue Lehnspflicht erfcbien als bie erfte, und Reichsvertheidigung traf ben Lebnsmann nur mittelbar, fofern fie bem Lehnsberrn oblag. Ein biefem geschworner Gib' follte zwar bas Verhaltniß zum Konine nicht auflosen? in ber Wirklichkeit ward es jedoch febr oft gurudgestellt. Der Raifer blieb nicht Dberanführer freier Landbesiter 2), er konnte sich nicht mehr an den Reichsbo= ben, er mußte sich an die Hauptherrn halten; und so ward es ihm gleichgultig, wie biefe bie Bofe besetzen und bie Sofbesiter behandelten. Wenn aber machtige Berricher an bie Fürsten und Pralaten als Inhaber von Beerbannsgutern

<sup>1)</sup> Rindlinger Beitrage II, 156 - 184; III, 80.

<sup>2)</sup> Didfer osnabr. Gefch. II, 179.

frenge Forderungen knachten, gingen biefe gewihntlich, mit mehr wer weniger Billigkeit, auf ihre Hinterfaffen zurud 1).

Der Lehndienst entsernte also die Masse volles vom Kriege. Auch waren die Kriege jener Zeit nicht Sehden als Kriege, sie konnten bei der geringen Zahl von Theilnehmern, der kurzen Dauer ihrer Dienstzeit, dem Mangel an Gelde; nicht von großem Umsange sehn 2) und weder eigenkliche Wolkskämpse werden, noch umgekehrt in Eroberungskriege übermächtiger Herrscher ausarten.

Diese allgemeine Unficht, biese als Regel anzuerkennenben Berhaltniffe wurden aber burch eine Menge einzelner Bertrage, Gewohnheiten u. a. m. naber bestimmt und abs geanvert. Wir theilen einige zur Probe mit und bahnen uns baburch ben Ubergang zu ber Darftellung, wie ber Golbnorbienst allmablich neben bem Lebnbienste Gingang fanb. Geche Bochen mußte in ber Regel ber Rriegspflichtige bem Reiche bei eigener Roft bienen; auf bem Romerzuge, bis ber Raifer gefront war 3). Im letten Falle gab ber Erzbischof von Roln feinen Dienstleuten Gelb und Tuch zu Bulfe; weffet Gut aber nicht funf Mart betrug, der blieb ju Saufe und zahlte bem Erzbischofe bie Salfte bes jahrlichen Ertrages 1). Raifer Lothar bestimmte, was das Rlofter Stablo zu Kriegszugen felbst zahlen und leiften muffe, und was es auf Sins terfaffen vertheilen burfe. 1166 taufte fich ber Bifchof von Hilbesheim mit 400 Mark vom italienischen Buge los; 1212 gablte ber Konig von Bohmen 300 Mark, ober stellte 300 In Friesland, wo bas Lehnwesen nie fichern Auß faßte, kamen im breizehnten Sahrhundert folgende Borfchrif-

<sup>1)</sup> Abgaben ber Klosterleute im Elsaß zu Reichszügen. Schöpfl. Als. dipl. I, 227.

<sup>2)</sup> Die größten Geere dieser Art werden unter Friedrich I erwähnt, ihre Zahl aber boch wohl zu hoch angegeben.

<sup>8)</sup> Schwab. Lehne. 78. Richtst. Lehne. 18.

<sup>4)</sup> Rindlinger Beitr. II, Urf. 13. Orig. guelf. II, 538; III, 495. Pulkava 206.

ten. 1) gur Anwendung: wer dreifig Pfund in Landgutern besitht, soll. Pfard und Wassen zur Landwehr halten; wer 20 Pfund, soll Schlachtschwerter haben; wer zwölf Pfund, halt Schild und. Speere; wer weniger besitht, Köcher und Bogen. Libertreter dieser Borschriften trifft verhaltnismässige Geldbusse. Im Freibriese der preußischen Stadt Kulm von 1233 heißt es 2): wer vierzig Morgen (mansi) besitht, muß in voller Russung, mit einem gepanzerten Roß und zwei Handpserden (equitaturis) dienen; wer weniger hat, in leichsterer Russung und mit einem Pferde.

Als ber Herzog von Brabant für Otto IV gegen König Philipp stritt 3), ließ er in seinen kanden so viele einstellen, daß in Häusern, wo zwei bis sechs Männer wohnten, nur einer zurücklieb. In Dänemark hob man, um
bie Mitte des zwölften Sahrhunderts, von allen die jungen
unverheiratheten Männer zum Kriegsdienste aus 4). Anfangs
bes dreizehnten Sahrhunderts war der Abel persönlich zu allen Kriegen, die freien Eigenthümer zur Landwehr verpslichtet, die kleinern Leute aber dienststei. In England sertigten die Richter Berzeichnisse der Kriegspslichtigen, ihrer Einnahmen und der hienach von ihnen zu haltenden Wassen 3).
In Stalien wichen die Grundsähe der Fürsten und der Städte
sehr-von einander ab. Iene mußten, wo der Lehndienst
nicht reichte, bald Bergütungen bewilligen; und diese stell-

<sup>1)</sup> Biarba Gefch. I, 136, — In Ungern ward 1136 ber zehnte Binebauer bes Abels und ber Geiftlichkeit eingestellt. En: gel I, 233.

<sup>2)</sup> Eutas David III, 141. — In Laufanne folgten bie Burger bem Bischofe auf langere Zeit, wenn er selbst anführte und bas
commune consilium beigestimmt hatte; war bies nicht ber Fall und
führte ein Beamter bes Bischofs, so folgten sie nicht weiter, als
baß sie jeden Abend wieder zu hause senn konnten! Urk. 15 von
1144 bei Ruchat. — 3) Innoc, reg. imp. epist. 52.

<sup>4)</sup> Saxo Grammat. XIV, 512. Langebek VII, 513.

<sup>5)</sup> Petrus Petrob. I, 265, und unten Abschuitt 5 von ber Bewaffnung.

ten bie Bertheibigung bes Baterlandes alls allgemeine Burgerpflicht auf. Der Markgraf Wilhelm von Montferrat verfprach im Jahre 1158 ben Einwohnern von Gazingo bei Aqui, fie follten jantlich nur brei Beerfahrten, jede auf brei Tage thun, und fur langere Dienstzeit entschabigt werben 1). In Brescla war jeber von achtzehn bis fechzig, in Genua und Alorenz von funfzehn bis fiebenzig Sahren bienftpflichtig 2). In Berona hielt man ums Jahr 1230 nach Maaggabe bes großern ober geringern Bermogens, gwei Rriegsrollen, eine für bie Unführer und eine für bie Gemeinen 3). Monatlich wurden von beiben fo viel eingestellt als nothig waren, und wenn alle die Reihe herum gebient batten, fing man wieber von vorn an. Rur ber Podefta und die Anziane konnten hievon entbinden. Wer Krieges bienfte that, war von andern Bauerlasten frei. Der Saupt= mann erhielt monatlich fieben, ber Gemeine brei veronefis Mailand stellte im Fall ber Noth nicht bloß bie Burger, fondern auch alle benachbarte gandleute ein 1). Im Sahre 1252 ward fur ben lombarbischen Bund angeorbnet, daß jeder fonst nicht Kriegspflichtige fur Bezahlung bienen muffe 5).

Wie in andern Zeiten, so trachteten auch damas viele nach Befreiung vom Kriegsdienste: allein die Burger gingen darauf nicht ein, und noch weniger durften Lehnsmänner ihre Pflicht umgehen und doch das Lehn behalten wollen. Deshalb konnten solche Befreiungen (sofern sie nicht für ganze Klassen von Einwohnern ein für allemal ausgesprochen waren und feststanden) nur in ganz einzelnen Fällen, oder wegen ganz abweichender Berhältnisse eintreten. Wir geben einige Beispiele: Kaiser Heinrich VI entband die Bürzer von Ressina, welche sehr große Berdienste um ihn hat-

<sup>1)</sup> Moriondus I, Urf. 47. — 2) Rovelli II, CLXX.

<sup>3)</sup> Carli Verona III, 312. Campagnola 190, 266.

<sup>4)</sup> Davorio prospetto 44.

<sup>5)</sup> Murát, antiq. Ital. IV, 490.

ten, von der Dienstpslicht, ch sey denn daß sie Lehne de säßen '). Im Sahre 1243 versprach Raiser Friedrich II da Stadt Fano, die er bei gutem Billen erhalten wollte: n werde innerhalb ihrer Mauern keine Soldaten ausheben '). Auf ähnliche Weise gestattete Parzival von Dria '), der Feldberr König Manfredh, den Einwohnern von S. Gincsio, nur die die gewisse Entscruung von ihrem Wohnort Kriegsbienste zu leisten. In Bologna waren die Prosessionen und Studenten persönlich frei '); aber jene mußten Beiträge zu den Kriegskoften zahlen und diese Stellvertreter herbeischaffen. Sollte aber einer oder der andere gewisse Güter inne haben, oder Bortheile von der Stadt genießen, die aus Kriegsbienst Bezug hatten, so mußte er auch jeder desweintretenden Pslicht genügen.

Die Geistlichen waren für ihre Personen frei vom Kriegs bienste; boch mußten sie zur allgemeinen Reichsvertheibigung, ober für inne habende Lehn, ben gewöhnlichen Dienk durch andere leisten '); und der Versuch, nach dem Simten des Heerbanns und der Herzogthümer, ihre freien him tersassen ebenfalls dem Kriegsdienste zu entziehen, misslang aus nahe liegenden Gründen.

#### 2) Bom Goldnerdienfte.

Bu allen Zeiten mögen, statt persönlicher Ersüllung ber Kriegspflicht, einzelne ben Berechtigten entschädigt und bie sem überlassen haben bafür Kriegstüchtige herbeizuschassen: allgemeiner aber ward ber Gebrauch von Solbnern zur Zeit Friedrichs I, Philipp Augusts und heinrichs II von England <sup>6</sup>). Erst jest zeigte sich ber Lehnbienst häusiger unzu

<sup>1)</sup> Gallo annal. II, 68. - 2) Amiani II, 51 und LIV.

<sup>3)</sup> Benigni I, Urf. 32. - 4) Sarti I, 2, 226.

<sup>5)</sup> Gallia christ. X, 56.

<sup>6)</sup> Hallam I, 221. Laurish. chron. 146. — Richard Comenherz schlug 1198 vor, 300 milites zu stellen, ober für jeden töglich drei solidi zu zahlen. Die meisten waren damit zufrieden, einige widersprachen ber Reuerung. Roger Hov. 776.

reichend, die Reigung, sich davon loszukaufen, allgemeiner, ber Gelbvorrath größer und bessen Umlauf schneller. Insebesondere wußten die italienischen Städte von ihrem wachsenden Reichthum in dieser Beziehung so wirksamen Gebrauch zu machen, daß ihre Gegner zur Amvendung ahnlicher Mittel schreiten mußten.

Schon im Jahre 1103 zahlte ber Graf von Flandern, nebst andern Baronen, dem Könige Heinrich von England Summen baaren Gelbes ') und erlaubte seinen Unterthanen englische Dienste zu nehmen; und im Jahre 1106 sührte Heinrich dem Krieg wider seinen Bruder Nobert großentheils mit Soldnern '2). Kaiser Friedrich I gab mehren Fürssten, die ihm zu seinen italienischen Feldzügen '3), über ihre eigentliche Verpslichtung hinaus, dienten und Krieger stellzten, eine angemessen Geldentschädigung, und noch viel häussiger zeschah dies zur Zeit Philipps und Friedrichs II. Sosbald indeß den Königen das Geld ausgling, mußten sie wiez der Land, daran wenden.

Bur Erlanterung des Verfahrens in. den italienischen Städten dienen folgende:Beifpielere), Schon: im Jahre 1155; und wiederum im Jahre 1175, hatte Mailand Soldner aus; genommen. Funfzig Jahre später hekam daseihst ') der Miest les für sich drei Soldi di Terzoli, eben so viel für seinen. Schildträger und sitt einen andern Diener; wenn er ihn mitnehmen wollte. In: Beronn erhielt um dieselbe Zeit der: Hauptmann (capitaneus) mur den dappelten Sold eines Miles '). Auf ähnliche Weise sinden wir 1266, Soldner in Vicenza, 1263, deutsche und italienische Soldner in Floreitz'). Zehn Jahre früher wurde für den lombardischen Bund festzegest: jeder Ritter, der drei Pferde, daruntet einen Streitz'

<sup>1)</sup> Rymer 1, 1, 2-9. — 2) Wikes chron.

<sup>3)</sup> Bullmann Gefch. ber Stunde II, 241.

<sup>4)</sup> Davorio prospetto 29. Rovelli II, CLXXI.

<sup>7)</sup> Verci Trivig. II, urf. 157. Excerpta Magliaba 43, p. 41.

benaft balt, bekommt taglich sechs kaiferliche Solibi, wier bingegen, sobald er nur zwei Pferbe balt 1). Doch foll man fich bemuben Tuchtige für geringern Golb aufzufin-Fehlt es an folchen, fo mablt bie Stadtobrigfeit und ber Abgeordnete bes Papftes brauchbare Manner unter benen aus, die nicht ohnebin ichon bienstoflichtig find. Thomas von Savonen stellte im Jahre 1225 ben Genuefern 200 Milites auf zwei Monate, und erhielt fur jeben Miles und beffen grei Anappen und Schildtrager monatlich 26 Pfund, für fich 100 Mark und für jeben ber brei Saupt= leute funfzig Mart 2). Konig Manfred gab ben aus Piacenza Bertriebenen monatlich für ben Reiter brei Pfunde und für ben Aufganger ein Pfund Imperialen .). Er erlaubte ben Einwohnern mehrer von ihm abhangigen Orte Golbner au stellen, wenn sie ben Rriegsbienst nicht felbst übernehmen wollten 4). Sanutus berechnete im Anfange bes vierzebns ten Sahrbunberte bie Roften ber Befolbung, Ausruftung, Ernahrung eines Beeres von 15,000: Fuggangern und 300 Reitern jahrlich) auf 600,000 Golbflorenen; ben Aloren an amei venetianischen schweren Schillingen .). Ferner schlägt er die Koften bes Ubersetens nach Palaftina, Schiffe, Gifen. Belte, Erfan ber Pferbe u. f. f. noch auf 100,000 Klovenen an.

Alle Soloner (und bies ift eine Hauptsache) wurden nur auf die Zeit bes wirklichen Krieges angenommen, nach bessen Beendigung aber sogleich entlessen.

Rur im oftromischen Neiche scheint man, so wie durch alle Jahrhunderte fremde Soldner ), so auch im Frieden mehr stehende Mannschaft unterhalten zu haben, als im Abendlande. Und dennoch konnten die Byzantiner weder

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 490. — 2) Barthol, annal.

<sup>3)</sup> Johann. de Mussis. Placent. chron. mscr.

<sup>4)</sup> Benigni I, Urt. 32.

<sup>5)</sup> Florenum soldis duobus Venetorum grossorum. Sanutus 36.

<sup>6)</sup> Cinnamus 3. 4.

ben Mirten, noch ben Abendlandem widerstehn, wozu freislich noch viel andere, besonders moralische Grunde mitzwirkten.

#### 3) Bon ber Berpflegung bes Beeres.

Es fehlt uns faft an allen Nachrichten über bie Art. wie man Kriegsheere verpflegte: allein eben biefer Mungel an Berichten, verbunden mit ber Runde von fo vielen Unfällen, welche, - 2. B. mahrend ber Rreuzzüge -, burch humger und Durft entstanden, beweifen: bag es an allgemeinen und genügenden Anstalten fehlte, und ber Einzelne, welcher fich in ber Regel felbst beköftigen, fleiben und waffnen follte, oft ju forglos, oft aber auch gang außer Stanbe mar für sich allein bas Rothige berbeizuschaffen. In ber Reget nahm man was man vorfand, und Berfprechungen, alles zu bezahlen, murben, ba bie Ginzelnen burftig und habsuchtig waren allgemeine Rriegskaffen aber fast ganglich fehlten, gewiß eben so wenig gehalten, als in unsern Tagen. Ginzelne Entschädigungen übermäßig Mitgenommener und willfürs lich Behandelter fanden jedoch bisweilen aus Mitleiden ftatt 1).

Der schon genannte Sanutus giedt zwar 2) auch eine lehrreiche Berechnung über die Art und die Kosten der Berspslegung eines Heers: sie bleibt indes bei der Ungewisheit der Maaße und Gewichte in mehren Theilen ebenfalls dunskel. Täglich bringt er ein und einhalb Pfund Brot, eine Portion Wein und wochentlich dreimal Fleisch zum Ansatz. Außerdem Kase, Bohnen, andere Hulsenfrüchte zu abswechselnder Beköstigung u. s. w.

#### 4) Bon Rriegsabgaben

ist schon einiges bei ber Lehre von den Steuern mitgetheilt worden; wir fügen hinzu: daß anfangs jene mehr in einem Loskauf von der Pflicht personlichen Mitziehens bestan-

<sup>1)</sup> Gefch. ber Dobenft. Band II, S. 18.

<sup>2)</sup> Sanutus 60.

ben 1); fpater bagegen unter bem Ramen von Beben? erbetenen Steuern, ein vegelmäßiger Beitrag ju öffentlichen Ausgaben wurden. Die Grundfate, welche man bei ibrer Bebung, Bertheilung und Berwenbung befolgte, waren febr verschieden, und rubten oft auf gang einzelnen Bertra-So lange ber Abel noch personlich mitzog und bie Weifflichkeit fore Areiheit geltend machen konnte, traf bie Bebe nur bie übrigen Einwohner: sobald bies aber nicht ber Kall mar, ober die Beben bloß als Beihulfe zu allgemeinen Ausgaben betrachtet wurden, blieb keine hinreichende Urfache, sich von ihrer Bahlung auszuschließen. Daß Konig Wilhelm von Solland bie Einwohner ber Burg Friedberg nicht bloß vom Rriegsbienfte, sonbern auch von allen Rriegsabgaben freisbrach, kann nur als migbrauchliche Ansnahme betrachtet werben, die bem Ohnmachtigen abgeprefit murbe.2 }.

Obgleich das Gelb damals im ganzen eine geringere Wichtigkeit beim Kriegführen hatte, als ist, so sinden sich boch schon druckende Kriegsschulben (z. B. in italienischen Städten, Kaiser Friedrichs II u. a. m.), mit deren Abzahlung es nicht sehr punktlich herging. Deshalb faste die Hauptversammlung der Eistertienser den vorsichtigen Beschus: daß keiner ihrer Ubte einem Kriegsührenden, während des Krieges, irgend etwas geben oder leiben durfe 3).

### 5) Bon ber Bewaffnung.

Es durfte gerathener senn die Nachrichten, welche sich über die Bewaffnung sinden, nach der Zeitfolge, als nach ben Gegenständen zu ordnen,

<sup>1)</sup> So taufte sich 1220 ber Abt von S. Gallen mit Getbe vom Romerzuge los. Arr I, 336. Desgl, mehre Siabte. Dull im ann Finanggesch. 181. — Wir finden, bag nach einigen Berträgen ber einem anbern zu hulfe ziehende Furft bie Kosten bes Buges versgutigt erhielt. Würdtw. subs. VI, 432.

<sup>2)</sup> Strubens Rebenftunden II, 298, 386. Moormann II, 102. — 3) Holsten. codex II, 396.

Die meisten Pilger des ersten Kreuzzuges waren umsgeharnischte und nur mit hölzernen Bogen bewassnete Fußzgänger'). Es galt schon als Auszeichnung, ein gutes Schwert, oder eine künstlichere Armbrust zu besitzen, welche kurze, dicke, schwere Bolzen schoß 2). Beim Spannen derselben setze man den Fuß auf die Sehne und zog mit beiden Danden an sich.

Die Ritter trugen von Gifen geflochtene Schuppenpanger, große mit Gilber und Golb geschmudte, ober bunt bemalte Schilbe von Stahl ober festem mit Eisen beschla: genem Solze 3). Sie waren mannigfach gestaltet, gewohnlich am Rande etwas zurudgebogen und in ber Mitte mit ei= nem bervorragenden Rabel verfeben. Den Kopf bedectte ein einfacher ober mit Binken und Bierrathen verfebener Belm, bie Langen von Efchenholz hatten febr scharfe eiserne Spiken. Der Angriff solcher Ritter war in freiem Felde unwiderstehlich, jeber Pfeil prallte von solchen Ruftungen ab. halb richtete man die Geschosse meift auf die Pferde: benn wenn biese fturzten, nahm ber Reiter oft Schaben, ober er war boch als Rufganger unbehulflich und ungefahrlich. Lant einer Nachricht ') hatten die Turten bamals nur Bogen und Pfeile, und lernten erft von den Kreuffahrern Ruftungen, Lanzen, Schwerte und Schilbe kennen; womit aber einezweite im Widerspruche steht: bag in Korbugas Seere bie fogenannten Agulanen, und felbst ibre Pferbe, gang in Gifen geharnischt waren und bloß mit bem Schwerte fochten 5).

Im Sahre 1115 trug eine Schaar im Heere Heinzrichs V vor Koln undurchdringliche Harnische von Horn 6).

- 1) Guib. hist. Hieros. 471, 537. Wilh. Tyr. 716.
- 2) Anna Comn. 113, 137, 230, 310, 315. Alb. Acq. IV, 6. Schlieffen 97.
  - 8) Schahabedd. 586. Mon. boica III, 582.
  - 4) Vitriac. hist. Hier. 1116.
  - 5) Gesta Franc. 15. Gefch. b. Sobenft. Band I, S: 156.
- 6) Loricis corneis ferro impenetrabilibus. S. Pantal. chr. Würdtw. Colon, chr. S. Pantal. 915. Die leichte Meiterst ber

Genua hatte im Jahre 1120 ein Heer von 22,000 Mann, barunter 5000 mit eisernen Harnischen und Helmen 1).

Das Fußvolk war bamals in der Regel nur mit Bosgen und Schleudern bewassnet \*). Dasselbe gilt für das Fußwolk Kaiser Friedrichs I \*). Bei seinem Kreuzzuge geschieht auch der mit Eisen gepanzerten Pserde Erwähnung \*). Richard Löwenherz trug vor Akton ein Panzerhemd, und schos vortrefsich mit der Armbrust \*). Türken und Christen hatten daselbst zweischneidige Schwerter und mit Spiken versehene Streitkolben. Jene waren selten geharnischt; sie trugen eine leichte vorn gestählte Lanze und an der Seite einen kurzen Sabel, wurden aber auf ihren schnellen gewandten Pserden, den schwer gerüsteten christlichen Rittern oft sehr gefährlich.

Um dieselbe Zeit war die Leibwache König Philipp Augusts mit Streitkeulen von Erz bewassnet. König Heinzrichs II von England Kriegsgesetze lauten dahin: jeder Inhaber eines einsachen Ritterlehns soll haben: Harnisch, Helm, Schild und Lanze. Eben so jeder freie Mann der sechzehn Mark Einnahme bezieht. Wer hingegen nur dis zehn Mark einnimmt, hat bloß einen Halsberg, Sturmhaube und Lanze. Der Bürger wassnet sich mit Brustwams, Sturmhaube und

Ungern war mit Bogen und Schilbern; die schwere, beren Pferbe felbst an Ropf und Bruft harnische trugen, mit langen Schwertern und Langen bewassnet. Die ftarksten Reiter und Pferbe stellte man in die erste Reihe und kettete, zu besto unwiderstehlicherem Angriffe, die Ropfe der Pferbe aneinander. Engel I, 256.

- 1) Caffari 254.
- 2) So 1132 bie Normannen in Sicilien (Guil. App. III, 266). Desgl. bie Danen. (Saxo Gramm. XIV, 402.)
- 8) Radev. I, 26. Aus ben Schleubern warf man bleierne Bols gen. Gunther II, 520. Guil. App. 11, 260. Otton. Fris. vita 11, 26.
  - 4) Frider. exped. Asiat. 509.
  - 5) Vinisauf VI, 21; III, 8, 9, 12.
  - 6) Rigord. 86. Bened. Petrob. I, 565.

Lanze 1). Niemand barf biese Waffen verkaufen, verpfanben ober verschenken; sie gehn auf ben Erben, ober wenn bieser zum Kriege unsähig ist, auf bessen einstweis ligen Stellvertreter über. Wer mehr als die vorgeschriebenen Wassen hat, soll sie vertheilen ober verkausen; Außsuhr von Wassen ist verboten; kein Jude barf Wassen besigen.

In der Schlacht bei Bouvines 1214 finden wir einersfeits ganz ungeharnischtes Fußvolk mit Keulen, Spießen Schwertern und Bogen bewaffnet 2); andererseits Ritter mit so starken Panzerhemben, Bruft und Bein Sarnischen versehn, daß kein Schwertstreich hindurchging. Mehre Deutsche stachen mit langen, dunnen, dreischneidigen Degen ihre Gegner geschickt von den Pferden herab.

Die Saracenen in dem Heere Friedrichs II waren fast lauter Bogenschützen 3). In der Schlacht Karls I gegen Mansred sochten die Deutschen mit längern Schwertern und Keulen; doch gelang es den Franzosen sie zu unterlausen und mit ihren kürzern Wassen die Fugen der Rüstungen zu treffen 4). Eiserne Keulen sührten manche ums Jahr 1260 in Austien 5). Ferrara befahl 1279: jeder Kriegspslichtige solle haben ein Panzerhemd, einen eisernen Halbkragen, Helm, Schild, Lanze, Schwert und Dolch 6).

In seinen Vorschlägen über Bewassnung eines Heers erwähnt Sanutus außerbem noch eiserner Handschuhe 7); bes Schildes aber nur für den Fall daß man ohne Harnisch socht. Das Schild hing in der Schildsessel, so wie die Wassen überhaupt, bei den Reichern gar sehr geschmückt war 8). In mehren Orten, so in Ravenna, ging die Pfandung nie auf die Wassen 9); anderwärts, 3. B. in Verona

- 1) Sparke script. 84.
- 2) Briton. Phil. 151, 230. Rigord. 58, 59.
- 8) Roland. Patav. V, S. Cereta zu 1237.
- 4) Descript, victor, Caroli 845. 5) Malespini 173.
- 6) Murat. antiq. Ital. II, 487. 7) Sanut. 59.
- 8) Ribelungen 1754 56. 9) Fantuzzi IV, 69.

und Mailand, burfte man mehre Arten berfelben während bes Friedens nicht tragen, und unvorsichtiger Gebrauch ber erlaubten wurde gestraft 1).

Fürsten und Stadte hielten gleichmäßig wohlversehene Beughäuser; ja felbst Grafen und Ritter besaßen oft ansehnstiche Waffenvorrathe 2).

Die Oströmer hatten in Hinsicht ber Bewassnung vor ben abendländischen Bolkern nichts voraus. Ums Jahr 1150 trugen sie runde Schilbe und gebrauchten in den Schlachten sast nur Bogen und Pseile 3). Kaiser Emanuel gab ihnen längere Schilbe, lange Wurfspieße und übte vor allem die Reiterei, damit sie allmählich der bessern abendländischen gleich komme. Die Waräger, welche im Jahre 1182 im griechischen Heere bei Dyrrachium sochten 4), hatten zweischneidige Schwerter, aber weber Schild noch Brussen harnisch, und wurden daher von den beschildeten, mit längeren Schwertern versehenen Normannen leicht verwundet.

#### 6) Bon bem Kriegszeuge.

Bei weitem ben größten Werth legte man damals auf personische Tapferkeit, verschmähte aber boch die Mittel nicht ganz, welche die Kunst in Hinsicht auf Bewassnung, Anzgriff und Vertheibigung barbot. Manches dieser Art mochte seit ber altrömischen Zeit sich erhalten haben: daß aber im zwölsten und dreizehnten Jahrhunderte das Wursgeschütz, die Belagerungsthürme, die Kunst des Minirens u. s. w. vervollkommnet wurden, ist durch ausdrückliche Zeugnisse erwiefen. Auch lautet ein Beschluß der zweiten lateranischen Kirchenversammlung von 1139 3): "wir verbieten bei Strase des Bannes, daß jene todbringende und gottverhaßte Kunst

<sup>1)</sup> Campagnola cap. 138. Davorio 60.

<sup>2) 1180</sup> hinterließ ber Graf von Falfenstein 60 hastilia, 4 galeae, 6 tubae, 15 loricae, 8 ocreae ferreae, 12 ferreae caligae etc. Monum. boica VII, 502.

— 8) Cinnamus 56.

<sup>4)</sup> Gaufr. Malat. III, 27. Hist. Sicula 771.

<sup>5)</sup> Concil. XII, 1506, No. 29. Murat. antiq. Ital. II, 521.

ves Baues von Wurf= und Pfeil=Geschossen fernerhin gesen katholische Christen geübt werde." — Hiemit ist weder ein allgemeines Verbot alles Krieges, noch aller Wassen ausgesprochen; sondern nur derer, welche größere Wassen, oder eine größere Jahl von Geschossen in die Ferne trieden. Man nahm indeß auf diesen Kirchenschluß keine Rücksicht; vielmehr wurde die Kunst des Maschinenbaus vorzugsweise in Italien ausgedildet. Danemark lernte diese Dinge erst im Jahre 1134 durch Deutsche kennen 1), und selbst Frankreich stand hierin dis auf die Zeit König Philipp Augusts sehr zurück. Doch dienten die Kreuzzüge, wo so viele Völker nebeneinander kriegten, zu schnellerer Verbreitung der Kenntznisse und Handsgriffe; auch wurden die Abendlander keineswegs von den Muhamedanern übertrossen 2).

Das Burfgeschütz war von verschiebener Bauart, Zusammensetzung und Kraft. Man schoß damit nicht bloß regelmäßige, dazu bereitete Kugeln, sondern Dinge der mannigsachsten Art: Steine, Pseile, Lanzen, mit Nägeln beschlagene Balken, mit Brennstoffen angefüllte Fässer; ja zum Spott warf man Leichname, todte Esel u. dergl. die über die Mauern belagerter Städte 3). Dies beweiset, wie groß die Kraft jenes Burfzeugs gewesen sey; auch sinden wir erwähnt, daß vier Manner dazu gehörten einen Bursstein zu heben 4), daß ganze Rühlsteine sortgeschleudert wurden, und andere Maschinen viele kleinere Steine oder Pseile auf einmal in eine große Weite trieben; ja bei der Belagerung Emesas im Jahre 1248, ließ der Sultan Enub Steine von 140 Pfund damascener Gewicht in die Stadt werfen 5).

Gegen die Kraft solchen Geschützes suchten sich Belaz gerer wie Belagerte auf mannigsache Weise zu schützen. Flechtwerk von Weiben, Schanzkörbe 6), in spigem Winkel verbundene Sturmbacher, an den Mauern ausgehangene weiche

<sup>1)</sup> Saxo Gramm. XIII, 381. Briton. Phil. 116.

<sup>2)</sup> Schahabedd. 634. - 8) Ghirard. I, 176. Griffo zu 1249.

<sup>4)</sup> Brit. l. c. Hugo Falc. 296. Math. Par. addit. 108.

<sup>6)</sup> Abulf. — 6) Vinisauf III, 8. Murat, ant. Ital. II, 478.

Gegenstände, z. B. Sade voll heu u. bergl. wurden mit mehr oder weniger Erfolg angewandt.

Rachft bem Burfgeschütze verbienen bie Belagerungsthurme einer ausgezeichneten Erwähnung. Die Hauptabficht mar, fie von folder Sobe zu erbauen und ben Mauern zu nahern, baß man burch Kallbruden bie lesten betreten und wie auf gleichem Boben ben Kampf beginnen Die Belggerten bingegen verbinderten auf alle fónne 1). Beise bas Chenen bes Bobens außerhalb ber Mauer, ober ftedten ben genaberten Thurm in Brand; wobei fie fich nicht bloß kunftlich bereiteter Brennftoffa bedienten, sondern alles mas nur brennen wollte, bismeilen felbst Schweinefleisch, in großer Menge binabwarfen 2). Saute, naffe Uberguge, Sand, Effig und andere Mittel wurden bann angewandt, um bas Feuer abzuhalten ober zu lofchen 3). Einige Dale gludte es auch ben Belagerten, einen großen Balfen fo geschickt gegen bie Rallbrucke zu ftemmen, bag man fie auf keine Beise herablassen konnte .). Die Thurme wurden auf Rabern fortgerollt, ober wie Schlitten fortgeschoben. Einen ber größten ließ Friedrich I bei ber Belagerung von Cremona errichten '). Er war feche Stodwerke boch, unten fo weit und breit, bag taufend Menfchen Plat hatten, nach oben hingegen schmaler und enger. Ein Berfuch, bie Art und Weise bes Baues ber Belagerungsthurme und bes Geschüßes naber zu entwickeln, wurde bier nicht an feiner Stelle senn 6).

- 1) 1190 bei ber Belagerung von Akton, schütteten bie Christen einen Damm und naherten sich ber Stadt, indem sie bie Erbe immer weiter vorwarfen. Ibn Alatsyr 517.
  - 2) Roland. Patav. VIII, 13.
  - 8) Wilh. Tyr. 755. Otto Morena 1051. Math. Par. 208.
  - 4) Anna Comn. IV, 89.
- 5) Vincent. Prag. 65. Mancherlei ist bei Erzählung von Belagerungen in ber Geschichte ber hohenstaufen vorgekommen, was ich nicht wieberholen mag.
  - 6) Eine Sauptstelle findet sich in Sanut. secret. 80.

#### Miniren. Griechisches Feuer Befeftigung. 497

Des Minirens, Untergrabens war man nicht ganz unkundig und trieb es hauptfächlich auf zweierlei Weise. Entweder nahm man Steine aus dem Grunde der Mauren, stopfte an ihre Stelle leichte, brennbare Dinge und zündete diese hierauf an, daß sie zu geringer Asthe verschwelten und der ganze obere Bau einstürzte. Oder man grub, oft mit Hulse von Bergleuten, Gange welche unter die Mauern hinweg in die Stadt führten. Hiegegen suchte man sich durch Quergraben, Feuer, oder wenn diese Mittel zu spat kamen, durch herzhaften Kampf zu sichern.

Das griechische Feuer kammen in dieser Zeit Gries'chen und Saracenen und machten davon beim Lands und See-Ariege wirksamen Gebrauch?). Es roch sehr übek, verzehrte selbst Steine und Eisen und war nicht mit Wasser, wohl aber mit Sand und Essig zu löschen. Im Sahre 1248 warsen es die Agypter in Massen wie eine Lonne groß, weit durch die Lüste 3). Das Geräusch glich dem Donner, und jene Massen, welche einen langen Schweif hatten wie ein sliegender Drache, verbreiteten ungemein große Helligkeit.

#### 7) Feftungen, Befestigungefunft.

Die Kunst bes Angriffs und der Befestigung stand, wie immer, so auch im Mittelalter, ungefahr auf derselben Hohe. Graben, Mauern und Thurme waren die drei Hauptbestandtheile aller Besestigung der Stadte und Burgen. Außersdem erbauten aber, besonders in Italien, einzelne Familien seste Thurme mitten in der Stadt 4), welche ihnen bei den so hausigen innern Fehden zu Festungen dienten, bisweilent aber auf Besehl der Obrigkeit niedergerissen, oder doch erniederigt wurden. Nicht jedem war erlaubt sesse Goldsser ans

<sup>1)</sup> Anna Comn. 305. W. Tyr. 671. Arnold Lub. III, 36; V. 4. Jameilla 506.

<sup>2)</sup> Vinisauf III, 9. Histor. Hieros. 1167. Admont. chr. 3u 1221. Cinnam. 129. — 3) Joinville 39.

<sup>4)</sup> Malespini 80.

V. Banb.

daß die Kölner nach einem Freibriefe König Richards in mehren Zollstätten von aller Abgabe frei blieben, sobald fie

beschwuren, bag bie Baaren ihnen gehorten 1).

Sehr verschieden lauteten die Zollsate, und nicht minster wichen die Hebungsarten sehr von einander ab. So nahm man z. B. nach der Last Zoll, ohne Rücksicht auf die Waaren; oder mit Rücksicht auf die letten, in Gelde oder in Waaren selbst 2). Man verpachtete die Zolle, oder ließ sie auf Rechnung verwalten. Wir geben beispielsweise solz gende Auszuge aus Zollrollen.

Bu Freiburg im Breisgan gab ums Jahr 1120:

ein Pferd vier Denar, ein Ochs einen Denar, ein Maulthier sechzehn Denar, ein Esel acht Denar, vier Schafe einen Denar, ein Wagen Heu einen Denar 3).

Hierauf folgen Abgaben von Blei, Gifen, Bl, Salz,

Binn, Pfeffer, Kummel u. f. w.

Bu Stain in Bfterreich 4) wurde, wahrscheinlich am Un=

fange bes vierzehnten Jahrhunderts, gezahlt:

ein Pfennig vom Stein Bolle, ober Kubhaare, von einer Ruhhaut, einem Zentner Unschlitt, einem Ruhlsteine, und von einem Stude Bieh;

zwei Pfennige gab bas Pfund Safran;

breißig Pfennige ein Saum Pfeffer, ober Lakrigen und ein Fuber Wein;

fechig Pfennige ein Saum Ingwer, Nagelein ober Zimmt;

achtzig Pfennige ein Saum Tuch;

sechs Pfennige bas Hundert Karpfen, Leinwand ober Buchen;

fünf Pfennige bas Hunbert Hasenbalge.

- 1) Securis 287. Lunig Reichbarchiv, cont. IV, Abschn. 9, Urt. 3.
- 2) Eang Jahrb. 355. Chart. Derton. 94.
- 8) Schöpfl, hist. Zer. Bad. V, 52.
- 4) Bruns Beiträge 336. Ein Bolltarif von Brubach im Diplom. misc., Urf. 8.

Mun fandte ber Landeraf auch nach allen eblen und schönen Frauen und behielt fie, bem Kaifer zu Liebe, brei Tage bei fich, welche mit Tang, Langenstechen und andern Festlichkeiten froblich bingebracht wurden. — Ahnlich und unabnlich ift folgende Erzählung. Dlivier Garifendi erschlug ben Sohn bes Tomaso Bulgari, wurde beshalb aus Bologna verbannt, und erwarb im Dienste Konig Philipp Augusts große Summen, welche er feiner Frau fchickte um bafür einen festen Thurm zu erbauen. Diesen verlanate Garifenbi. als er nach aufgehobener Berbannung zuruckfehrte, heftig au febn: aber bie Rrau führte eine große Bahl armer Leute por, welche fie mit jenem Gelbe unterftust batte, und fprach: fiebe bier ben Thurm! Diese werben bir, wenn bu ein tap: ferer Mann bist, beistehn um Rache zu nehmen an beinen Reinden. Siedurch und durch ben Gifer des Saufens fortgeriffen, eilte Garifenbi jur Wohnung ber Bulgari, tobtete schon unterweas einen Bruber bes Tomaso, erfturmte bas Baus und brannte es nieber, ohne bag einer magte fich biefen Freveln zu widerfegen 1).

#### 8) Fahnen, Felbzeichen, Rriegemufit.

Bu keiner Zeit konnte man der Vereinigungszeichen für einzelne Abtheilungen der Heere entbehren, und so sinden wir auch Kahnen und Feldzeichen im zwölften und deizehnsten Jahrhundert, mit mancherlei Abzeichen und Abbildungen versehn<sup>2</sup>); größer, eigenthümlicher, bedeutsamer war aber das Karrocio, der Fahnenwagen, welchen der Erzbischof Aribert von Mailand ums Jahr 1138 ersunden haben soll<sup>3</sup>). Diese, hauptsächlich in den italienischen Städten gebräuchlischen Fahnenwagen waren untereinander im wesentlichen ähnlich, und nur in Nebendingen verschieden. Sie ruhten

<sup>1)</sup> Ghirard. I, 111. Sigon. hist. Bol. 82.

<sup>2)</sup> S. 28. 1188 in England: in similitudinem draconis. Ethelred de bello Stand. 346.

<sup>8)</sup> Rovelli II, 102 und vor allen die Dissert, in den Antich. Longob. Milan. No. 18.

auf vier Rabern und wurden von vier weißen ober rothen Ochsen gezogen, welche man gleich bem Bagen mit weißem ober rothem Tuche behing 1). In ber Mitte biefes. noch auf anbere Beife reich geschmudten Bagens fant ein nach allen Seiten mit Striden wohlbefestigter, leicht aufzurich= tenber und nieberzulegenber Maftbaum, an beffen Spite ein Rreuz, ein Beiligenbilb, ober bie Stadtfahne befestigt Außer bem prachtvoll gefleibeten Stierführer geborte zum Rarrocio eine auserwählte Schaar tapferer Bertbeibiger, eine bestimmte Bahl von Trompetern und Dufikanten. einige Felbscherer, endlich ein Priefter zur Abhaltung bes Sottesbienftes 2). Theils umgaben biefe Personen ben Begen, theils hatten fie auf bemfelben hinreichend Plas. bes Karrocio ward vor feinem Gebrauche feierlich eingefeas net, und biente nicht bloß als Hauptfahne bes Beeres, welche bis jum Tobe zu vertheibigen Pflicht fen; fonbern mar auch in gemiffem Sinne bas Sauptquartier, von wo aus alle Befehle ergingen, und alle Kriegszeichen gegeben wurden. Mugerbem nahm man oft eine Kriegsglode (martinella) mit ins Keld, welche entweder am Karrocio angebracht, ober auf einem eigenen Bagen nebenher gefahren und ebenfalls ju mancherlei Beichen gebraucht wurbe.

Im Heere Kaiser Friedrichs II befanden sich Elephansten mit Thurm und Fahne nach Art des Karrocio geschmuckt 3). Kaiser Otto IV hatte in der Schlacht bei Bouvines einen Fahnenwagen, über dessen Mastdaume ein, auf bezwungenem Drachen sitzender, goldener Adler befesstigt war 4). König Richards Fahnenwagen glich dem mailandischen 4). Die gewöhnliche Reichsfahne war ein einfacher Adler.

<sup>1)</sup> Abbilbungen bes Karrocio. Vedriani II, 136. Platina hist. Mant. 660. Maffei annal. 565.

<sup>2)</sup> Giulini zu 1228, p. 424. Affò Parma III, 93. Davorio 21. Roland. Patav. IX, 2. Ghirard. I, 90, 93.

<sup>8)</sup> Salimbeni 245. — 4) Rigord. 58 — 59.

<sup>5)</sup> Vinisauf III, 10. Gatter. comm. Götting. 1790, p. 228.

齟

Ė

İĖ

4

įαi

r! E!

5

14

14

14

#

16

.

ø

#

Ė

ŀ

1

r

•

ſ

Beim Ansange ber Schlacht erhob man oft kin gewaltiges Geschrei, nicht selten aber auch einen feierlichen mit Instrumenten begleiteten Kriegsgefang 1). Bei allen Heerren, auch bei benen ber Kreuzsahrer und unter ben Turken, sinden wir kriegerische Musik, Trompeten, Pauken, Horner, Pfeisen u. bergl. 2).

## 9) Von Kriegsgeseten, Strafen und Beloh: nungen.

In heeren von fo bunter Bufammenfetung, wie bie bes zwolften und breizehnten Jahrhunderts, wo so viele Theilnehmer sich auf gewisse Weise fur felbständig und un= abhangig hielten, wo so viele es als Kennzeichen und Recht bes freien Mannes betrachteten, fich felbft Recht zu nehmen, konnte es an Streit mancherlei Urt und in ben niebern Rreisen an Freveln nicht fehlen. Tuchtige Beerführer ga= ben deshalb angemeffene Kriegsgesete, und ba wir bie beim Kreuzzuge Richards und Philipp Augusts ergangenen bereits an anderer Stelle mitgetheilt haben 3), so folgt hier bas Wefentlichste aus benen, welche Raifer Friedrich I im Jahre 1155 erließ 4). Niemand barf Streit erheben und am wenigsten feine Streitgenoffen zur Theilnahme auffor= Riemand foll Streit mit Schwert, Lange ober Pfeilen schlichten wollen, sondern gepanzert und nur mit einem Stocke bewaffnet hinzufreten. Sat ein Ritter (miles) burch Aufruf allgemeinern 3wift veranlaßt, fo verliert er feine Waffen und wird vom heere weggejagt; that es ein eige= ner Mann, fo muß ihn fein Berr lofen, ober jener wird geschlagen, kahl geschoren und auf ber Backe gebrandmarkt. Wer einen andern verwundet, verliert die Sand; wer ihn

<sup>1)</sup> Murat, antiq. Ital. II, 531 - 34. Saxo Gramm. XIV, 591. Gunther VII, 516.

<sup>2)</sup> Frid. exped. Asiat. 516, 517. Vinisauf III, 18. Gunther VII, 516, — 8) Gesch. der Hohenst. Band II, S. 457.

<sup>4)</sup> Radev. I, 26. Gunther VII, 250.

ferte, gab bas Doppelte, und fo fleigerte man oft bie Strafe bis zum Wegiagen ber Binspflichtigen. Die Stabte binge: gen verschafften fich bisweilen bas Borrecht, - fo Rurnberg ') vom Könige Richard -, fein Burger folle wegen Gelbforberungen verhaftet merben. Bei Ungludefallen, Difwache, Brandschaben u. bergl. trat in ber Regel ein bisliger Er= laß ber Abgaben ein 2). Neuen Anbauern auf bem Lande, neuen Burgern in ben Stabten, bewilligte man oft gewiffe Freijahre 3). Sehr eigenthumlich erscheint es, bag man zur Beit Alexanders III an mehren Orten eine Steuer einführte zur Aufrechthaltung bes Ariebens und zur Entschäbigung Beeinträchtigter 4). Landbauer gablten im Berhaltniß ihres Wiehstandes, und Gewerbtreibende wurden von ihren Geift: Es war bamit eine Berficherungsanstalt lichen abgeschätt. auch für bewegliche Guter verbunden.

#### 10) Bon Schafen, Anleihen, Schulben u. bergl.

So wenig man über ben Betrag ber gesammten Staatseinnahmen etwas mit Bestimmtheit sagen kann, weil nicht
allein der Geldwerth und die Preise der Dinge schwer auszumitteln sind, sondern auch sehr viele Leistungen anderer Art statt sanden: so wenig kennen wir genau den Betrag
und die Art der dssentlichen Ausgaben. Doch versteht sich
von selbst, daß der Hosstaat, die Beamten u. dergl. Geld
kosteten, und sich auch damals der Krieg nicht ganz darohne
schren ließ. Bisweilen hinterließen die Regenten einen Schatz.
So betrug z. B. der von Philipp August ), (welcher indeß
weniger aus Landesobgaben, als aus Domanialeinnahmen und
Erpressungen von den Juden, entstanden war) nach Abzug

<sup>1)</sup> Histor. Norimb. dipl. II, Urf. 22.

<sup>2) 1238</sup> erhalt Rordlingen wegen Branbschaben vom Kaifer einen zweijahrigen Erlaß ber Abgaben. Lünig Reichsarch., cont. IV, Abs. 33, Urf. 1.

<sup>8)</sup> Gudenus V, 29. Lunig Reichearch., cont. IV, 26f. 2, Urt. 1.

<sup>4)</sup> Concil. coll. XII, 901; XIII, 239.

<sup>5)</sup> Rigord. 43. Testam. Phil. Aug. in Duchesne V, 261.

bessen was sein Sohn und die Arenzsahrer erhielten, noch 95,000 Pfund (livres) Silber und 156,500 Mark. Orei Sahre nachher hinterließ Ludwig VIII schon wieder 101,000 Psund 1). Ludwig IX machte für 31,290 Pfund. Bermächtnisse, und im Fall der Vorrath nicht zureiche, sollaten königliche Forsten veräußert werden 2).

Anderer Orten sinden wir öffentliche Schulden und wenn Zahlungsmittel sehlten, soger einen Indult für dieselsben. In solchen Källen nahm man seine Zuslucht mehre mals zu Anleihen, und wo ein Fürst oder Prälat keinen Glauben sand, suchte er die Bürgschaft seiner Lehns und Dienst-Männer zu erhalten ). Im ganzen blied indeß das Schuldenmachen weniger übertrieden und die Lehre von den Anleihen weit weniger ausgedildet und folgenreich, als in spätern Zeiten. Wenn der Doge Michieli auf einem Seezunge um 1126, Friedrich II bei der Belagerung von Faenza, und Ludwig IX während seiner Gesangenschaft sedern Geld ausgaben, so war dies eine Art von Anweisung auf künfztige baare Zahlung ).

4) Rachrichten über die Steuern in verschiede=
nen Landern.

Die vorstehenden Abschnitte, wo wir die Steuern nach ihren verschiedenen Arten aufführten, durften noch verständ= licher werden durch folgende Bruchstücke über das Steuer= wesen verschiedener Länder.

1. In Ungern erhob man ums Jahr 1100: erffens, eine unmittelbare Steuer von ben freien und königlichen Bauern und fremden Ansiedlern 3). 3weitens, ein Markt-

Ħ

ø

ø

81

ı.f

4

<sup>1)</sup> Testam. Ludov. VIII, ibid. 425.

<sup>2)</sup> Testam, Ludov. IX, ibid. 488.

<sup>8)</sup> Beife Gefch. von Cachfen I, 258.

<sup>4)</sup> Le Bret I, 307. Lubwigs lebern Gelb: cum infixo clavo argenteo aut aureo. Iperius 727.

<sup>5)</sup> Engel Gefd. von Ungern I, 206. Freie Leute gaben acht Denar, frembe Anfiebler fieben , gur toniglichen hofhaltung bienenbe

Abelle gehörig in einander griffen. Und wenn auch, wie bei der Schlacht von Benevent, ein solcher Plan entworfen ward: so kam er nicht zur Aussubrung, weil die einzelnen Abtheilungen des heeres selten allen eigenen Willen aufgaben, und die Mittel, von einem Punkte aus das Ganze zu leiten und bestimmte Besehle an jeden Ort gelangen zu lafen, minder bekannt und ausgebildet waren.

Allerdings theilte man jedes größere Geer in bestimmte Abtheilungen: fofern bies aber nach Boltoftammen unter eigenen Bergogen, ober nach ber Lebnbabbangigkeit unter bem Lehnsherrn, ober in ben Stabten nach Thoren und Stadtvierteln unter einzelnen Anführern geschah 1), waren biefe Abtheilungen weber gleich zahlreich, noch gleich gewaffnet und geubt, noch so leicht zu vereinigen ober zu trennen, wie in unfern Tagen. Bei biefen Umftanben tam es weniger barauf an und warb weniger verlangt, bag ber Oberfelbherr ein Rriegofunftler fen; boppelt wichtig war es . bingegen, bag er, als ein Mann von großer Rraft bes Ber ftandes und Charafters, die losen Theile ausammenhalten und Bucht, Ordnung und Gehorsam begründen konnte. Denn felbst ber Konig hatte in jener Zeit nicht fo viel Bewalt über seine bunten Seerschaaren, wie jest ein geringerer Unführer, und bie Perfonlichkeit mußte oft allein erzeugen, was ist auf anerkannten Grundfaben berubt und fich von felbst versteht. Die von ben Stadten aufgestellten Burgerheere erschienen allerdings gleichartiger: allein baburch. baß Die Anführer (es mochten Konfuln, Pobesta ober besonders ernannte Personen seyn) von ihren Untergebenen in Sinficht ber Bahl und Berantwortlichkeit abhingen und baufig wechfelten, entstanden übel, welche nicht mit altromischem Sinne beseitigt murben.

In den Lehnshecren hatte die Reiterei, in den Burgerheeren das Fusvolk das Übergewicht, dis heranziehen der reichern Stadtbewohner zum Reiterdienst und Anwerben

<sup>1)</sup> Davorio 20.

bes Außvolks, Die Dinge ins Gleichgewicht brachten. weilen focht bie Reiterei gang getrennt, insbesondere auf ben Rlugeln; bisweilen ftand fie zerftreut zwischen ben Ubtheilungen bes Fufvolks; bisweilen stellte man einzelne Ruß= ganger zwischen bie Reiter, um fie zu unterftuten, ober Schuben zogen voraus, um bie Gegner aus ber Ferne zu reizen und zu verwirren, ebe ber eigentliche Reiterangriff erfolgte. Die mit kurgern Baffen verfebene Reiterei magte nicht gern einen Angriff auf bas Bugvolf 1): benn bies wurde tief gestellt und führte sehr lange Spiege. Die Kunft, Reiterei mannigfach aufzustellen, zu wenden, zu vereinigen und aufzulofen 2), mochte um so weniger ausgebilbet senn, ba man im Abendlande fast nur biejenige achtete, wo Rei= ter und Pferd gleich schwer geruftet maren. Defto mehr Bortheil wußten die Turken von ihrer febr gahlreichen Reis terei zu ziehen. Über ihre Sechtweise wird berichtet 3): sie geben ben Feinden nicht in einer geschlossenen geraden Linie entgegen, fondern werfen beibe Flugel vor und ftellen bas Mitteltreffen gurud, bag brei verschiebene Abtheilungen gu entstehen scheinen. Raben nun bie Feinde einem ber beiden Rlugel. fo eilt biefem bas Mitteltreffen ju Gulfe; richten jene ihren Angriff wider bas lette, fo schließen bie Flügel Rann endlich ein Flügel bie fie von beiben Seiten ein. Gegner nicht abhalten, bis bas Mitteltreffen ankommt, fo begiebt er fich scheinbar auf die Flucht und lockt zum Nachfeten, wendet fich aber bann schnell wieder um, fobald ber zweite Flügel eingeschwenkt hat und die Feinde von ber Seite ober im Ruden angreift. Dies Berfahren war um fo zwedmäßiger, ba bie Turten fast gar nicht mit Lanzen ober in ber Rabe, fonbern nur mit Pfeilen und Bogen kampften, beren fie fich aber mit ber größten Gewalt und Geschicklichkeit, sowohl im Voreilen als im Klieben bebienten. Und in diefer leichten Beweglichkeit erscheint faft mehr

<sup>1)</sup> So in der Schlacht bei Bouvines 1214. Brito Phil. 238.

<sup>2)</sup> Schlieffen 104. ... - 8) Anna Comn. 241, 871.

Aunst, als in bem zwar gewaltigen aber unbehülflichen Unsgriffe abendlandischer Reiter 1).

Unter ben Europäern zeigte wiederum jedes Bolk seine Eigenthümlichkeiten, Borzüge und Mängel. Die Franzosen z. B. hatten, nach dem Urtheile eines Griechen 2), bessere Pserde und trasen geschickter mit der Lanze; wogegen die Deutschen bessere Fußgänger und im Schwertkampse erzsahrner waren. Ein anderer 3) lobt diese als überaus tüchtig in allen kriegerischen Dingen, tadelt aber, daß ihr Muth sie nicht selten dis zur Tollkühnheit versühre und alle Rücksichten und Regeln verachten lasse.

Es scheint, daß nicht selten formlicher Unterricht in kriegerischen Ubungen ertheilt ward: wenigstens giebt &. B. ber Graf von Reichenbach im Jahre 1250 einem Fechtmeister Grundstücke zu Lehen und fügt die Bedingung hinzu: er solle seine Kunst keinem Feinde des Grafen lehren \*).

Der Sichelwagen geschieht außerst selten Erwähnung. In der Mitte des zwölften Jahrhunderts ') stellten sie wailander in die erste Linie, dann Fusvolk und Bogenschüßen mit der Hauptsahne, hierauf andere Soldaten mit den übrigen Fahnen, zuletzt endlich die Hulfsmannschaft.

Wir finden Beispiele von Überfällen, geschickt gelegtem Hinterhalte, Verderben und Abschneiden der Quellen und Brumen, so wie andere ähnliche Kriegsmittel und Listen. Otto I ließ durch Leute seines Heers, die französisch versstanden, den Franzosen zurusen: "flieht, flieht," und diese folgten getäuscht der Aufforderung. Um dieselbe Zeit warf man Bienenkörbe unter die seindliche Reiterei und brachte sie badurch in Verwirrung.

Auf Befestigung bes Lagers ward in ber Regel viel Fleiß gewandt. Man wahlte am liebsten eine ebene Ge-

<sup>1)</sup> Anna 257. — 2) Cinnam. 38.

<sup>8)</sup> Gesta Ludov. VII, c. 21.

<sup>4)</sup> Wenct heffische Gesch. III, urt. 134.

<sup>5)</sup> Rad. Mediol. 1184. - 6) Wittich. II, 646-47.

gend, umzog bieselbe, nachbem sie vieredig ober rund absgestochen war, mit Wall und Graben, theilte den innern Raum in regelmäßige Abtheilungen, durch welche breite Straßen hindurchliesen, und stellte das Zelt des Feldherrn in die Mitte 1). Auch das Gepäcke ward beim Lagern und auf dem Marsche gewöhnlich in die Mitte genommen 2).

# 11) Kriegsfitte, Milbe, Graufamteit, Behand= lung ber Gefangenen.

Es galt als Regel, baß jebe Fehbe vorher angesagt werde, und einige Friedensschlusse bestimmten ausdrücklich, wie lange dies vor dem Ausbruche der Feindseligkeiten geschehen musse 3). In manchen italienischen Städten laustete man mit einer eigenen Kriegsglode Tag und Nacht, einen ganzen Monat lang, bevor der Krieg begann 4).

Der ritterliche Sinn ber Zeit führte nicht selten zu Hösslichkeiten und Ebelmuth während ber heftigsten Kehden: wir erinnern z. B. an Saladin und Richard Löwenherz, welche sich untereinander mit Früchten, Jagdhunden, Kost-barkeiten u. s. w. beschenkten '). Bisweilen sinden wir dagegen plumpe Grobheiten: so zeigten z. B. die Bewohner von Bardewik Heinrich dem Löwen den Hintern '), und
eden so versuhren die Weiber in Fristlar gegen den Landgrafen Konrad von Thüringen. Endlich ist leider kein Mangel an Grausamkeiten, wie die geschichtliche Erzählung

<sup>1)</sup> Radev. II, 2. Gunther Lig. VIII, 417. Arnold. Lub. III, 56. - 2) Schlieffen 104.

<sup>8)</sup> Gudeni cod. I, 670. Murat. antiq. Ital. II, 531 - 34.

<sup>4) 3.</sup> B. in Pistoja u. Florenz. Manetti 1006. Villani VI, 76.

<sup>5)</sup> Bromton 1202. Als König Richard vor Affon Abeln um Huhner und anberes Gestügel für seine burch bie Seefahrt abgemasgerten Falken bat, antwortete jener: wozu braucht ber König diesen Wormand mit ben Falken? er ist krank und wir werden ihm schicken, was er braucht. Schahabed. 646.

<sup>6)</sup> Gesch. bet hohenst. Band II, S. 272. Ursinus 1289.

so himreichend gezeigt hat, baß weitere Beispiele anzuführen überflüffig erscheint 1).

Gefangene wurden in ber Regel hart bebandelt und eingesperrt, ja in mehren Fallen bingerichtet 2). Bor allen zeigten fich bie italienischen Stabte hiebei sehr grausam. So stachen z. B. die Imoleser ben gefangenen Kaentinern die Augen aus, und bie Raentiner tobteten bie gefangenen Smolefer, stellten beren Ropfe über bem Thore, und hingen ihre Glieber an ben Baumen ber Lanbstrafe auf 3). Die Bolognefer ließen mehre, welche in einer von ihnen abgefalle: nen Burg gefangen wurden, an Pferbeschwanze binben, zum Markte Schleifen und topfen 1). Gefangene Parmenser wurden im Sahre 1250, meift auf Antrieb ihrer verwiesenen Mitburger, von den Cremonefern bei Sanden und Sugen aufgehangen, nachdem man ihnen mehre Bahne ausgezogen und Kroten in den Mund gesteckt batte b. überlebten nur 318 biefe Qual. Im Bergleiche mit folchen Freveln erscheint manche, mehr fpottische, Behandlung milbe umb erträglich. So ließen bie Benetianer einst bekannt machen: jeder ber eine weiße Benne bringe, folle bafur gebn gefangene Paduaner erhalten .). In Reggio sette man

- 1) Nur noch bas eine: im sogenannten Stanbartenkriege von 1138 ermorbeten die Schotten alle Lebendigen, schnitten schwangern Weibern den Leib auf, warsen sich die Kinder zu, um sie mit ihren Spiesen zu durchbohren. Ricard. de gestis Stoph. 816. Eben so ums Jahr 1070. Hemings. I, 5. hieher gehort auch das Mitznehmen von Meliquien, z. B. der heiligen brei Könige aus Maitand, ber öffentlichen Urkunden aus Tortona u. s. w. Cron. di Tort. 11. Bened. Petrod. I, 73.
- 2) So ließ Richard Edwenherz die tarklischen Gesangenen hinrichsten, Cremona die mailandischen u. s. w. Gesch. der Hohenst. Band II, S. 479. Arr I, 376, 379. 8) Tonduzzi 192.
  - 4) Tirab. Moden. III, 123. -- 5) Affo Parma III, 229.
- 6) Sanuto vite 547: Antiq. Longob, Milan. diss. 19. Als die Pabuaner ben Fahnenwagen von Bicenza eroberten, stellten sie ihn auf in curia episcopali, et ihi super carrocio cacaverunt. Patav. chr. 1124.

jebem gefangenen Parmenser eine papierne Mute aus, sengte ihm ben Bart ab und entließ ihn mit einer Maulschelle. Mehre Male mußten Gesangene ohne Beinkleiber davonzieshen, und in einem solchen Falle banden die Mailander viesten Paviensern Strohbundel vor den hintern, zundeten diese an und ergötzten sich an den Sprungen und Geberden der Berletzten.

#### 12) Gottesfriebe und Lanbfriebe.

Die Unsicht bes Mittelalters, wonach jeder einzelne Recht auf Krieg und Frieden hatte, die sogenannte Zeit bes Baustrechts ist, besonders in neuern Zeiten, schlechthin bars barisch, verderblich, rechtswidrig gescholten worden; und doch durfte sich (benn die Schattenseite bestreitet ist niemand) mancherlei wo nicht zur Rechtfertigung, doch behufs richstigerer Einsicht beibringen lassen.

Der Gebrauch, jede erhebliche Entscheidung, fofern fie im gerichtlichen . Wege nicht genügend mar ober erschien, burch Kampf und Sehbe herbeizuführen, mußte jeden Mann ftablen, feinen Muth und feine Kraft in Anspruch nehmen und verftarten, ibn in einer Richtung und auf eine Beise bilben, bie großer und burchgreifenber mar, als bas heutige Einftellen bes unbedingt gehorchenben Kantonpflichtigen in Reihe und Glieb. Daß hieburch alles Recht auf bas ber bloßen Starte berabgebracht worben fen, ift um beswillen ju bestreiten, weil auch ber Starkere bamals in Person auftrat und fein Leben, wenn er ungerecht fenn wollte, aufs Spiel feben mußte; weil ferner bie Schwachern burch Berbinbun= gen und Bechselschut leicht ihre Rrafte verbopvelten und Jebe Fehbe entwickelte bamals mehr furchtbar wurden. Eigenthumlichkeit, als ist große Rriege, weil damals Perfonen, jest faft nur Maffen in Thatigfeit kamen; und wieberum beschränkte fich jede Sehbe auf ben engsten Kreis ber Betheiligten, mahrend itt jeber Rrieg fo Ungahlige trifft und ungludlich macht, bag Taufende von Febben jener Beit

noch nicht so viel Unbeit brachten, als ist ein von Suns berttaufenben unternommener Felbaug. Bubem war bas Fehberecht nicht gang ber Willfur bingegeben, sonbern es blieb bem Urtheile ber bochften Obrigkeit unterworfen, welche immer rechtmäßige Fehden von ben unrechtmäßigen sons berte und ihnen entgegensette. Endlich zog fich Rebbe und Krieg bamals, wie gefagt, nicht burch bie ganze Beit bes Kriebens binburch, fonbern mit bem Frieben batten alle Rrieasmaafregeln fo vollig ein Ende, daß alle Rrieger beimainaen. alle Golbner entlassen, alle Rrafte friedlichen Gewerben gewidmet wurden; mabrend unfere ftebenben Beere, in ibrer Ubergabl, einen ewigen Rrieg wiber ben Gelbbeutel ihrer Mitburger führen und zu einer mechanischen Lebensweise, jur Unthatigfeit, ober boch nur zu einer fruchtlofen Thatigkeit führen, wovon man bamals keinen Begriff batte. Das ichleichende Fieber ber heutigen Kriegsperfals fung fcwacht felbst großere Staaten im Frieden fo, baß ihnen zu Unternehmungen, wie fie fonft einzelne Stabte ausführten, (z. B. Kirchenbaue), weber Gelb, noch Kraft. noch Muth bleibt.

Diese Andeutungen sollen keineswegs die Kehrseite jener frühern Jahrhunderte parteilsch verdecken '), sondern nur daran erinnern, daß selbst bei der unbedingt verworfenen Lehre vom Kriegsrechte des Mittelalters, Lichtpunkte aufzufinden sind, und keine spätere Zeit allein die lautere Weisheit und Wahrheit besitze. Daß man aber gegen die damaligen Mängel nicht blind war, sondern sie mit Ernst zu beseitigen suchte, geht aus folgendem hervor.

Bei dem deutlichen Gebote Christi: Friede sey auf Erden, hielt sich die gewissenhaftere Geistlichkeit zunächst und vor allem für verpflichtet, zu dessen Gründung und Erhaltung zu wirken. Nach manchen minder folgereichen Versinchen gewann ein Plan größeren und allgemeinern Fortgang, welcher zwischen den Jahren 1030—1040 im sub-

<sup>1)</sup> Siehe Mofers patriot. Phant. I, No. 54.

westlichen Frankreich gemacht wurde 1). Der Gottessfriede, so nannte man bedeutsam die neue Forderung, solle überall gewissenhaft gehalten werden, und obgleich manche Laien ansangs darin eine Beschränkung ihres Fehderechts sahen, so erkannten doch andere die Billigkeit des Berlangten; und seitdem Papste auf mehren Kirchenverssammlungen die Grundsähe bestätigten und erweiterten, durste man sie nicht mehr underücksichtigt lassen oder ungesstraft übertreten. Auch sinden wir, daß Könige und Fürssten oft willig diese von der Geistlichkeit ausgehenden Besschlüsse bestätigten 2).

Dem wefentlichen nach lauteten nun die allmählich ers weiterten Beschluffe, wie folgt:

- 1) Der Gottekfriede 3), die trenga dei, binnen welchem keine Fehde erhoben werden soll, erstreckt sich vom Abvent bis Epiphanias und vom Sonntage Quinquagesima bis Pfingsten; ferner auf die vier Quatember, die Marientage und die wichtigsten Heiligentage; endlich in jeder Woche auf die Zeit von Mittwoch Abend bis Montag fruh 4).
- 2) Vorstehende Bestimmungen gehn auf Arieger und Ariegführende; immerwährenden Frieden haben bagegen Kirchen, Klöster, Kirchhöfe, die Dorfstelle innerhalb Graben und Zaun, Mühlen, des Königs Straße, Geistliche, Visger, Kausseute, Juden, Ackerdleute, Frauen.
- 3) Durch Lauten aller Gloden wird zur geborigen Zeit ein Beichen gegeben, daß ber Frieden angebe. Niemand
- 1) Hist. de Langued. II, 608. Datt de pace publica 1 20. Marca de concord. imp. I, 275. Bouquet XIII, préf. XXIV.
  - 2) Cencil. XIII, 47.
- 3) Es ist hiebei eigentlich immer nur von Privatsehben, nicht von Reiche: und Bolks: Ariegen die Rede. Concil. XII, 897.
- 4) Allmählich wurden immer mehr Tage befriedet; ursprünglich war nur von der Zeit zwischen Donnerstag und Montag die Rede. Concil. XII, 1292. Dumont I, Urf. 118. Festsehungen von Kaslirtus II im Jahre 1119. Martone thes. IV, 121. Alberic. 145. Schwabensp. 4. Sahsensp. II, 65; III, 8.

fammenhangenden Rachrichten ') tonnen auch hier nur Bruchstücke, besonders über die toniglichen Ginnahmen mitgetheilt werben.

Es aab keine allaemeine Reichssteuer, aus welcher man bie offentlichen Ausgaben (ba die Lehnsleistungen nicht binreichten) batte bestreiten fonnen; vielmehr wurde ber Gebanke heinrichs V und Ottos IV2), eine folche Steuer einauführen, als ungerecht und tyrannisch bezeichnet und kam nicht zur Ausführung. Im allgemeinen fanten, bei biefem Miklingen neuer Auflagen, Die koniglichen Einnahmen, wahrend bie Ausgaben fliegen; woraus folgte, baß gleichmäßig auch die königliche Macht fank, sofern sie nicht in der Hausund Kamilien = Macht bes Herrschers eine Stute fand. Ofter kam es zu Berpfandungen und Beraußerungen bes alten Reichsgutes und ber Reichseinnahmen; und bas übria Bleibende, Berftreute erforberte eine fostbare Berwaltung und machte eine genaue Aufsicht fast unmöglich 3). Beimaefallene Lehne mußte ber Konig in ber Regel wieder ausleiben, und Bolle, Ming = und Bergwerks = Rechte geriethen auf ahnliche Beise in frembe Banbe. Die Abgaben ber Suben, Die Schutsteuern ber Pralaten und Rlofter 1) gewährten feine ausreichende Sulfe, um fo weniger ba bie letten oft abgeloset ober erlassen wurden; und die etwa er=

<sup>1)</sup> Doch gab es zur Zeit Friedrichs I ein registrum imperii über Reichslehn, Debungen, Abgaben u. a. m. Lünig cod. II, Urf. 1.

<sup>2)</sup> Otto, so fagt man, habe von jebem Pffuge und jebem Ropfe einen Gulben erheben wollen. Hist. Landgr. Thur. Eccard. 404.

<sup>8) 1216</sup> giebt Friedrich II an Gerhard von Sinzeche die Aufsicht über die Berwaltung der Sinkanfte von der Mosel abwärts den Mhein. Gudenus II, 933. Mehre Male ist von Reichsforsten die Rebe, und König Richard ertheilte die Erlaubniß in einer, Raffs und Lese Holz zu holen. Langii chron. Citz. 1169. Gebauer Lesben Richards 406.

<sup>6)</sup> Die Abtei Lorch gab 3. B. jährlich 200 Mark. Laurish. chron. 146.

tung bes Friedens und gur Entschäbigung ber Beeintrachtigten 1); oder es war bamit auch eine Art von Berficherungkanstalt für bewegliche Guter verbunden...

Jenem Rirchen = und Gottes = Frieden ftellte man welt: licherfeits, mit gleich ftrengen Unspruchen, ben Reichs = und Land = Frieden entgegen; obgleich beibe in ihren Grundlagen nicht gang die Art Friede erreichen konnten, ja nicht einmal bezweckten, welche in unfern Tagen für nothwendig gilt. Der Gottesfriebe namlich verbot ben Rrieg nur für gewiffe Zeitraume, und ber Landfriede nabm an, bag fur nicht wenig Kalle bie Fehde ber Einzelnen erlaubt und gerecht: fen. In Friedenstagen burfte man bei Strafe ber Ucht. bas Schwert ausgenommen, keine Waffen tragen 2); e8 fen benn gum Reichsbienft ober ju Turnieren. In Stabe ten, Burgen und Dorfern follte nicht einmal bas Schwert umgehangen werden. Mit besonderem Nachbrucke mirkte Raifer Friedrich I für ben Landfrieden, und erlieft barüber mehre Gesetze 3), welche bie Übertreter mit harten Leis bes: und Geld: Strafen bedrohten. Selbst Rursten welche ben Frieden gebrochen hatten, mußten fich auf feinen Befehl ber altherkommlichen Strafe bes hundetragens unterwerfen, und Ritter wurden gefopft. - Der vor bem Untritte seines Kreuzzuges bekannt gemachte Landfriede fette fest, baß man jebe Fehbe wenigstens brei Tage vorber anfunbigen, jeben Stillftanb halten muffe 1). Wegen Friebensbruch burfte jeber Furft bie Acht aussprechen; aber nur ber Raifer konnte fie lofen und zwar erft alsbann, menn ber übelthater mit bem Beschädigten ein vom Richter genehmigtes Abkommen getroffen hatte. Bann folgte auf bie

<sup>1)</sup> Concil. XII, 901, 924. 1268 beschloß man in Frankfurt: Berlust ber Burger in Feldzügen aus gemeinsamer Kasse zu ersegen und Gefangene eben so zu losen. Kirchner I, 138.

<sup>2)</sup> Sachfenfp. II, 71.

<sup>8)</sup> Lunig cod. dipl. I, 358-864. Dumont I, urt. 187.

<sup>4)</sup> Meichelb. hist. Fris. I, 2, 562. Godofr. mon. ju 1189. Gemeiner Gefch. von Baiern 484.

V. Band.

von Darreichung bes Fodrums und vom Stellen ber Kriegs= mannschaft, für 100 tolnische Mark Silber 1).

Bei außerordentlichen Veranlassungen mag es auch nicht ganz an außerordentlichen Forderungen geschlt haben. Im Jahre 1154 hob man z. B. behufs königlicher Gesschäfte Pferde ans, wobei Arme, Kauseute und Geistsliche möglichst geschont werden sollten, Erlaß der Forderung sur Geld aber untersagt war 2).

Die Einnahmen der einzelnen Fürsten entstans ben aus ihrem Eigenthume, überlassenen habeitsrechten, Gerichtsgefällen, Zinzgeldern u. dergl. Die herzoge und die Grasen wußten serner manche Abgabe mit ihren Amtsrechten und Pslichten in Berbindung zu bringen. So ward in mehren Gegenden, z. B. in Niedersachsen, ein sogenannter Grasenschaß 3) von den freien, aber nicht rittermäßigen Einwohnern des Bezirks erhoben, wo der Graf die Gerichtsbarkeit ausübte. Und hiemit stellte man wieder den Landwehrdienst und Burgwart zusammen.

In den Stadten wichen, weil das meiste von eigenen Beschlüssen abhing, die Besteuerungsweisen von einander ab. So erhielt in Straßburg der Bischof eine Beinzsteuer, wovon sich aber die Stadt frei kauste \*). Worms hob 1269 das Ungeld auf, weil es Schaden bringe durch Berminderung des Maaßes von Wein, Getreide und andern Lebensmitteln \*). In der Mitte des dreizehnten Jahrhunsberts ward in Köln, hauptsächlich zur Tilgung von Schulden, eine Vierz, Mahl= und Schlacht = Steuer unter dem Namen Accise eingeführt \*). Geistliche blieden davon-frei, einen Theil der Einnahme bekam aber der Erzbischof und

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. II, 69. — 2) Martene thes. I, 340.

<sup>8)</sup> Westphalen monum. II, 41, 2055, 2057, 2061. Wersebe I, 348. — 4) Schöpfl. Alsat. dipl. I, urf. 547.

<sup>5)</sup> Db bie Beborben, um mehr Steuer einzuheben, bie Maafe verkleinerten? Urt. Richarbs bei Gebauer 403.

<sup>6)</sup> Securis 258 — 266. Würdtw. subsid. II, 113. Lünig spic. eccl. von Roln, urt. 41. Sullmann Gefch. ber Stanbe III, 83.

wollen wir sie boch bes Zusammenhanges wegen lieber hier mittheilen.

Im Norden Europas trieben bie Danen, Schweben und Norweger schon feit alter Zeit Schifffahrt, Ruftenbans bel und Raub; im Guben und Guboften waren bie Griechen und Neapolitaner mehre Male bie wichtigften Geemachte; bie langfte Beit binburch übertreffen aber bie Sanbels = und Kriegs = Rlotten von Pisa. Genua und Benedia bei weitem alle übrigen, mas mon, bei bem geringen Umfange ihrer Landbesitzungen, als eine Folge preismurdiger Thatig= keit und ausgebreiteter Sandelsverbindungen bervorheben Beweise hiefur giebt bie Geschichte ber Eroberung Konstantinopels im Jahre 1204, der Kriege Friedrichs II mit Genua, ber Rriege Benedigs mit Genua u. f. f. Diese Stadt führte im Jahre 1120 an 142 Schiffe gegen ben Safen von Pifa, und hatte ein heer von 22,000 Reitern und Fußgangern 1). Im Jahre 1243 lagen achtzig pifanische und funfundvierzig kaiferliche Schiffe vor Genua 2). Übrigens waren biese Schiffe nicht fo klein und unbebeutend, als man wohl benten mochte; Kaifer Friedrichs Uhmiraleschiff (bas schonfte und größte, was man je gesehn) hatte 3. B. 1000 Mann Befatung 1), mabrend ein Linien: schiff von 100 Kanonen ist nur 860 Mann Besatung zählt. Im Jahre 1188 verpflichtete fich Benedig, ben Griechen 100 Schiffe zu Gulfe zu ftellen, jedes mit 140 Ruberern besett, welches schon 14,000 Ruberer ausmacht, bie Unführer, Seefoldaten und andere Beamte ungerechnet 4). Da nun Flotten von 200 Schiffen erwähnt werden, fo mochte bie Befatung auf 30 bis 40,000 Mann fleigen, was um -so erstaunlicher ist, ba man Handel und Schifffahrt beshalb nicht unterbrach, und Benedig febr unbedeutende Landbefigungen hatte. Bober, fo fragt fich, nahm ber Freiftaat

<sup>1)</sup> Gaffari 254. — 2) Barthol. ann.

<sup>3)</sup> Martin. da Canale 34.

<sup>4)</sup> Marin III, 210-240.

eine so große Bahl Matrosen? Zuvörderst bot die schnell sich hebende Stadt eine Menge unbeschäftigter und boch ar beitslustiger Menschen; dann erhielt man Hulfe aus Dalmatien, den abhängigen Städten und Inseln, ferner aus allen den Orten, wo die Benetianer Handelsniederlagen hatten; endlich fanden sich Soldner da leicht ein, wo sie am besten bezahlt wurden. Gegen das Ende des zwölsten Jahrhunderts besahlt wurden. Gegen das Ende des zwölsten Jahrhunderts besahlt Benedig schon ein großes Seezeughaus, und rüstete einst gegen Kaiser Emanuel binnen 100 Aagen 100 Schiffe aus.

Die Große und Bauart ber Schiffe mar fo ber Schieben, als ihre Namen. Galeeren 3. B. nannte man Die größern, mit zwei bis vier Ruberbanken versebenen Schiffe, welche lang und fcmal gebaut und an ber Spise mit einem Schnabel ober Sporn zum Durchbohren ber feindlichen Schiffe versehen wurden 1); Galioten bingegen waren furzer, ber weglicher und nur mit einer Reihe von Rubern versehn. Im Jahre 1270 hatte Genua Schiffe mit zwei Berbeden 2). Salabins großes Schiff, bas Richard Lowenherz eroberte, führte brei Daften 3). Genaue Angaben über bie Größt ber einzelnen Theile eines Hauptschiffes finden fich in bem 1268 zwischen ben Benetianern und Ludwig IX geschloffe nen Bertrage 1). Es war 110 Auf lang und 40 breit, nur steht die Lange des Ausmaages felbst nicht genau fest. Un jedem Kriegsschiffe waren Bruden jum Auslegen ange bracht; ja bei Angriffen auf Stadtmauern errichtete man bis 100 Fuß hohe Thurme in ben Schiffen, und brachte die Auslegebrücken so an, daß man sie auf jene Manern nieberlassen konnte b). In der Regel wurden bie Schiffe bemalt und mannigfach verziert, so 2. B. die genuesischen

<sup>1)</sup> Vinisauf I, 84. Du Fresne zu Anna Comn. 64. Hist. Hier. 1167. Auch Sanutus 65, hat die einzelnen Maaße.

<sup>2)</sup> De duobus copertis. Stanconus.

<sup>8)</sup> Vinisauf II, 42.

<sup>4)</sup> Duchesne V, 435. Tentori saggio I, 886.

<sup>6)</sup> Godofr. mon. zu 1204 und 1224,

bis 1242 blau. bann weiß mit rothen Kreuzen 1). Im Jahre 1158 erhielt Balbemar I vom Konige von Norwes gen ein Schiff, welches einem Drachen abnlich gebaut und am Borbertheile vergolbet mar 2). Un ben Daften befe= fligte man bie Reichs ober Stabt-Fahnen und gab ben großern Schiffen eigene Namen 3). Kaifer Alerius ließ an ben Vorbertheilen Lowenrachen scheinbar jur Bierbe anbrin= gen; es waren aber bamit Borrichtungen verbunden, grie= chisches Reuer (beffen man fich in ben oftlichen Seekries gen häufig bebiente) burch bie Bffnungen auszuwerfen ... Die Abendlander machten Gebrauch von einfachen Branbern, welche man mit Gestrauch belub und mit Dech über jog 4). Gegen folch Feuer mochte es nicht schuten, baß bie Schiffe, wie in Samos, mit Abnhalt bestrichen wur-Statt ber Anter gebrauchte man bisweilen mit den 6). Sand aefullte Sacte 7).

Mit ber Seetaktik war man keineswegs ganz underkannt, und wenn die genuesischen Galeeren besser segekten als die pisanischen °), so besassen die venetianischen wohl noch größere Borzüge. Auf denselben besanden sich Fässer mit Kalk und Brennstoffen zum Wersen, Haken und Retzten zum Entern, so wie Geschütz verschiedener Art. Mannichmal überzog man den Körper des Schisses mit Leder, um das Feuer abzuhalten °); oder beschmierte ihn, der bessern Erhaltung halber, mit Seise und rechnete 500 Pfund auf eine Galeere.

Minder Seekundige, z. B. die Deutschen und Friesen, welche nach Palastina suhren, segelten in der Regel den Kussen entlang 10); Ersahrnere wagten sich über das offene Meer. Wann und wie viel der Kompaß, den Amalsi im

<sup>1)</sup> Barthel. ann. 495. — 2) Saxo Gramm. XIV, 456.

<sup>3)</sup> Dandole 322, 365, Ottobonus 878.

<sup>4)</sup> Anna 265. — 5) Barthol. ann. 34 1241.

<sup>(6)</sup> Anna 265. - 7) Ib. IV., 85.

<sup>8)</sup> Oberti annal. 311. -- 9) Sanut. 57 -- 66.

<sup>10)</sup> Emonis chron, 31.

Bappen führte, zu Sulfe kam, ift mit voller Genauigkeit

nicht anzugeben 1).

Der Sold eines Matrosen, so wie die Kosten der übersahrt und Berpstegung von Pilgern, betrugen nicht immer gleich viel. Iener erhielt in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in Benedig des Monats vier Grossos basigen Geldes 2). Als Ludwig IX nach Palästina übersehen wollte, verlangten die Benetianer an Frachtlohn für einen Ritter, zwei Diener, ein Pferd, einen Pserdesnecht, für Mitnahme seiner Lebensmittel und Bassen und für freies Holz 8½ Mark. Für einen Ritter, der ein bedecktes Lager verlangt, 2½ Mark, für freies Lager eines Schildträgers sieben Unzen, sinr einen Pilger ¾ Mark u. s. w. ³). Es ist der Fassung nach wahrscheinlich, daß für diese Summen keine Lebensmittel verabreicht wurden.

Jebes seefahrende Volk hatte Handels = und See: Gesete; auf die Untersuchung und Entscheidung der zweiselhakten Frage, wo sie zuerst und am vollständigsten gesammelt wurden, können wir uns hier jedoch nicht einlassen.
Gewiß geschah dies während des dreizehnten Jahrhundens an mehren Orten \*), und die bekannteste Sammlung, libro del consulado genannt, ist schon sehr reich und mannigsaltig \*). Sie spricht z. B. von dem Schissbau und dessen Unternehmern, von Eigenthümern und Miteigenthümern, Zustimmung zu Veranderungen, Verkauf der Antheile, Kosten der Ausbesserung; serner über Rechte und

<sup>1)</sup> Brenkm. de republ. Amalf. 925.

<sup>2)</sup> Sanutus 75. - 8) Dumont I, Urf. 432.

<sup>4)</sup> Capmany libro del consulado.

<sup>6)</sup> Tentori saggio IV, 90, spricht bavon, daß Rom 1075, Pisa 1112, Genua 1186, Benedig 1215 Seegesetze angenommen habe. Aber manche Bestimmung mußte schon früher statt gesunden haben, andere traten erst später ein, und Benedig 3. B. erweiterte seine See= und Handels : Gesetze im Jahre 1255. Foscarini 14, 16. Nähere Untersuchungen über die Entstehung des libro del consulado und die Gesetz von Oleron, in Azuni droit maritime, Vol. I.

Pflichten, Annahme und Entlassung ber Seeleute, ihr Gepåd, ihre Berpflegung, Belohnungen und Strafen, bann vom Befrachten, Frachtlohn, Tragen ber Gefahr, Gewährleistung, von beschäbigten und über Bord geworfenen Baaren, von Seeraub, genommenen und zurückgewonnenen Schiffen, Loskauf ber Gefangenen u. s. w.

Schon damals gab es für die Schiffe gewisse Hofslichkeitsordnungen und Ehrenbezeugungen, und im Jahre 1257
mußten die Genueser den Benetianern versprechen, sie wurben nicht mehr mit fliegenden Fahnen vor dem Hafen von Akton vorübersegeln '). — Nicht selten erließ man Gesetz zur Beförderung des Handels und der Schiffsahrt, und denselben Zweck hatte wahrscheinlich das Verbot Heinrichs II, englische Schiffe an Fremde zu verkausen ').

<sup>1)</sup> Dandolo 367.

<sup>2)</sup> Petrus Petrob. I, 365.

# Drudfehler.

Banb III, &. 752, 3. 10 v. u. lies: auch ftatt auf

- IV, G. 117, 3. 15 v. u. lies: verbogenen fatt verborgenen

- - S. 656, 3. 6 v. u. links lies: delle

- C. - 3. 10 v. u. rechts lies: Dertonense

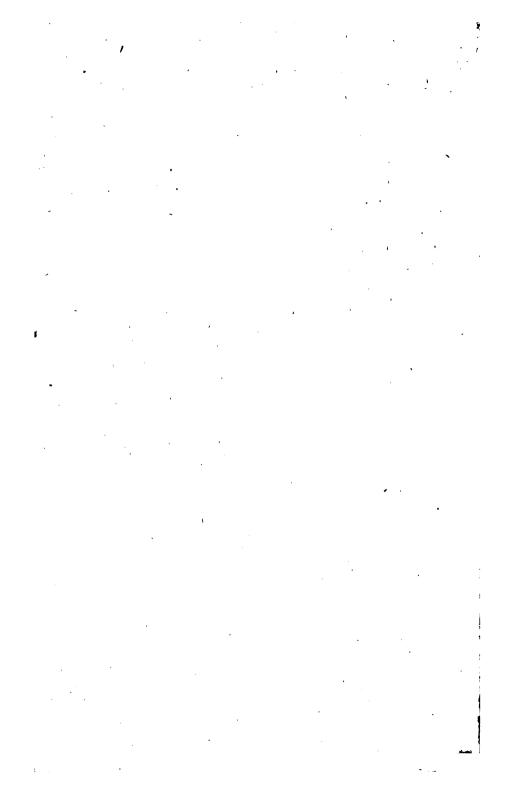

Acht, und diese auf jenen, sosern er wegen Friedensbruch vorherging. Wer sich binnen Jahresfrist nicht herauszog, ward ehrlos und rechtlos und verlor alle Lehen. War der Friedensbrecher zugleich Brandstifter, so strafte man ihn am Leben. Jeder mußte einen solchen bei harter Strafe ausliesern, und nur Lehnsbetren, Basallen und Verwandten erlaubte man, ihn, ohne Verantwortung, an einen sichern Ort zu bringen und den Beleidigten das weitere zu überlassen. 1).

Auf ahnliche Weise wie Friedrich I, suchten seine Nachfolger, Philipp, Otto IV, Friedrich II und Wilhelm, einzuwirken 2), erreichten aber, wie unsere Geschichtserzählung beweiset, um so weniger ihren 3weck, da zu dem Mangel scharfer Grundsähe über die Nechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit der Privatsehden, Mangel an Macht hinzukam, und nicht einmal die augenscheinlichsten Frevel dieser Art gebemmt werden konnten.

In England, Frankreich, Ungern 3) u. a. L. bemühten sich die Könige mit mehr ober weniger Erfolg für ben Reichsfrieden, und Ludwig IX versuhr hiebei am durchgreifendsten und folgerechtesten, als er im Jahre 1257 alle Privatkriege ohne Ausnahme verbot.

## 13) Shiffe, Seemacht, Seeftieg.

Obgleich ein Theil ber folgenden Bemerkungen sich eben fo gut dem Abschnitte vom Handel hatte anschließen laffen,

- 1) Doch souten ber herr und die Berwandten wider ben Dienst, mann und Berwandten, unbeschabet ber Treue, wegen gandfriebenst bruch ziehen. Sachsensp. III, 78.
- 2) Datt 21—22. Ursp. 816. Demont I, Urf. 393, hat König Bilhelms verständige, aber nicht befolgte Berordnung. Kindslinger II, 78.
- 8) Roger Hov. 757. Du Fresne zu Joinv. 344. Der Gbelmann, welcher in Ungern bie Wohnung eines anbern überfiel, verlor fein Bermögen, oder wurde, wenn et nichts befaß, gestäupt und als Stlave vertauft. Engel 1, 179.

wollen wir sie boch bes Zusammenhanges wegen lieber hier mittheilen.

Im Norben Europas trieben bie Danen, Schweben und Norweger schon feit alter Zeit Schifffahrt, Ruftenhans bel und Raub; im Guben und Guboften waren bie Griechen und Neapolitaner mehre Male bie wichtigften Geemachte; bie langfte Beit bindurch übertreffen aber bie Sanbels = und Rriegs = Alotten von Vifa, Genua und Benedig bei weitem alle übrigen, was mon, bei bem geringen Umfange ihrer Landbesitzungen, als eine Kolge preismurbiger Thatig= keit und ausgebreiteter Sandelsverbindungen bervorheben Beweise hiefur giebt bie Geschichte ber Eroberung Konstantinopels im Jahre 1204, der Kriege Friedrichs II mit Genua, ber Kriege Benedigs mit Genua u. f. f. Stadt führte im Jahre 1120 an 142 Schiffe gegen ben Hafen von Pifa, und hatte ein heer von 22,000 Reitern und Fußgangern 1). 3m. Jahre 1243 lagen achtzig pifanische und funfundvierzig faiferliche Schiffe vor Genua 2). Übrigens waren biese Schiffe nicht fo klein und unbedeutend, als man wohl benken mochte: Raifer Friedrichs 216= miralsschiff (bas schönste und größte, mas man je gesehn) hatte 3. B. 1000 Mann Befatung 1), während ein Linien: fcbiff von 100 Kanonen ist nur 850 Mann Besatung zählt. 3m Jahre 1188 verpflichtete fich Benedig, ben Griechen 100 Schiffe au Bulfe gu ftellen, jebes mit 140 Ruberern beset, welches schon 14,000 Ruberer ausmacht, die Uniführer, Seefoldaten und andere Beamte ungerechnet 4). Da nun Flotten von 200 Schiffen ermabnt werben, fo mochte bie Befatung auf 30 bis 40,000 Mann fleigen, was um -fo erstaunlicher ift, ba man Sandel und Schifffahrt beshalb nicht unterbrach, und Benedig febr unbedeutende Landbe-Woher, so fragt sich, nahm ber Freistaat situngen batte.

<sup>1)</sup> Caffari 254. — 2) Barthol. ann.

<sup>8)</sup> Martin. da Canale 34.

<sup>4)</sup> Marin III, 210 - 240.

schränkten Umftanben befanden und von mehren Seiten bes brangt wurden, traten in die Hörigkeit eines Mächtigen: fix gaben ihre Freiheit auf um des Schuces willen und selbst einen Theil ihres Grundvermögens, oder ihrer Einnahmen, um für immer ganz vom Kriegsbienste befreit zu werden 1).

3weitens, übernahmen andere für allerhand Begunsti= gungen und Vortheile, Verpflichtungen verschiedener Art: fie wurden Ministerialen, Dienstmannen.

Drittens, erhoben sich manche Freie so über ihren Stand, wie die Horigen barunter hinabsanken: sie wurden Blieber bes als abgeschlossenen Stand sich entwickelnden, hervortretenden Rriegsadels.

Biertens, konnten biese Kriegsabelichen nicht schlechtbin vereinzelt bleiben, und noch weniger fich alle auf ganz gleicher Stufe erhalten. Es erwuchfen alfo bie Bechfelverbaltniffe und Abstufungen bes Lebnwesens, worüber nur bie Bemerkung bieber gehört: baß man vom Lehne ist fo an Lebnstriegsbienst verpflichtet warb, wie ehemals vom Beerbannsgute jum Beerbannsbienft. Beil aber bie Babl ber Lebnguter im Berhaltniffe viel geringer, ihr Umfan, viel größer war, so folgte, baß bie Bahl ber Kriegenben ab= nahm, und flatt bes Fugvolts, ber Reiter und Ritterbienft bie größere Bichtigkeit erhielt. Diese neue Lehnspflicht erfcbien als bie erfte, und Reichsvertheldigung traf ben Lehnsmann nur mittelbar, fofern fie bem Lehnsberen oblaa. Ein biefem geschworner Gib follte gwar bas Berhaltniß gum Ronine nicht auflosen? in ber Wirklichkeit ward es jeboch febr oft struckgestellt. Der Raiser blieb nicht Dberanführer freier Landbesitzer 2), er konnte sich nicht mehr an den Reichsboben, er mußte sich an die Hauptherrn halten; und so ward es ihm gleichgultig, wie biefe bie Sofe befesten und bie Sofbesitzer behandelten. Benn aber machtige Berricher an bie Fürsten und Pralaten als Inhaber von Beerbannsgutern

<sup>1)</sup> Rinblinger Beitrage II, 156-184; III; 80.

<sup>2)</sup> Mdfer osnabr. Gofch. II, 179.

ftrenge Forderungen knachten, gingen biefe gewihntlich, mit mehr voer weniger Billgkeit, auf ihre Sintersaffen zuruck !).

Der Lehnbienst entsernte also die Masse volles vom Kriege. Auch waren die Kriege siener Zeit nicht Fehden als Kriege, sie konnten bei der geringen Zahl vom Theilnehmern, der kurzen Dauer ihrer Dienstzeit, dem Mangel an Gelde; nicht von großem Umsange seyn 2) und weder eigenkliche Wolkskämpse werden, noch umgekehrt in Eroberungskriege übermächtiger Herrscher ausarten.

Diese allgemeine Unficht, biese als Regel anwerkennens ben Berbaltniffe murben aber burch eine Menge einzelner Bertrage. Gewohnheiten u. a. m. naber bestimmt und abs geanvert. Wir theilen einige zur Probe mit und bahnen uns baburch ben Übergang zu ber Darstellung, wie der Goldnordienst allmählich neben bem Lehndienste Gingang fand. Sechs Wochen mußte in ber Regel ber Rriegspflichtige bem Reiche bei eigener Rost bienen; auf bem Romerzuge, bis ber Raiser gektont war 3). Im letten Kalle gab ber Erzbischof von Roln feinen Dienstleuten Gelb und Tuch zu Sulfe; weffet But aber nicht funf Mart betrug, ber blieb ju Saufe und zahlte bem Erzbischofe bie Salfte des jahrlichen Ertrages 1): Raiser Lothar bestimmte, was das Rlofter Stablo zu Rriegszügen felbst zahlen und leiften muffe, und was es auf Bins terfaffen vertheilen burfe. 1166 kaufte fich ber Bischof von Hilbesheim mit 400 Mark vom italienischen Juge los; 1212 zahlte der Konig von Bohmen 300 Mark, oder stellte 300 In Friesland, wo das Lehnwesen nie sichern Ruß faßte, kamen im breizehnten Sahrhundert folgende Borfchrif-

<sup>1)</sup> Abgaben ber Klosterleute im Elsaß zu Reichszügen. Schöpfl. Als. dipl. I, 227.

<sup>2)</sup> Die größten Geere dieser Art werden unter Friedrich I erwähnt, ihre Zahl aber doch wohl zu hoch angegeben.

<sup>8)</sup> Schwab. Lehne. 78. Richtst. Lehne. 13.

<sup>4)</sup> Rindlinger Beite. II, Urf. 13. Orig. guelf. II, 538; III, 495. Pulkava 206.

ten. 1) zur Anwendung: wer dwisig Pfund in Landgutern besitht, soll. Pfard und Wassen zur Landwehr halten; wer 20 Pfund, soll Schlachtschwerter haben; wer zwölf Pfund, balt Schild und. Speere; wer weniger besitht, Köcher und Bogen. libertreter dieser Vorschriften trifft verhaltnismäßige Geldbusse. Im Freibriese der preußischen Stadt Kulm von 1233 heißt es 2): wer vierzig Worgen (mansi) besitht, muß im voller Russung, mit einem gepanzerten Roß und zwei Handpserden (equitaturis) dienen; wer weniger hat, in leichterer Russung und mit einem Pferde.

Als ber Berzog von Brabant für Otto IV gegen König Philipp stritt 3), ließ er in seinen kanden so viele einstellen, daß in Häusern, wo zwei bis sechs Männer wohnten, nur einer zurücklieb. In Dänemark hob man, um
die Mitte des zwölften Sahrhunderts, von allen die jungen unverheiratheten Männer zum Kriegsdienste aus 4). Anfangs
des dteizehnten Sahrhunderts war der Abel persönlich zu allen Kriegen, die freien Eigenthümer zur kandwehr verpslichtet, die kleinern Leute aber dienstfrei. In England sertigten die Richter Berzeichnisse der Kriegspslichtigen, ihrer Einnahmen und der hienach von ihnen zu haltenden Wassen 3).
In Italien wichen die Grundsähe der Fürsten und der Städte
sehr-von einander ab. Iene mußten, wo der Lehndienst
nicht reichte, bald Bergütungen bewilligen; und diese stell-

<sup>1)</sup> Wiarda Gefch. I, 186, — In Ungern ward 1136 ber zehnte Binsbauer bes Abels und der Geistlichkeit eingestellt. Engel I, 233.

<sup>2)</sup> Eukas David III, 141. — In Lausanne folgten die Bürger dem Bischofe auf langere Zeit, wenn er selbst anführte und bas commune consilium beigestimmt hatte; war dies nicht der Fall und führte ein Beamter des Bischofs, so folgten sie nicht weiter, als daß sie jeden Abend wieder zu hause seyn konnten! Urk. 15 von 1144 bei Ruchat. — 3) Innoc, reg. imp. epist. 52.

<sup>4)</sup> Saxo Grammat. XIV, 512. Langebek VII, 513.

<sup>· 5)</sup> Petrus Petrob. I, 265, und unten Abschuitt 5 von ber Be- waffnung.

ten bie Bertheibigung bes Baterlandes alls allgemeine Burgervflicht auf. Der Markgraf Wilhelm von Montferrat verfprach im Jahre 1158 ben Einwohnern von Gazingo bei Aqui, fie follten jabitlich nur brei Beerfahrten, jebe auf brei Tage thun, und fur langere Dienftzeit entschabigt werben 1). In Brescla war jeber von achtzehn bis fechzig, in Genua und Florenz von funfzehn bis fiebenzig Sahren bienftpflichtig 2). In Berona hielt man ums Jahr 1230 nach Maaggabe bes großern ober geringern Bermogens, gwei Rriegsrollen, eine fur bie Unfuhrer und eine fur bie Bemeinen 3). Monatlich wurden von beiden fo viel eingestellt als nothig waren; und wenn alle die Reihe herum gebient batten, fing man wieber von vorn an. Rur ber Pobefta und bie Unziane konnten hievon entbinden. Ber Krieges bienfte that, war von andern Bauerlaften frei. Der Saupt= mann erhielt monatlich fieben, ber Gemeine brei veronefis sche Liren. Mailand stellte im Fall ber Noth nicht bloß bie Burger, sondern auch alle benachbarte gandleute ein 1). Im Jahre 1252 ward fur ben lombarbifchen Bund angeorbnet, daß jeder fonst nicht Kriegspflichtige fur Bezahlung dienen muffe 5).

Wie in andern Zeiten, so trachteten auch damods viele nach Befreiung vom Kriegsdienste: allein die Burger gingen darauf nicht ein, und noch weniger dursten Lehnsmänner ihre Pflicht umgehen und doch das Lehn behalten wollen. Deshalb konnten solche Befreiungen (sofern sie nicht für ganze Klassen von Einwohnern ein für allemal ausgesprochen waren und feststanden) nur in ganz einzelnen Fällen, oder wegen ganz abweichender Berhältnisse eintreten. Wir geben einige Beispiele. Kaiser Heinrich VI entband die Bürzer von Messina, welche sehr große Berdienste um ihn hats

<sup>1)</sup> Moriondus I, urf. 47. — 2) Rovelli II, CLXX.

<sup>3)</sup> Carli Verona III, 312. Campaguola 190, 266.

<sup>4)</sup> Davorio prospetto 44.

<sup>6)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 490.

ten, von der Bienfresicht, et fen dem daß sie Leine be sähen 1). Im Jahre 1243 versprach Laifer Friedrich II de Stadt Fano, die er bei gutem Willen erhalten wellte: a werde innerhald ihrer Manern keine Soldaten ansheken?). Uns ähnliche Weise gestattete Parzival von Din 3), der fildberr Lönig Mansrets, den Sinweinern von S. Gincia, un bis auf eine gewisse Entiernung von ihrem Wohnset Lingbiensle zu leisten. In Bologna waren die Prosessionen un Studenten persönsich steile ihre eine musten Beiträge pen Ariegskosten zahlen und diese Stellvertneter herbeischefen. Sollte aber einer ober der andere gewisse Giter inn haben, oder Bortheile von der Stadt geniesen, die ass Ariegsbienst Bezug hatten, so muste er auch jeder dass eintretenden Pflicht genügen.

Die Geistlichen waren sur ihre Personen frei vom Ringbienste; boch mußten sie zur allgemeinen Reichsvertheite gung, ober sur inne habenbe Lehn, ben gewöhnlichen Dienk burch andere leisten '); und ber Bersuch, nach dem Sie ten des Heerbanns und der Herzogthumer, ihre freien hintersassen, missang aus nahe liegenden Gründen.

# 2) Bom Colonerbienfte.

Bu allen Zeiten mögen, statt persönlicher Ersüllung ber Kriegspflicht, einzelne den Berechtigten entschädigt und die sem überlassen haben dasur Kriegstüchtige herbeizuschassen: allgemeiner aber ward der Gebrauch von Soldnern zur Zeit Friedrichs I. Philipp Augusts und heinrichs II von England \*). Erst jest zeigte sich der Lehndienst häusiger unzu

<sup>1)</sup> Gallo annal. II, 68. - 2) Amiani II, 51 und LIV.

<sup>5)</sup> Benigni I, Utt. 32. -- '4) Sarti I, 2, 226.

<sup>5)</sup> Gallia christ. X, 56.

<sup>6)</sup> Hallam I, 221. Laurish. chron. 146. — Richard kömen berz schlug 1198 vor, 300 milites zu stellen, ober für jeden töglich drei solidi zu zahlen. Die meisten waren damit zusrieden, einige widersprachen ber Reuerung. Roger Hov. 776.

reichend, die Reigung, sich badon loszukaufen, allgemeiner, der Geldvorrath größer und bessen Umlauf schneller. Insebesondere wußten die italienischen Städte von ihrem wachssenden Reichthum in dieser Beziehung so wirksamen Gebrauch zu machen, daß ihre Gegner zur Anwendung ahnlicher Mitztel schreiten mußten.

Schon im Jahre 1103 zahlte ber Graf von Flandern, nebst andern Baronen, dem Könige Heinrich von England Summen bgaren Gelbes 1) und erlaubte seinen Unterthanen englische Dienste zu nehmen; und im Jahre 1106 sührte Heinrich den Krieg wider seinen Bruder Robert großentheils mit Söldnern 2). Kaiser Friedrich I gab mehren Fürzsten, die ihm zu seinen italienischen Feldzügen. 3), über ihre eigentliche Berpslichtung hinaus, dienten und Krieger stellzten, eine angemessen Geldentschädigung, und noch viel häussiger zeschah dies zur Zeit Philipps und Friedrichs II. Sozbald indeß den Königen das Geld ausging, mußten sie wieder Land, daran wenden.

Bur Erläuterung des Verfahrens in den italienischenStädten dienen folgende Beispiele (\*), Schon im Jahre 1155 und wiederum im Jahre 1175, hatte Mailand Soldner and genommen. Funfzig Jahre später bekam daselbst () der Miest les für sich drei Soldi di Terzoli, eben so viel für feinen, Schildträger und süt einen andem Diener; wenn er ihn mitnehmen wollte. In Beronn erhielt um dieselbe Zeit den Hauptmann (capitaneus.) mur den dappelten Sold eines Miles (). Auf ähnliche Beise sinden wir 1266, Soldner in Bicenza, 1263, deutsche und italienische Soldner in Florenz (). Zehn Jahre früher wurde für den sombardlichen Bund sesser gesett: jeder Ritter, der drei Pserde, darunter einen Streitz

<sup>1)</sup> Rymer 1, 1, 2-9. — 2) Wikes chron.

<sup>3)</sup> Bullmann Gefch. ber Stanbe II, 241.

<sup>4)</sup> Davorio prospetto 29. Rovelli II, CLXXI.

<sup>5).</sup> Giulini, zu 1228, p. 424. . . . . . . . . . . . Campagnola o. 132.

<sup>7)</sup> Verci Trivig. II, urf. 157. Excerpta Magliaba 43, p. 41.

benast halt, bekommt taglich sechs kaiserliche Solidi, vier hingegen, sobald er nur zwei Pferde balt 1). man fich bemuben Tuchtige für geringern Gold aufzufin= Kehlt es an folden, fo mablt bie Stadtobrigfeit und ber Abgeordnete bes Papstes brauchbare Manner unter benen aus, die nicht obnehin schon bienstoflichtig find. Thomas von Savonen stellte im Sabre 1225 den Genuefern 200 Milites auf zwei Monate, und erhielt für jeben Miles und bessen awei Anappen und Schildtrager monatlich 26 Pfund, für fich 100 Mart und für jeben ber brei Saupt= leute funfzig Mark 2). Ronig Manfred gab ben aus Piacenza Bertriebenen monatlich für ben Reiter brei Pfunde und für ben Außganger ein Pfund Imperialen.). Er erlaubte ben Einwohnern mehrer von ihm abbangigen Orte Golbner au stellen, wenn sie den Kriegsdienst nicht felbst übernehmen wollten 4). Sanutus berechnete im Anfange bes vierzebns ten Sahrhunderts die Koften der Befoldung, Ausruftung, Ernabrung eines Beeres von 15.000: Aufgangern und 300 Reitern jährlich auf 600,000 Goldflorenen, den Floren an awei venetianischen schweren Schillingen '). Ferner schlagt er die Rosten des Übersetzens nach Valastina. Schiffe. Eifen. Zelte, Erfan der Pferde u. f. f. noch auf 100.000 Klovenen an.

Alle Soldner (und bies ist eine Hauptsache) wurden nur auf die Zeit bes wirklichen Arieges, angenommen, nach beffen Beendigung aber sogleich entlassen.

Nur im oströmischen Reiche scheint man, so wie durch alle Jahrhunderte fremde Soldner ), so auch im Frieden mehr stehende Mannschaft unterhalten zu haben, als im Abendlande. Und bennoch konnten die Byzantiner weder

<sup>,1)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 490. — 9) Barthol, annal.

<sup>3)</sup> Johann. de Mussis. Placent. chron. mscr.

<sup>4)</sup> Benigni I, Urf. 32.

<sup>5)</sup> Florenum soldis duobus Venetorum grossorum. Sanutus 36.

<sup>6)</sup> Cinnamus 3, 4.

ben Airken, noch ben Abendlandem widerstehn, wozu freislich noch viel andere, besonders moralische Grunde mit-wirken.

# 3) Bon ber Berpflegung bes Beeres.

Es fehlt uns fast an allen Nachrichten über bie Art. wie man Rriegsbeere verpflegte: allein eben biefer Mangel an Berichten, verbunden mit ber Kunde von fo vielen Unfallen, melche, - 2. B. mabrent ber Kreuzzuge -, burch Suns ger und Durft entftanben, beweifen: bag es an allgemeinen und genügenden Anstalten fehlte, und ber Einzelne, welcher fich in ber Regel felbst beköftigen, fleiben und maffnen follte, oft zu forglos, oft aber auch gang außer Stande mar für fich allein bas Rothige berbeizuschaffen. In ber Regel nahm man mas man vorfand, und Versprechungen, alles zu bezahlen, murben, ba die Einzelnen durftig und habsuchtig waren, allgemeine Kriegskaffen aber fast ganglich fehlten, gewiß eben fo wenig gehalten, als in unfern Tagen. Ginzelne Entschädigungen übermäßig Mitgenommener und willfürs lich Behandelter fanden jedoch bisweilen aus Mitleiben ffatt 1).

Der schon genannte Sanutus giedt zwar 2) auch eine lehrreiche Berechnung über die Art und die Kosten der Berspstegung eines Heers: sie bleibt indeß bei der Ungewißheit der Maaße und Gewichte in mehren Theilen ebenfalls dunskel. Täglich bringt er ein und einhalb Pfund Brot, eine Portion Wein und wöchentlich dreimal Fleisch zum Anssah. Außerdem Kase, Bohnen, andere Hülsenfrüchte zu abswechselnder Beköstigung u. s. w.

#### 4) Bon Rriegsabgaben

ist schon einiges bei ber Lehre von den Steuern mitgetheilt worden; wir fügen hinzu: daß anfangs jene mehr in einem Loskauf von der Pflicht personlichen Mitziebens bestan-

ţ

<sup>1)</sup> Gefch. ber hobenft. Band II, G. 18.

<sup>2)</sup> Sanutus 60.

ben 1); fpater bagegen unter bem Ramen von Beben? erbe: tenen Steuern, ein vegelmäßiger Beitrag zu öffentlichen Musgaben wurden. Die Grundfate, welche man bei ihrer Hebung, Bertheilung und Berwendung befolgte, maren fehr verfchieben, und ruhten oft auf gang einzelnen Bertragen. So lange ber Abel noch verfonlich mitzog und bie Geifflichkeit ihre Kreiheit geltend machen konnte, traf die Bebe nur bie übrigen Einwohner: sobald bies aber nicht ber Kall mar, ober bie Beben bloß als Beibulfe zu allaemeinen Ausgaben betrachtet wurden, blieb feine binreichenbe Urfache, sich von ihrer Zahlung auszuschließen. Daß Konia Wilhelm von Solland bie Einwohner ber Burg Kriedberg nicht bloß vom Kriegsbienfte, sonbern auch von allen Rriegsabgaben freifbrach, kann nur als migbrauchliche Und: nahme betrachtet werden, die bem Ohnmachtigen abgepreßt murbe.2 }.

Obgleich das Gelb damals im ganzen eine geringere Wichtigkeit beim Kriegführen hatte, als ist, so finden sich doch schon drückende Kriegsschulden (z. B. in italienischen Städten, Kaiser Friedrichs II u. a. m.), mit deren Abzahlung es nicht sehr punktlich herging. Deshalb saßte die Hauptversammlung der Cistertienser den vorsichtigen Beschluß: daß keiner ihrer Abte einem Kriegsührenden, wahrend des Krieges, irgend etwas geben oder leihen durse 3).

# 5) Bon ber Bewaffnung.

Es burfte gerathener senn die Nachrichten, welche sich über die Bewaffnung sinden, nach der Zeitsolge, als nach ben Gegenständen zu ordnen,

<sup>1)</sup> So taufte fich 1220 ber Abt von G. Gallen mit Geibe vom Romerzuge los. Urr I, 336. Desgl, mehre Stabte. Gullmann Finanggeich. 181. — Wir finden, bag nach einigen Bertragen ber einem anbern zu hulfe ziehende Furft bie Roften bes Buges versgutigt erhielt.. Würdtw. subs. VI, 432.

<sup>2)</sup> Strubens Rebenstunden II, 298, 336. Mosemann II, 102. — 3) Holsten. codex II, 396.

Die meisten Pilger des ersten Kreuzzuges waren ungeharnischte und nur mit hölzernen Bogen bewassnete Fußzgänger'). Es galt schon als Auszeichnung, ein gutes Schwert, oder eine künstlichere Armbrust zu besitzen, welche kurze, dicke, schwere Bolzen schoß 2). Beim Spannen derselben sehte man den Fuß auf die Sehne und zog mit beiden Sanden an sich.

Die Ritter trugen von Gifen geflochtene Schuppenpanger, große mit Gilber und Golb geschmudte, ober bunt bemalte Schilde von Stahl ober festem mit Gifen beschlagenem Solze 3). Sie waren mannigfach gestaltet, gewöhnlich am Rande etwas jurudgebogen und in ber Mitte mit eis nem hervorragenden Nabel verfeben. Den Ropf bedecte ein einfacher ober mit Binken und Bierrathen versebener Beim. bie Langen von Eschenholz hatten sehr scharfe eiserne Spiken. Der Ungriff folcher Ritter war in freiem Felde unwiderstehlich, jeder Pfeil prallte von folchen Ruftungen ab. halb richtete man die Geschoffe meift auf die Pferbe: benn wenn biefe fturzten, nahm ber Reiter oft Schaben, ober er war boch als Aufganger unbehülflich und ungefahrlich. Lant einer Nachricht 1) hatten bie Turken bamals nur Bogen und Pfeile, und lernten erft von ben Kreugfahrern Ruftungen, Lanzen, Schwerte und Schilde kennen; womit aber eineaweite im Wiberspruche fteht: bag in Rorbugas Beere bie fogenannten Agulanen, und felbst ihre Pferbe, ganz in Gifen geharnischt waren und bloß mit bem Schwerte fochten 5).

Im Sahre 1115 trug eine Schaar im Heere Beinrichs V vor Koln undurchdringliche Harnische von Horn 6).

<sup>1)</sup> Guib. hist. Hieros. 471, 537. Wilh. Tyr. 716.

<sup>2)</sup> Anna Comn. 113, 137, 230, 310, 315. Alb. Acq. IV, 6. Schlieffen 97.

<sup>8)</sup> Schahabedd. 586. Mon. boica III, 582.

<sup>4)</sup> Vitriac. hist. Hier. 1116.

<sup>5)</sup> Gesta Franc. 15. Gefch. b. Dobenft. Band I, S. 156.

<sup>6)</sup> Loricis corneis ferro impenetrabilibus. S. Pantal. chr. Würdtw. Colon. chr. S. Pantal. 915. — Die leichte Reiterst ber

Genua hatte im Jahre 1120 ein Heer von 22,000 Mann, barunter 5000 mit eifernen Harnischen und Gelmen ').

Das Fußvolk war bamals in ber Regel nur mit Bosgen und Schleubern bewassnet \*). Dasselbe gilt für das Jußvolk Kaiser Friedrichs I \*). Bei seinem Kreuzzuge geschieht auch der mit Eisen gepanzerten Pserde Erwähnung \*). Richard Löwenherz trug vor Akton ein Panzerhemd, umb schos vortrefslich mit der Armbrust \*). Türken und Christen hatten daselbst zweischneidige Schwerter und mit Spiken versehene Streitkolben. Zene waren selten geharnischt; sie trugen eine leichte vorn gestählte Lanze und an der Seite einen kurzen Sabel, wurden aber auf ihren schnellen gewandten Pserden, den schwer gerüsteten christlichen Rittem oft sehr gefährlich.

Um dieselbe Zeit war die Leibwache König Philipp Augusts mit Streitkeulen von Erz bewassnet ). König Heinrichs II von England Kriegsgesche lauten dahin: jeder Inhaber eines einsachen Ritterlehns soll haben: Harnisch, Helm, Schild und Lanze. Eben so jeder freie Mann der sechiehn Mark Einnahme bezieht. Wer hingegen nur dis zehn Nackeinnimmt, hat bloß einen Halsberg, Sturmhaube und Lanze. Der Bürger wassnet sich mit Brustwams, Sturmhaube und

Ungern war mit Bogen und Schilbern; bie schwere, beren Pferde felbst an Kopf und Brust harnische trugen, mit langen Schwertem und Langen bewassnet. Die ftartsten Reiter und Pferde stellte man in die erste Reihe und kettete, zu besto unwiderstehlicherem Angrisst, die Kopfe ber Pferde aneinander. Engel I, 256.

- 1) Caffari 254.
- 2) So 1132 die Rormannen in Sicilien (Guil. App. III, 266). Desgl. die Danen. (Saxo Gramm. XIV, 402.)
- 8) Radev. I, 26. Aus den Schleubern warf man bleierne Boligen. Gunther II, 520. Guil. App. 11, 260. Otton. Fris. vita II, 26.
  - 4) Frider. exped. Asiat. 509.
  - 5) Vinisauf VI, 21; III, 8, 9, 12.
  - 6) Rigord. 36. Bened. Petrob. I, 565.

Lanze 1). Niemand barf diese Waffen verkaufen, verpfanden ober verschenken; sie gehn auf den Erben, oder wenn dieser zum Kriege unsähig ist, auf dessen einstweizligen Stellvertreter über. Wer mehr als die vorgeschriebenen Wassen hat, soll sie vertheilen oder verkausen; Ausssuhr von Wassen ist verboten; kein Jude darf Wassen bestigen.

In der Schlacht bei Bouvines 1214 finden wir einersfeits ganz ungeharnischtes Fußvolk mit Keulen, Spießen Schwertern und Bogen bewaffnet 2); andererseits Ritter mit so starken Panzerhemden, Brust: und Bein Darnischen versehn, daß kein Schwertstreich hindurchging. Mehre Deutsche stachen mit langen, dunnen, dreischneidigen Degen ihre Gegner geschickt von den Pferden herab.

Die Saracenen in dem Heere Friedrichs II waren fast lauter Bogenschützen 3). In der Schlacht Karls I gegen Mansred sochten die Deutschen mit längern Schwertern und Keulen; doch gelang es den Franzosen sie zu unterlausen und mit ihren kürzern Wassen die Fugen der Rüstungen zu tressen 4). Siserne Keulen sührten manche ums Jahr 1260 in Austien 5). Ferrara befahl 1279: jeder Kriegspslichtige solle haben ein Panzerhemd, einen eisernen Halbstragen, Helm, Schild, Lanze, Schwert und Dolch 6).

In seinen Vorschlägen über Bewassnung eines Heers erwähnt Sanutus außerbem noch eiserner Handschuhe 7); des Schildes aber nur für den Fall daß man ohne Parnisch socht. Das Schild hing in der Schildsessel, so wie die Wassen überhaupt, bei den Reichern gar sehr geschmückt war 8). In mehren Orten, so in Ravenna, ging die Pfandung nie auf die Wassen 9); anderwärts, 3. B. in Berona

- 1) Sparke script. 84.
- 2) Briton. Phil. 151, 230. Rigord. 58, 59.
- 8) Roland. Patav. V, S. Cereta zu 1237.
- 4) Descript, victor, Caroli 845. 5) Malespini 173.
- 6) Murat. antiq. Ital. II, 487. 7) Sanut. 59.
- 8) Ribelungen 1754 56. 9) Fantuzzi IV, 69.

und Mailand, burfte man mehre Arten berfelben während bes Friedens nicht tragen, und unvorsichtiger Gebrauch ber erlaubten wurde gestraft 1).

Fürsten und Stabte hielten gleichmäßig wohlversehene Beughäuser; ja felbst Grafen und Ritter besaßen oft ansehnstiche Waffenvorratbe 2).

Die Oströmer hatten in Hinsicht ber Bewassnung vor den abendlandischen Volkern nichts voraus. Ums Jahr 1150 trugen sie runde Schilde und gebrauchten in den Schlachten fast nur Bogen und Pfeile 3). Kaiser Emanuel gab ihnen langere Schilde, lange Wurfspieße und übte vor allem die Reiterei, damit sie allmählich der bessern abendlandischen gleich komme. Die Warager, welche im Jahre 1182 im griechischen Heere bei Dyrrachium sochten 4), hatzten zweischneidige Schwerter, aber weder Schild noch Brustzbarnisch, und wurden daher von den beschildeten, mit langeren Schwertern versehenen Normannen leicht verwundet.

## 6) Bon bem Kriegszeuge.

Bei weitem ben größten Werth legte man bamals auf personliche Tapferkeit, verschmähte aber boch die Mittel nicht ganz, welche die Kunft in Hinsicht auf Bewassnung, Angriff und Vertheibigung barbot. Manches dieser Art mochte seit ber altrömischen Zeit sich erhalten haben: daß aber im zwölsten und dreizehnten Jahrhunderte daß Wursgeschütz, die Belagerungsthürme, die Kunst des Minirens u. s. w. vervollkommnet wurden, ist durch ausdrückliche Zeugnisse erwiesen. Auch lautet ein Beschluß der zweiten lateranischen Kirchenversammlung von 1139 3): "wir verbieten dei Strafe des Bannes, daß jene todbringende und gottverhaßte Kunst

<sup>1)</sup> Campagnola cap. 138. Davorio 60.

<sup>2) 1180</sup> hinterließ ber Graf von Falfenstein 60 hastilia, 4 galeae, 6 tubae, 15 loricae, 8 ocreae serreae; 12 serreae caligae etc. Monum. boica VII, 502. — 8) Cinnamus 56.

<sup>4)</sup> Gaufr. Malat. III, 27. Hist. Sicula 771.

<sup>5)</sup> Concil. XII, 1506, No. 29. Murat. antiq. Ital. II, 521.

ves Baues von Burf= und Pfeil=Geschossen fernerdin gegen katholische Christen geübt werde." — Hiemit ist weder ein allgemeines Verbot alles Krieges, noch aller Wassen auszgesprochen; sondern nur derer, welche größere Massen, oder eine größere Jahl von Geschossen in die Ferne trieden. Man nahm indeß auf diesen Kirchenschluß keine Rücksicht; vielzmehr wurde die Kunst des Maschinendaus vorzugsweise in Italien ausgedildet. Danemark lernte diese Dinge erst im Jahre 1134 durch Deutsche kennen 1), und selbst Frankreich stand hierin dis auf die Zeit König Philipp Augusts sehr zurück. Doch dienten die Kreuzzüge, wo so viele Bölker nebeneinander triegten, zu schnellerer Verbreitung der Kenntznisse und Handsgrisse; auch wurden die Abendlander keinespoegs von den Muhamedanern übertrossen 2).

Das Burfgeschüt war von verschiebener Bauart, Zusammensetzung und Kraft. Man schöß damit nicht bloß regelmäßige, dazu bereitete Augeln, sondern Dinge der mannigsachsten Art: Steine, Pseile, Lanzen, mit Nägeln beschlasgene Balken, mit Brennstoffen angefüllte Fässer; ja zum Spott warf man Leichname, todte Esel u. dergl. dis über die Mauern belagerter Städte 3). Dies deweiset, wie groß die Krast jenes Wurfzeugs gewesen sey; auch sinden wir erwähnt, daß vier Manner dazu gehörten einen Wursstein zu heben 4), daß ganze Rühlsteine fortgeschleudert wurden, und andere Maschinen viele kleinere Steine oder Pseile auf einmal in eine große Weite trieben; ja bei der Belagerung Emesas im Jahre 1248, ließ der Sultan Epub Steine von 140 Pfund damascener Gewicht in die Stadt werfen 5).

Gegen die Kraft folden Geschützes suchten sich Belagerer wie Belagerte auf mannigsache Weise zu schützen. Flechtwerk von Weiden, Schanzforde 6), in spigem Winkel versbundene Sturmbacher, an den Mauern ausgehangene weiche

<sup>1)</sup> Saxo Gramm. XIII, 381. Briton. Phil. 116.

<sup>2)</sup> Schahabedd. 634. - 8) Ghirard. I, 176. Griffd ju 1249.

<sup>4)</sup> Brit. l. c. Hugo Falc. 296. Math. Par. addit. 108.

<sup>6)</sup> Abulf. — 6) Vinisauf III, 8. Murat, ant. Ital. II, 478.

Gegenstände, z. B. Säde voll hen u. bergl. wurden mit mehr ober weniger Erfolg angewandt.

Rachft bem Burfgefchute verbienen bie Belagerungs thurme einer ausgezeichneten Erwähnung. Die Sampts absicht war, fie von folder Sobe zu erbauen und ben Mauern zu nähern, daß man burch Kallbrucken die letten betreten und wie auf gleichem Boben ben Kampf beginnen Die Belagerten bingegen verhinderten auf alle fónne 1). Beise bas Ebenen bes Bobens außerhalb ber Mauer, ober ftedten ben genaberten Thurm in Brand; wobei fie fich nicht bloß kunftlich bereiteter Brennstoffe bebienten, sonbern alles was nur brennen wollte, bisweilen felbst Schweinefleisch, in großer Menge binabwarfen 2). Saute, naffe Überzuge. Sand, Effig und andere Mittel wurden bann angewandt, um bas Keuer abzuhalten ober zu loschen 3). Einige Male gludte es auch ben Belagerten, einen großen Balfen fo geschickt gegen die Kallbrucke zu ftemmen, daß man fie auf keine Beise herablassen konnte 1). Die Thurme wurden auf Rabern fortgerollt, ober wie Schlitten fortgeschoben. Einen ber größten ließ Friedrich I bei ber Belagerung von Cremona errichten 5). Er war seche Stodwerke boch, unten fo weit und breit, daß taufend Menschen Plat batten. nach oben bingegen schmaler und enger. Gin Bersuch, Die Art und Beise bes Baues ber Belagerungsthurme und bes Geschützes naber zu entwickeln, wurde bier nicht an feiner Stelle senn 6).

<sup>1) 1190</sup> bei ber Belagerung von Allon, schütteten bie Shrisften einen Damm und naherten sich ber Stadt, indem sie die Erbe immer weiter vorwarfen. Ibn Alatsyr 517.

<sup>2)</sup> Roland. Patav. VIII, 13.

<sup>8)</sup> Wilh. Tyr. 755. Otto Morena 1051. Math. Par. 208.

<sup>4)</sup> Anna Comn. IV, 89.

<sup>5)</sup> Vincent. Prag. 65. Mancherlei ift bei Erzählung von Belagerungen in ber Geschichte ber hobenstaufen vorgekommen, was ich nicht wieberholen mag.

<sup>6)</sup> Eine Pauptstelle findet sich in Sanut. secret. 80.

#### Miniren. Griechisches Feuer Befeftigung. 497

Des Minirens, Untergrabens war man nicht ganz unkundig und trieb es hauptfächlich auf zweierlei Weise. Entweder nahm man Steine aus dem Grunde der Mauern, stopfte an ihre Stelle leichte, brennbare Dinge und zündete diese hierauf an, daß sie zu geringer Asthe verschwelten und der ganze obere Bau einstürzte. Oder man grub, oft mit Hulfe von Bergleuten, Gänge welche unter die Mauern hinweg in die Stadt führten. Hiegegen suchte man sich durch Quergraben, Feuer, oder wenn diese Mittel zu spätkamen, durch berzhaften Kampf zu sichern.

Das griechische Feuer kannten in dieser Zeit Grieschen und Saracenen und machten davon beim Lands und See-Ariege wirksamen Gebrauch?). Es roch sehr übek, verzehrte selbst Steine und Eisen und war nicht mit Wasser, wohl aber mit Sand und Essig zu löschen. Im Sahre 1248 warsen es die Agypter in Massen wie eine Lonne groß, weit durch die Lüste 3). Das Geräusch glich dem Donner, und jene Massen, welche einen langen Schweif hatten wie ein sliegender Drache, verbreiteten ungemein große Helligkeit.

### 7) Feftungen, Befestigungefunft.

Die Kunst bes Angriffs und ber Befestigung stand, wie immer, so auch im Mittelalter, ungefahr auf berselben Hohe. Graben, Mauern und Thurme waren die drei Hauptbestandtheile aller Befestigung der Stadte und Burgen. Außersdem erbauten aber, besonders in Italien, einzelne Familien seste Thurme mitten in der Stadt 1), welche ihnen bei den so hausigen innern Fehden zu Festungen dienten, dieweilent aber auf Besehl der Obrigkeit niedergerissen, oder doch erniederigt wurden. Nicht jedem war erlaubt seste Schlosser ans

<sup>1)</sup> Anna Comn. 305. W. Tyr., 671. Arnold Lub. III, 36; V. 4. Jameilla 506.

<sup>2)</sup> Vinisauf III, 9. Histor. Hieros. 1167. Admont. chr. &u. 1221. Cinnam. 129. — 3) Joinville 39.

<sup>4)</sup> Malespini 80.

V. Band.

palegen; vielmehr ließ es König Konsab im Jahre 1241 bem Erzbischose von Köln burch den Herzog von Limburg untersagen. ). Allmählich aber, und in Zeiten gesunkene königlicher Macht, versuhren Herzöge, Landgrasen und and dere Kürsten eigenmächtig, ertheilten Erlaubniß und ertie sien Berbote. Mehre Male behielten sich Könige sur den Fall der Gesahr das Besahungsrecht in Burgen vor, welche sie zur Lehn gegeben hatten. 2). Nur in der höchsten Roth und hei Bertheibigung gegen die Heiden, durste man Kinden besestligen und sie als Burgen gebrauchen. 3). Soldaten und Unterthanen mußten beim Maschinen. 2016 leisten. 4).

Beiten: ein; ofter suchte man an einer Stelle burchzubrechen und bie Besessigung zu zerftoren.

Als Kaiser Friedrich I seinen Schwager ben Landsussen: Ludwige den Eisernen ums Jahr 1170 in Raumburg besuchte, lobte er das Schloß aus vielen Gründen, tadellt aber., daß es nicht mit Mauern befestigt sey. Der Landsgraf erwiederte: die ließen sich in dreien Tagen aussühm; worüber der Kaiser lächelte und sagte: dies sey unmöglich wenn auch alle Steinmehen aus Deutschland gegenwärig wären. Allein schon am andern Morgen forderte der Landsgraf den Kaiser auf, die Mauer zu besehen: er hatte alle seine Mannen durch Gilboten berusen, und sie standen in glänzender Küstung mit ihren Dienern eng aneinander gereiht um das Schloß. Da sprach Friedrich ): "nie sah ih so köstliche und edle, nie bessere, sestere und schönere Mauem als diese, das will ich Gott bekennen; habt Dank, das ihr mir solch eine Mauer gezeigt und gemacht habt."

<sup>1)</sup> Gudenus II, 942. Etrubens Rebenft. V, 151.

<sup>. 2)</sup> Bonelli notiz, II, Urf. 443.

<sup>8)</sup> Concil. XIII, 800, No. 9.

<sup>4)</sup> Die Solbaten Friedrichs II mußten eine Burg in Brundusium bauen. Andria 384. Rich, & Germ. 1044.

<sup>6)</sup> Ursinus zu 1170, p. 1268.

Mun fandte ber Landeraf auch nach allen eblen und schönen Frauen und behielt sie, dem Kaiser zu Liebe, drei Tage bei fich, welche mit Tanz, Lanzenstechen und andern Festlichkeiten frohlich bingebracht murben. — Ahnlich und unabnlich ist folgende Erzählung. Olivier Garisendi erschlug ben Sohn bes Tomaso Bulgari, wurde besbalb aus Bologna verbannt. und erwarb im Dienste Konia Philipp Augusts große Summen, welche er feiner Frau schickte um bafür einen festen Thurm zu erbauen. Diesen verlangte Garifendi. als er nach aufgehobener Berbannung zuruckfehrte, heftig au febn; aber die Rrau führte eine große Bahl armer Leute por, welche fie mit jenem Gelbe unterftugt hatte, und fprach: fiehe bier ben Thurm! Diese werben bir, wenn bu ein tap: ferer Mann bift, beistehn um Rache zu nehmen an beinen Reinden. Siedurch und durch ben Gifer des Saufens fortgeriffen, eilte Garifendi jur Wohnung ber Bulgari, tobtete schon unterwege einen Bruber bes Tomaso, erfturmte bas Saus und brannte es nieder, ohne daß einer magte fich biefen Freveln zu miderfeten 1).

### 8) Fahnen, Felbzeichen, Kriegemufit.

Bu keiner Zeit konnte man der Vereinigungszeichen für einzelne Abtheilungen der Heere entbehren, und so finden wir auch Fahnen und Feldzeichen im zwölften und dreizehnsten Jahrhundert, mit mancherlei Abzeichen und Abbildungen versehn<sup>2</sup>); größer, eigenthümlicher, bedeutsamer war aber das Karrocio, der Fahnenwagen, welchen der Erzbischof Aribert von Mailand ums Jahr 1138 erfunden haben soll<sup>3</sup>). Diese, hauptsächlich in den italienischen Städten gebräuchlischen Fahnenwagen waren untereinander im wesentlichen ähnlich, und nur in Nebendingen verschieden. Sie ruhten

<sup>1)</sup> Ghirard. I, 111. Sigon. hist. Bol. 82.

<sup>2)</sup> S. 28. 1138 in England: in similitudinem draconis. Ethelred de bello Stand. 346.

<sup>8)</sup> Rovelli II, 102 und vor allen die Dissert. in den Antich. Longob. Milan. No. 18.

erf sie Kilter mit eenter een sie seilie ste st Cover genger, meine mer neur ber Meuen mit meine der retten Litte beime . In ber Mitte biefe, mi auf andere Beite weit gefinnunften Bregert faut en un ales Ceires mit Conder mendenetigner, leide aufmittenter unt nieberntenente Anthonie, m beier Cone ein Aren, ein beiligenfeit, eine bie Samficher beifig war. Aufer bem producel geleinen Spieritter glich sems Komonis eine ansemanne Schoor buriene Berbeit eer, eine befrimmte jain, von Lennmetern und Muffente, einige Fedicierer, entitelt ein Priefer aus Richaltung be Onteibienfes : L. Theis emanten biefe Beriegen ben Be gen, theils hatten be auf bemieben binneibend Blat. F bes Lacrocie wert vor feinem Gelvande feierlich einelle net, mit biente nicht bles als Hamsfahre des Herns, nicht bis zem Lebe zu vertheitigen Micht fen; fenbern wur 26 in acreffiem Same bes harrenneiter, von vo an at Beetle ergingen, und alle Ariegszeichen gegeben wurde. Außerbem nahm man oft eine Kriegiglode (martinch) mit ind Felt, welche entweter am Larreite angebraht, der auf einem eigenen Bagen nebenber gefahren und ebenfaß su mandpelei Beichen gebraucht werte.

Im heere Kaifer Friedrichs II befanden sich Sechatten mit Thurm und Fahne nach Urt bes Karroin geschmickt '). Kaifer Otto IV hatte in der Schlackt bis Bouwines einen Fahnenwagen, über dessen Massbaume in, auf bezwungenem Drachen sichender, goldener Abler befrist war '). König Richards Fahnenwagen gich ben mailandischen '). Die gewöhnliche Reichsfahne war ein einsacher Abler.

<sup>1)</sup> Abbilbungen bes Aarrocio. Vedriani II, 136. Platina hist. Mant. 660. Mastei annal, 565.

<sup>2)</sup> Giulini in 1228, p. 424. Affo Parma III, 93. Davorio 21. Roland. Patav. IX, 2. Ghirard, I, 90, 93.

 <sup>8)</sup> Salimbeni 245. — 4) Rigord. 58 — 59.

<sup>5)</sup> Vinisauf III, 10. Gatter. comm. Götting. 1790, p. 228.

Beim Unfange ber Schlacht erhob man oft kin gewaltiges Geschrei, nicht selten aber auch einen feierlichen mit Instrumenten begleiteten Kriegsgefang. 1). Bei allen Hees ren, auch bei benen ber Kreuzfahrer und unter ben Türken, sinden wir kriegerische Musik, Trompeten, Pauken, Hörner, Pfeisen u. bergl. 2).

# 9) Von Kriegsgefegen, Strafen und Beloh: nungen.

In heeren von fo bunter Busammensehung, wie bie bes zwolften und breizehnten Sahrhunderts, wo fo viele Theilnehmer fich auf gewisse Weise fur felbstandig und unabhängig hielten, wo so viele es als Kennzeichen und Recht bes freien Mannes betrachteten, fich felbst Recht zu nehmen, konnte es an Streit mancherlei Art und in ben niebern Rreisen an Freveln nicht fehlen. Tuchtige Beerführer ga= ben deshalb angemeffene Rriegsgesete, und ba wir bie beim Rreuzzuge Richards und Philipp Augusts ergangenen bereits an anderer Stelle mitgetheilt haben 3), so folgt bier bas Wefentlichste aus benen, welche Raifer Friedrich I im Jahre 1155 erließ .). Niemand barf Streit erheben und am wenigsten seine Streitgenoffen gur Theilnahme auffor= Riemand foll Streit mit Schwert, Lanze ober Pfei-Ien schlichten wollen, sondern gepanzert und nur mit einem Stocke bewaffnet hinzufreten. Sat ein Ritter (miles) burch Aufruf allgemeinern 3wift veranlaßt, fo verliert er feine Waffen und wird vom heere weggejagt; that es ein eige= ner Mann, fo muß ihn fein Berr tofen, ober jener wird gefchlagen, kahl gefchoren und auf ber Bade gebrandmarkt. Wer einen andern verwundet, verliert die Sand; wer ihn

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. II, 531 — 34. Saxo Gramm. XIV, 591. Gunther VII, 516.

<sup>2)</sup> Frid. exped. Asiat. 516, 517. Vinisauf III, 18. Gunther VII, 516, - 8) Gesch. der hohenst. Band II, S. 457.

<sup>4)</sup> Radev. I, 26. Gunther VII, 250.

tobtet. ben Ropf. Raub erfest ber Ritter boppelt, ber eigene Mann wird als Erfat vom herrn übergeben ober geschoren und gebrandmarkt. Jeber ift verbunden Ranb au binbern; tann bies obne Gewalt nicht geschehn, fo muß er wenigstens vor Gericht Anzeige machen. Ber eine lie berliche Dirne bei fich beherbergt, verliert feine Baffen; ihr Schneibet man bie Rase ab. Rur ben erften Diebstahl wird ber Knecht geschlagen, geschoren und gebrandmarkt; für ben aweiten aufgehangen. Warb er nicht auf ber That ertappt, so mag er fich burch bie Feuerprobe reinigen, ober ber herr feine Unschuld beschworen. Der Rlager hingegen schwort, baß er ihn aus keinem anbern Grunde belange, als weil er ihn für schuldig halte. Wer ein frembes Pferd findet, foll es nicht scheren, ober auf andere Weise unkenntlich machen. Niemand barf berrenlose Knechte aufnehmen. Schimpfworte buft man mit zehn Pfunden im Beere umlaufenden Gel-Ber volle Weinfaffer findet, muß fie vorsichtig angapfen, daß fie nicht gerbrechen und ber Wein verloren geht. Bei Eroberung einer Burg mag man bas Gut neh: men, barf fie aber ohne bohern Befehl nicht anzunden. Deutsche und Italiener erhalten, sofern fie fich nicht untereinander verftanblich machen tonnen, getrennte Lagerftatten.

Aus Räubern, verlaufenen und übermuthigen Solba: ten, bilbeten sich bisweilen Banden und Schaaren von mehren Taufenden, welche unter dem Namen ruptarii, Brabantiones, Coterelli das Land durchzogen und die ärgesten Frevel begingen 1). Kaiser Friedrich I und König Ludzwig VII ergriffen gegen sie die ernstesten Maaßregeln.

Der Begriff von Kriegsbanngut (Kriegscontrebande) war schon damals nicht fremd. So durfte z. B. kein Christ ben Saracenen Baffen, Eisen und Schiffsbanholz zusüchzen 2), ober gar ben Oberbesehl in ihren Schiffen übernehmen, bei Strafe bes Bannes und bei Berlust ber Güter

<sup>1)</sup> Bouquet XVI, 697. Martene coll. ampl. III, 880.

<sup>2)</sup> Concil. XIII, 429, No. 24.

und ber Freiheit. Die Liebe bes Gewinns veranlafte bedungeachtet haufige Übertretungen biefes Berbots.

Bewiesene Tapferkeit ward auf mannigsache Weise bestohnt, insbesondere mit dem Rechte, überall Wassen zu trazgen, oder mit dem Ritterschlage, welcher mehre Male eine Art von Erhebung in den Abelstand einschloß. So wollte Friedrich I bei der Belagerung von Tortona einen kuhnen Heersoldaten erhöhen 1); so gab er einem Kloster für treu geleistete Dienste das Recht, seine Leute zu bewassen 2); so verlieh man in Mailand selbst Handwerksleuten die ritzterliche Binde.

#### 10) Rriegstunft.

Im Bergleiche mit ber romischen Rriegskunft, war bie bes Mittelalters fehr mangelhaft und gering, wie von einigen bes Alterthums nicht gang unkundigen Schriftstellern bamals laut beklagt wird 3). Bon großen ineinanbergreifenden Planen für ganze Kelbzuge, von Trennen, Abschneis ben, Umgeben ganger Beeresabtheilungen, funftlichen Darschen zur Vereinigung u. bergl. finden wir felten, und fast nur in ben italienischen Rriegen Friedrichs I und II eine Spur, 2. B. vor ber Schlacht bei Legnano und bei Korte= nuova 4). In ber Regel gingen bie Kriegführenben rafch auf einander los, um bei ber Rurze des Lehnbienftes und ber Kostspieligkeit bes Solbes, so schnell als moglich eine Schlacht zu liefern, und nach beren Gewinn ober Berluft alle weitere Fehbe aufzugeben. Daher kam es, baß felbst manche an fich entscheidende Schlachten nicht so große Folgen hatten, als man erwarten follte.

Oft bilbeten bie Schlachten eine Reihe einzelner Gefechte; feltner erkennt man einen allgemeinern Plan, beffen

<sup>1)</sup> Befc, ber Sohenst, Band II, G. 29.

<sup>: 2)</sup> Lami deliz, IV, 189. Davorio 25.

<sup>8)</sup> Joh. Sarisb. Policrat. V, 6, 16.

<sup>4)</sup> Gefd. ber hobenft. Band II, S. 243; III, 753.

Abeile gehörig in einander griffen. Und wenn auch, wie bei der Schlacht von Benevent, ein solcher Plan entworfen ward: so kam er nicht zur Aussührung, weil die einzelnen Abtheilungen des heeres selten allen eigenen Willen ausgaben, und die Mittel, von einem Punkte aus das Ganze zu leiten und bestimmte. Besehze an jeden Ort gelangen zu lass sen, minder bekannt und ausgebildet waren.

Allerdings theilte man jedes großere heer in bestimmte Abtheilungen : fofern bies aber nach Bolfeftammen unter eigenen Bergogen, ober nach ber Lebnsabhangigkeit unter bem Lebnsberrn, ober in ben Stabten nach Thoren und Stadtvierteln unter einzelnen Anführern geschah 1), waren biefe Abtheilungen weber gleich zahlreich, noch gleich go waffnet und geubt, noch so leicht zu vereinigen ober zu tren nen, wie in unfern Tagen. Bei biefen Umftanben tam es weniger barauf an und ward weniger verlangt, bag ber Oberfelbherr ein Kriegskunftler fen; boppelt wichtig war es . bingegen, daß er, als ein Mann von großer Kraft bes Ber ftandes und Charafters, die lofen Theile aufammenhaltet und Bucht, Ordnung und Gehorfam begrunden konnte. Denn felbst ber Konig hatte in jener Zeit nicht fo viel Ge walt über feine bunten Beerschaaren, wie jest ein geringen Anführer, und die Perfonlichkeit mußte oft allein erzeugen, was ist auf anerkannten Grundfaben berubt und fich von Die von ben Stabten aufgestellten Burger: felbit verfteht. heere erschienen allerdings gleichartiger: allein baburch, baß bie Anführer (es mochten Konfuln, Podesta ober besonders ernannte Personen seyn) von ihren Untergebenen in Simficht ber Bahl und Verantwortlichkeit abhingen und haufig wechfelten, entftanden übel, welche nicht mit altromischem Sinne beseitigt murben.

In den Lehnshecren hatte die Reiterei, in den Burgerheeren das Fußvolk das Übergewicht, dis heranziehen der reichern Stadtbewohner jum Reiterdienst und Anwerben

<sup>1)</sup> Davorio 20.

bes Fußvolks, bie Dinge ins Gleichgewicht brachten. Bis: weilen focht bie Reiterei gang getrennt, insbesondere auf ben Rlugeln; bisweilen ftand fie zerftreut zwischen ben Abtheilungen bes Fugvolte; bisweilen stellte man einzelne Suß= ganger zwischen bie Reiter, um fie zu unterftuben, ober Schuben zogen poraus, um bie Gegner aus ber Ferne zu reizen und zu verwirren, ebe ber eigentliche Reiterangriff erfolgte. Die mit kurzern Waffen versehene Reiterei wagte nicht gern einen Angriff auf bas Fugvolt 1): benn bies wurde tief gestellt und führte fehr lange Spiefe. Die Kunft. Reiterei mannigfach aufzustellen, zu wenden, zu vereinigen und aufzulofen 2), mochte um fo weniger ausgebilbet fenn. ba man im Abendlande fast nur biejenige achtete, wo Reiter und Pferd gleich schwer geruftet waren. Bortheil wußten die Turken von ihrer fehr gahlreichen Reis terei zu ziehen. Über ihre Fechtweise wird berichtet 3): sie geben ben Reinden nicht in einer geschlossenen geraben Linie entgegen, sondern werfen beibe Alugel vor und ftellen bas Mitteltreffen zurud, bag brei verschiebene Abtheilungen zu entstehen scheinen. Nahen nun die Keinde einem der beiden Flügel, fo eilt biefem bas Mitteltreffen zu Bulfe; richten jene ihren Angriff wider bas lette, fo schließen die Flügel fie von beiben Seiten ein. Rann endlich ein Flügel die Gegner nicht abhalten, bis bas Mitteltreffen ankommt, fo begiebt er fich scheinbar auf die Flucht und lockt jum Nachfeten, wendet fich aber bann fchnell wieder um, fobald ber aweite Alugel eingeschwenkt hat und die Reinde von ber Seite ober im Ruden angreift. Dies Berfahren mar um fo zwedmäßiger, ba bie Turten fast gar nicht mit Lanzen ober in ber Rabe, sondern nur mit Pfeilen und Bogen tampften, beren fie fich aber mit ber größten Bewalt und Geschicklichkeit, sowohl im Voreilen als im Kliehen bedien-Und in dieser leichten Beweglichkeit erscheint fast mehr

<sup>1)</sup> So in ber Schlacht bei Bouvines 1214. Brito Phil. 238.

<sup>2)</sup> Schlieffen 104. - 8) Anna Comn. 241, 871.

ten, von der Dienstpflicht; ch sen denn daß sie Lehne befäßen '). Im Jahre 1243 versprach Kaiser Friedrich II der
Stadt Fano, die er bei gutem Billen erhalten wollte: er
werde innerhalb ihrer Mauern keine Soldaten ausheben ').
Auf ähnliche Weise gestattete Parzival von Oria '), der Feldherr König Manfreds, den Einwohnern von S. Sincsio, nur
bis auf eine gewisse Entsernung von ihrem Wohnort Kriegsdienste zu leisten. In Bologna waren die Prosessoren und
Studenten persönlich frei '); aber jene mußten Beiträge zu
den Kriegskosten zahlen und diese Stellvertreter herbeischafsen. Solke aber einer oder der andere gewisse Güter inne
haben, oder Vortheile von der Stadt genießen, die auf
Kriegsbienst Bezug hatten, so mußte er auch jeder dafür
eintretenden Pflicht genügen.

Die Geistlichen waren für ihre Personen frei vom Kriegsbienste; boch mußten sie zur allgemeinen Reichsvertheidis gung, ober für inne habende Lehn, den gewöhnlichen Dienst burch andere leisten 5); und der Versuch, nach dem Sinken des Heerbanns und der Herzogthumer, ihre freien hintersassen ebenfalls dem Kriegsdienste zu entziehen, mißlang aus nahe liegenden Gründen.

#### 2) Bom Goldnerdienfte.

Bu allen Zeiten mogen, statt personlicher Erfüllung ber Kriegspflicht, einzelne ben Berechtigten entschädigt und diessem überlassen haben bafür Kriegstüchtige herbeizuschaffen: allgemeiner aber ward ber Gebrauch von Soldnern zur Zeit Friedrichs I, Philipp Augusts und heinrichs II von Engsland 6). Erst jeht zeigte sich ber Lehndienst häufiger unzu-

<sup>1)</sup> Gallo annal. II, 68. - 2) Amiani II, 51 und LIV.

<sup>8)</sup> Benigni I, urf. 32. - 4) Sarti I, 2, 226.

<sup>5)</sup> Gallia christ. X, 56.

<sup>6)</sup> Hallam I, 221. Laurish chron. 146. — Richard Edwenster, schlug 1198 vor, 300 milites zu stellen, ober für jeden täglich drei solidi zu zahlen. Die meisten waren bamit zufrieden, einige widersprachen ber Reuerung. Roger Hov. 776.

reichend, die Reigung, sich badon loszukaufen, allgemeiner, der Geldvorrath größer und bessen Umlauf schneller. Insebesondere wusten die italienischen Städte von ihrem wachssenden Reichthum in dieser Beziehung so wirksamen Gebrauch zu machen, daß ihre Gegner zur Amvendung ahnlicher Mitztel schreiten mußten.

Schon, im Jahre 1103 zahlte der Graf von Flandern, nebst andern Baronen, dem Könige Heinrich von England Summen baaren Geldes ') und erlaubte seinen Unterthanen englische Dienste zu nehmen; und im Jahre 1106 führte Heinrich dem Krieg wider seinen Bruder Robert großentheils mit Soldnern '2). Kaiser Friedrich I gab mehren Fürssten, die ihm zu seinen italienischen Feldzügen '3), über ihre eigentliche Verpslichtung hinaus, dienten und Krieger stellzten, eine angemessene Geldentschädigung, und noch viel häussiger zeschah dies zur Zeit Philipps und Friedrichs II. Sosbald indes den Königen das Geld ausging, mußten sie wies der Land, daran wenden.

Bur Erlanterung bes Berfahrens in. den italienischen Städten dienen folgende Beispiele A). Schon im Jahre 1155 und wiederum im Jahre 1175, hatte Mailand Soldner ware; genommen. Funfzig Jahre später bekam daselbst 3) der Miest les für sich drei Soldi di Terzoli, eben so vielt für feinen, Schildträger und süt einen andem Diener; wenn er ihn mitnehmen wollte. In Beronn erhielt um dieselbe Zeit der Hauptmann (capitaneus) mur den dappelten Sold eines Miles 3). Auf ähnliche Weise sinden wir 1266, Soldner in Vicenza, 1263, deutsche und italienische Soldner in Floreuz 7). Behn Jahre früher wurde für den sombardischen Bund selfen gesett; jeder Ritter, der drei Pferde, darunteb einen Streits

<sup>1)</sup> Rymer 1, 1, 2-9. - 2) Wikes chron.

<sup>3)</sup> Bullmann Gefch. ber Stanbe II, 241.

<sup>4)</sup> Davorio prospetto 29. Rovelli II, CLXXI.

<sup>5)</sup> Giulini zu 1228, p. 424. . . . - Joe 6) Calmongnola o. 132.

<sup>7)</sup> Verci Trivig. II, urf. 157. Excerpta Magliaba 43, p. 41.

bengst halt, bekommt taglich feche kaiferliche Solibi, vier bingegen, sobalb er nur zwei Pferbe balt 1). Doch foll man fich bemuben Tuchtige für geringern Golb aufzufin= Rehlt es an folden, fo mablt die Stadtobrigfeit und der Abgeordnete des Papstes brauchbare Manner unter de nen aus, die nicht ohnebin schon bienstpflichtig find. Thomas von Savonen ftellte im Sabre 1225 ben Genuefern 200 Milites auf zwei Monate, und erhielt für jeben Miles und beffen zwei Anappen und Schildtrager monatlich 26 Pfund, für sich 100 Mark und für jeben ber brei Saupt= leute funfzig Mart 2). Konig Manfred gab ben aus Piacenza Bertriebenen monatlich für ben Reiter brei Pfunde und für ben Aufganger ein Pfund Imperialen. ). Er erlaubte ben Einwohnern mehrer von ihm abbanciaen Orte Golbner 211 stellen, wenn sie ben Kriegsbienst nicht felbst übernehmen wollten 1). Sanutus berechnete im Unfange bes vierzehnten Sahrhunderts die Kosten ber Befoldung, Ausruftume, Ernahrung eines Beeres von 15.000: Aufgangern und 300 Reitern jahrlich) auf 600,000 Goldflorenen; ben Aloren an awei venetianischen schweren Schillingen '). Ferner schlägt er bie Koften bes Ubersetens nach Palastina, Schiffe, Gifen, Zeite, Erfan ber Pferbe u. f. f. noch auf 100,000 Flovenen an

Alle-Soloner: (and bies ift eine Hauptfache) wurden nur auf die Zeit bes wirklichen Krieges, angenommen, nach bessen Beendigung aber sogleich entlassen.

Rux im oströmischen Reiche scheint man, so wie durch alle Sahrhunderte fremde Soldner "), so auch im Frieden mehr stehende Mannschaft unterhalten zu haben, als im Abendlande. Und bennoch konnten die Byzantiner weder

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 490. - 9) Barthol. annal.

<sup>3)</sup> Johann. de Mussis. Placent. chron. mscr.

<sup>4)</sup> Benigni I, Urf. 32.

<sup>5)</sup> Florenum soldis duobus Venetorum grossorum. Sanutus 36.

<sup>6)</sup> Cinnamus 3, 4.

ben Anten, noch ben Abendlandern widerstehn, wozu freislich noch viel andere, besonders moralische Grunde mitswirkten.

# 3) Bon ber Berpflegung bes Beeres.

Es fehlt uns fast an allen Nachrichten über bie Art, wie man Rriegsbeere verpflegte: allein eben diefer Mangel an Berichten, verbunden mit ber Runde von fo vielen Unfallen, welche, - z. B. mahrend ber Rreuzzuge -, burch Sumder und Durft entftanben, beweifen: daß es an allgemeinen und genügenden Anstalten fehlte, und ber Einzelne, welcher fich in ber Regel felbst beköftigen, fleiben und maffnen follte. oft zu forglos, oft aber auch gang außer Stanbe mar für fich allein bas Rothige berbeizuschaffen. In bet Regel nahm man was man vorfand, und Berfprechungen, alles zu bezahlen, wurden, ba bie Einzelnen burftig und habsuchtig waren, allgemeine Kriegskassen aber fast ganglich fehlten, gewiß eben so wenig gehalten, als in unfern Tagen. Ginzelne Entschädigungen übermäßig Mitgenommener und willfurlich Behandelter fanden jedoch bisweilen aus Mitleiden ftatt 1).

Der schon genannte Sanutus giedt zwar 2) auch eine lehrreiche Berechnung über die Art und die Kosten der Verspstegung eines Heers: sie bleibt indeß bei der Ungewißheit der Maaße und Gewichte in mehren Theilen ebenfalls dunskel. Täglich bringt er ein und einhalb Pfund Brot, eine Portion Wein und wöchentlich dreimal Fleisch zum Ansatz. Außerdem Kase, Bohnen, andere Hülsenfrüchte zu abswechselnder Beköstigung u. s. w.

#### 4) Bon Rriegsabgaben

ift schon einiges bei ber Lehre von den Steuern mitgetheilt worden; wir fügen hinzu: daß anfangs jene mehr in einem Loskauf von der Pflicht personlichen Mitziebens bestan-

<sup>1)</sup> Gefch. ber hobenft. Band II, G. 18.

<sup>2)</sup> Sanutus 60.

ben 1); fpater bagegen unter bem Ramen von Beben? erbetenen Steuern, ein vegelmäßiger Beitrag ju öffentlichen Ausgaben wurden. Die Grundfate, welche man bei ihrer hebung, Bertheilung und Berwendung befolgte, waren sehr verschieben, und ruhten oft auf gang einzelnen Bertracen. So lange ber Abel noch verfonlich mitzog und bie Geiftlichkeit ihre Freiheit geltend machen konnte, traf bie Bebe nur bie übrigen Einwohner: sobald bies aber nicht ber Kall war, ober bie Beben bloß als Beibulfe m allgemeinen Ausgaben betrachtet wurden, blieb keine binreichende Urfache, fich von ihrer Bahlung auszuschließen. Daß Konia Bilbelm von Solland die Einwohner der Burg Friedberg nicht bloß vom Kriegsbienfte, sonbern auch von allen Ariegsabgaben freifprach, kann nur als migbrauchliche Ansnahme betrachtet werben, bie bem Obnmachtigen abgeprefit murbe 2).

Obgleich das Gelb damals im ganzen eine geringere Wichtigkeit beim Kriegführen hatte, als ist, so sinden sich doch schon drückende Kriegsschulden (z. B. in italienischen Städten, Kaiser Friedrichs II u. a. m.), mit deren Abzahlung es nicht sehr punktlich herging. Deshald faste die Hauptversammlung der Cistertienser den vorsichtigen Beschluß: daß keiner ihrer Abte einem Kriegsührenden, während des Krieges, irgend etwas geben oder leihen durse 3).

## 5) Bon ber Bewaffnung.

Es burfte gerathener senn die Nachrichten, welche sich über die Bewaffnung sinden, nach der Zeitsolge, als nach ben Gegenständen zu ordnen,

<sup>1)</sup> So kaufte sich 1220 ber Abt von S. Gallen mit Gelbe vom Romerzuge los. Arr I, 336. Desgl, mehre Stabte. hullmann Kinangesch. 181. — Wir sinben, bag nach einigen Berträgen ber einem anbern zu hulfe ziehenbe Furst bie Kosten bes Buges verzgutigt erhielt.. Würdtw. subs. VI, 432.

<sup>2)</sup> Strubens Rebenfunden II, 298, 386. Moormann II, 102. — 3) Holsten. codex II, 396.

Die meisten Pilger des ersten Kreuzzuges waren unsgeharnischte und nur mit holzernen Bogen bewassnete Fußzganger'). Es galt schon als Auszeichnung, ein gutes Schwert, oder eine künstlichere Armbrust zu besitzen, welche kurze, dicke, schwere Bolzen schoß 2). Beim Spannen derselben setze man den Fuß auf die Sehne und zog mit beiden Danden an sich.

Die Ritter trugen von Gifen geflochtene Schuppenpans ger, große mit Silber und Golb geschmudte, ober bunt bemalte Schilde von Stahl ober festem mit Gifen beschla= genem Solze 3). Sie waren mannigfach gestaltet, gewohnlich am Rande etwas jurudgebogen und in ber Mitte mit einem bervorragenden Nabel verseben. Den Ropf bedeckte ein einfacher ober mit Binken und Bierrathen versebener Belm. die Lanzen von Eschenholz hatten sehr scharfe eiserne Spiken. Der Angriff folcher Ritter war in freiem Kelde umvidersteblich, jeder Pfeil prallte von solchen Rustungen ab. halb richtete man die Geschosse meist auf die Pferde: benn wenn biese sturzten, nahm ber Reiter oft Schaben, ober er war boch als Rugganger unbehülflich und ungefährlich. Lant einer Nachricht ') hatten bie Turken bamals nur Bogen und Pfeile, und lernten erft von ben Kreugfahrern Ruftungen, Lanzen, Schwerte und Schilde kennen; womit aber einezweite im Widerspruche steht: daß in Korbugas Seere bie fogenannten Agulanen, und felbst ibre Pferde, ganz in Gifen geharnischt waren und bloß mit bem Schwerte fochten 5).

Im Sahre 1115 trug eine Schaar im Heere Heinrichs V vor Koln undurchdringliche Harnische von Horn 6).

<sup>1)</sup> Guib. hist. Hieros. 471, 537. Wilh. Tyr. 716.

<sup>2)</sup> Anna Comn. 113, 137, 230, 310, 315. Alb. Açq. IV, 6. Schlieffen 97.

<sup>8)</sup> Schahabedd. 586. Mon. boica III, 582.

<sup>4)</sup> Vitriac. hist. Hier. 1116.

<sup>5)</sup> Gesta Franc. 15. Gefch. b. Bohenft. Band I, S: 156.

<sup>6)</sup> Loricis corneis ferro impenetrabilibus. S. Pantal. chr. Wurdtw. Colon, ohr. S. Pantal. 915. — Die leichte Reiterst ber

barf bei Strafe ber Absebung be geiftliche Sandlungen vornehmen, wo fich ein Ariebensbrecher aufbalt ober Ranb verwahrt wirb. Leugnet ein Ritter ben Frevel, fo muß er fich mit fieben Gibeshelfern, alle ubrigen burch Gotteburtheil reinigen. Wird jener überführt, daß er ben Krieden gebrochen, ober jemand getobtet ober verwundet habe, so wird er vom Allobe vertrieben, was an die Erben, vom Lehne, was an ben herrn fallt 1). Saben jene ober biefer ibm Unterftutung ju Theil werben laffen, fo fommt alles Gut an ben Konia. Der Leibeigene, welcher jeman: ben tobtet, wird enthauptet; wer jemanden verwundet, verliert bie Sand. Jeber bat bas Recht, biefe Strafen au vollziehen; teiner barf fich lostaufen. Geiftliche werben abgefett und mit Saften und Schlagen bestraft. Ber in Sirden ober andere Freiftatten fliebt, foll bafelbft nicht gefangen ober getobtet, wohl aber so lange eingesverrt merben. bis er fich aus hunger ergiebt.

4) Niemand soll in befriedeten Zeiten Baffen tragen, und nur dann darf der Reisende sie mitnehmen, wenn er in ein Gebiet kommt, wo der Gottesfriede nicht gebührend beobachtet wird.

Diese und ahnliche Bestimmungen wurden oft erneut und von Vornehmen und Geringen beschworen, aber freislich nicht immer gehalten 2); daher sinden wir manche Absänderungen, Abstusungen, Schärfungen der Strafen 3). Trat die weltliche Macht mit ernster Hülfe hinzu, so geslangte man freilich schneller zum Ziele 4); ja wenn selbst Erzbischosse, wie 1208 der von Lyon, weglagerten und die Kausseute ausplünderten, so kam iht das übel von der Seite, wo die erste Besserung angeregt war. In einigen Gegenden erhob man Steuern zur nachdrücklichern Erhals

<sup>1)</sup> Gottesfriede des Erzbischofs von Köln 1083. Möser oss nabr. Gesch. II, 31, 126. — 2) Annal. Saxo zu 1180.

<sup>8)</sup> Beispiele in Miraei op. dipl. I, 291. Ricard, de eccles. Hagustald. 307. — 4) Innoc. III, epist. X, 194.

tung bes Friedens und gur Entschäbigung ber Beeintrach= tigten 1); oder es war bamit auch eine Art von Berfiche= rungsanstalt für bewegliche Guter verbunden....

Renem Rirchen = und Gottes = Frieden ftellte man welt= licherfeits, mit gleich ftrengen Unfpruchen, ben Reichs = und Land : Frieden entgegen; obgleich beibe in ihren Grundlagen nicht gang bie Art Friede erreichen konnten, ja nicht einmal bezweckten, welche in unfern Tagen für nothwendia ailt. Der Gottesfriede namlich verbot ben Krieg nur fur gewiffe Zeitraume, und ber Landfriede nabm an, bag fur nicht wenig Falle bie Fehde ber Einzelnen erlaubt und gerecht Un Friedenstagen durfte man bei Strafe ber Ucht, bas Schwert ausgenommen, teine Waffen tragen 2); es fen benn gum Reichsbienft ober ju Turnieren. In Stabe ten. Burgen und Dorfern follte nicht einmal bas Schwert umgehangen werben. Mit befonderem Rachbrucke mirtte Raifer Friedrich I fur ben Landfrieden, und erließ barüber mehre Gesete 3), welche bie Übertreter mit harten Leis bes = und Geld = Strafen bedrohten. Gelbst Kurften welche ben Frieden gebrochen hatten, mußten fich auf feinen Befehl ber altherkommlichen Strafe bes hundetragens unterwerfen, und Ritter wurden geköpft. - Der vor bem Untritte seines Kreuzzuges bekannt gemachte Landfriede fette fest, baß man jebe Fehbe wenigstens brei Tage vorher anfundigen, jeden Stillstand halten muffe 1). Wegen Friebensbruch burfte jeder Kurst die Acht aussprechen; aber nur ber Raifer konnte fie lofen und zwar erft alsbann, wenn ber Übelthater mit bem Befchabigten ein vom Richter genehmigtes Abkommen getroffen hatte. Bann folgte auf bie

<sup>1)</sup> Concil. XII, 901, 924. 1268 befchloß man in Frankfurt: Berlust ber Burger in Felbzügen aus gemeinsamer Kasse zu ersegen und Gefangene eben so zu losen. Kirchner I, 138.

<sup>2)</sup> Gadfenfp. II, 71.

<sup>8)</sup> Lunig cod. dipl. I, 358-864. Dumout I, urf. 187.

<sup>4)</sup> Meichelb, hist, Fris. I, 2, 562. Godofr. mon. zu 1189. Gemeiner Gefch, von Baiern 434.

Acht, und diese auf jenen, sofern er wegen Friedensbruch vorherging. Wer sich binnen Jahresfrist nicht herauszog, ward ehrlos und rechtlos und verlor alle Lehen. War der Friedensbrecher zugleich Brandstifter, so strafte man ihn am Leben. Zeder mußte einen solchen bei harter Strafe auß- liesern, und nur Lehnsberren, Basallen und Verwandten erlaubte man, ihn, ohne Verantwortung, an einen sichern Ort zu bringen und den Beleidigten das weitere zu über- lassen 1).

Auf ahnliche Beise wie Friedrich I, suchten seine Rachsfolger, Philipp, Otto IV, Friedrich II und Wilhelm, einzuswirken 2), erreichten aber, wie unsere Seschichtserzählung beweiset, um so weniger ihren 3weck, da zu dem Mangel scharfer Grundsähe über die Rechtmäßigkeit und Unrechtmässigkeit der Privatsehden, Mangel an Macht hinzukam, und nicht einmal die angenscheinlichsten Frevel dieser Art gesbemmt werden konnten.

In England, Frankreich, Ungern 3) u. a. E. bemuhzten sich bie Könige mit mehr ober weniger Erfolg für ben Reichsfrieden, und Ludwig IX versuhr hiebei am burchgreizfendsten und folgerechtesten, als er im Jahre 1257 alle Prizvatkriege ohne Ausnahme verbot.

#### 13) Schiffe, Geemacht, Geefrieg.

Obgleich ein Theil ber folgenden Bemerkungen fich eben fo gut dem Abschnitte vom Handel hatte anschließen laffen,

- 1) Doch sollten ber herr und die Berwandten wiber ben Dienst: mann und Berwandten, unbeschabet ber Arene, wegen gandfriedens: bruch ziehen. Sachsensp. III, 78.
- 2) Datt 21 22. Ursp. 316. Demont I, Urt. 398, hat König Bilhelms verftanbige, aber nicht befolgte Berorbnung. Kindelinger II, 73.
- 8) Roger Hov. 757. Du Fresne ju Joinv. 344. Der Ebels mann, welcher in Ungern bie Wohnung eines anbern überfiel, verslor sein Bermögen, ober wurde, wenn er nichts besaß, gestäupt und als Stlave verkauft. Engel 1, 179.

wollen wir sie boch bes Zusammenhanges wegen lieber hier mittheilen.

Im Norben Europas trieben bie Danen, Schweben und Norweger schon seit alter Zeit Schifffahrt, Ruftenhanbel und Raub; im Guben und Guboften waren bie Briechen und Neapolitaner mehre Male bie wichtigsten See= machte; bie lanafte Beit bindurch übertreffen aber bie Sanbels = und Rriegs = Alotten von Pifa, Genua und Benedig bei weitem alle übrigen, mas mon, bei bem geringen Umfange ihrer Landbefigungen, als eine Folge preiswurdiger Thatigkeit und ausgebreiteter Sandelsverbindungen hervorheben Beweise hiefur giebt die Geschichte ber Eroberung Ronstantinopels im Jahre 1204, der Kriege Friedrichs II mit Genua, ber Rriege Benedigs mit Genua u. f. f. Diese Stadt führte im Sahre 1120 an 142 Schiffe gegen ben Bafen von Pifa, und hatte ein heer von 22,000 Reitern und Fußgangern 1). 3m Jahre 1243 lagen achtzig pifanische und funfundvierzig kaiferliche Schiffe por Genua 2). Übrigens waren biese Schiffe nicht fo klein und unbeben= tend, als man wohl benten mochte; Raifer Friedrichs Ab= miralsschiff (bas schönste und größte, was man je gesehn) hatte z. B. 1000 Mann Besatzung 1), während ein Linien: schiff von 100 Kanonen ist nur 850 Mann Besatung zahlt. Im Jahre 1188 verpflichtete fich Benedig, ben Griechen 100 Schiffe ju Bulfe ju ftellen, jedes mit 140 Ruberern besett, welches schon 14,000 Ruberer ausmacht, die Uriführer, Seefoldaten und andere Beamte ungerechnet 4). nun Flotten von 200 Schiffen ermabnt werden, fo mochte bie Befahung auf 30 bis 40,000 Mann fteigen, was um -fo erstaunlicher ist. ba man Sandel und Schifffahrt deshalb nicht unterbrach, und Benedig febr unbedeutende Landbefigungen hatte. Woher, fo fragt fich, nahm ber Freiftaat

<sup>1)</sup> Cassari 254. — 2) Barthol. ann.

<sup>8)</sup> Martin. da Canale 34.

<sup>4)</sup> Marin III, 210 - 240.

eine so große Bahl Matrosen? Zuvörderst bot die schnell sich hebende Stadt eine Menge undeschäftigter und doch arbeitslustiger Menschen; dann erhielt man Hulfe aus Dalmatien, den abhängigen Städten und Inseln, serner aus allen den Orten, wo die Benetianer Handelsniederlagen hatten; endlich sanden sich Soldner da leicht ein, wo sie am besten bezahlt wurden. Gegen das Ende des zwölsten Zahrhunderts besahlt werden, Gegen das Ende des zwölsten Jahrhunderts besahlt Benedig schon ein großes Seezeughaus, und rüstete einst gegen Kaiser Emanuel binnen 100 Tagen 100 Schiffe aus.

Die Große und Bauart ber Schiffe war fo ver-Schieben, als ihre Namen. Galeeren z. B. nannte man Die größern, mit zwei bis vier Ruberbanten versebenen Schiffe, welche lang und ichmal gebaut und an ber Spipe mit einem Schnabel ober Sporn jum Durchbobren ber feindlichen Schiffe versehen wurden 1); Galioten hingegen waren fürzer, beweglicher und nur mit einer Reibe von Rubern versehn. Im Jahre 1270 batte Genua Schiffe mit zwei Berbeden 2). Salabins großes Schiff, bas Richard Lowenherz eroberte, führte brei Maften 3). Genaue Angaben über bie Große ber einzelnen Theile eines Hauptschiffes sinden fich in bem 1268 awischen ben Benetignern und Ludwig IX geschlosse nen Bertrage 1). Es war 110 Auf lang und 40 breit, nur steht die Lange des Ausmaases selbst nicht genau fest. An jedem Kriegsschiffe waren Bruden jum Auslegen ange bracht; ja bei Angriffen auf Stadtmauern errichtete man bis 100 Fuß hohe Thurme in ben Schiffen, und brachte bie Auslegebruden so an, bag man fie auf jene Mauern niederlassen konnte b. In der Regel wurden bie Schiffe bemalt und mannigfach verziert, so a. B. bie genuesischen

<sup>1)</sup> Vinisauf I, S4. Du Fresne zu Anna Comn. 64. Hist. Hier. 1167. Auch Sanutus 65, hat bie einzelnen Maase.

<sup>2)</sup> De duobus copertis. Stanconus.

<sup>8)</sup> Vinisauf II, 42.

<sup>4)</sup> Duchesne V, 435. Tentori saggio I, 386.

<sup>6)</sup> Godofr. mon. zu 1204 und 1224.

bis 1242 blau, bann weiß mit rothen Kreuzen 1). Sim Jahre 1158 erhielt Walbemar I vom Konige von Rorwes gen ein Schiff, welches einem Drachen ahnlich gebaut und am Borbertheile vergolbet mar 2). An den Masten befefligte man die Reichs ober Stadt-Kahnen und gab ben größern Schiffen eigene Namen 3). Raifer Alexius ließ an ben Bordertheilen Limenrachen scheinbar zur Zierde anbringen; es waren aber bamit Borrichtungen verbunden, grie= chisches Feuer (beffen man fich in ben oftlichen Geekries gen haufig bebiente) burch bie Bffnungen auszuwerfen .. Die Abendlander machten Gebrauch von einfachen Branbern, welche man mit Gestrauch belud und mit Dech übers 30g 4). Gegen folch Reuer mochte es nicht schuten, baß bie Schiffe, wie in Samos, mit Asphalt bestrichen murben 6). Statt ber Anker gebrauchte man bisweilen mit Sand gefüllte Sacke 7).

Mit der Seetaktik war man keineswegs ganz underkannt, und wenn die genuesischen Galeeren bester fegekten als die pisanischen \*), so besaßen die venetianischen wohl noch größere Borzüge. Auf denselben befanden sich Fässer mit Kalk und Brennstoffen zum Wersen, Haken und Ketzen zum Entern, so wie Geschütz verschiedener Art. Mannichmal überzog man den Körper des Schiffes mit Leder, um das Feuer abzuhalten \*); oder beschmierte ihn, der bessern Erhaltung halber, mit Seise und rechnete 500 Pfund auf eine Galeere.

Minder Seekundige, z. B. die Deutschen und Friesen, welche nach Palastina fuhren, segelten in der Regel den Kusten entlang \*0); Erfahrnere wagten sich über das offene Meer. Wann und wie viel der Kompaß, den Amalsi im

)

<sup>1)</sup> Barthol. ann. 495. - 2) Saxo Gramm. XIV, 456.

<sup>3)</sup> Dandale 322, 365, Ottobonus 878.

<sup>4)</sup> Anna 265. — 5) Barthol. ann. 34 1241.

<sup>. . . 6)</sup> Anna 265. — 7) Ib. IV., 85. . .

<sup>8)</sup> Oberti annal. 311. - 9) Sanut. 57-66.

<sup>10)</sup> Emonis chron, 31.

Bappen führte, ju Salfe tam, ift mit voller Genauigfeit

nicht anzugeben 1).

Der Sold eines Matrofen, so wie die Kosten der übersahrt und Berpstegung von Pilgern, betrugen nicht immer gleich viel. Iener erhielt in der Mitte des dreizehnten Jahrbunderts in Benedig des Monats vier Grossos dasigen Seides 2). Als Ludwig IX nach Palästina übersehn wollte, verlangten die Benetianer an Frachtlohn sür einen Ritter, zwei Diener, ein Pferd, einen Pserdefnecht, sür Minahme seiner Lebensmittel und Wassen und sür sreies Holz 8½ Mark. Für einen Ritter, der ein bedecktes Lager verlangte, 2½ Mark, sür seinen Ritter, der eines Schildträgers sieben Unzen, sür einen Pilger & Mark n. s. w. 3). Es ist der Fassung nach wahrscheinlich, daß für diese Summen keine Les bensmittel verabreicht wurden.

Sebes seefahrende Volk hatte Handels = und See: Geseiche; auf die Untersuchung und Entscheidung der zweisels hasten Frage, wo sie zuerst und am vollständigsten gesammelt wurden, können wir und hier jedoch nicht einlassen. Gewiß geschah dies während des dreizehnten Sahrhunderts an mehren Orten \*), und die bekannteste Sammlung, libro del consulado genannt, ist schon sehr reich und mannigsaltig \*). Sie spricht z. B. von dem Schissbau und dessen Unternehmern, von Eigenthümern und Miteigenthümern, Justimmung zu Veränderungen, Perkauf der Antheile, Kosten der Ausbesserung; serner über Rechte und

<sup>1)</sup> Brenkm. de republ. Amalf. 925.

<sup>2)</sup> Sanutus 75. — 3) Dumont I, Urf. 432.

<sup>4)</sup> Capmany libro del consulado.

<sup>6)</sup> Tentori saggio IV, 90, spricht davon, daß Kom 1075, Pisa 1112, Genua 1186, Benedig 1215 Seegesche angenommen habe. Aber manche Bestimmung mußte schon früher statt gesunden haben, andere traten erst später ein, und Benedig 3. B. erweiterte seine See = und Handels = Gesehe im Jahre 1255. Foscarini 14, 16. Rähere Untersuchungen über die Entstehung des libro del consulado und die Gesehe von Oleron, in Azuni droit, maritime, Vol. I.

Pflichten, Annahme und Entlassung ber Seelente, ihr Gepåck, ihre Berpflegung, Belohnungen und Strafen, bann vom Befrachten, Frachtlohn, Tragen ber Gesahr, Gewährleistung, von beschädigten und über Bord geworfenen Baaren, von Seeraub, genommenen und zurückgewonnenen Schiffen, Loskauf ber Gesangenen u. s. w.

Schon damals gab es für die Schiffe gewisse Hösslichkeitsordnungen und Ehrenbezeugungen, und im Jahre 1257
mußten die Genueser den Benetianern versprechen, sie wurben nicht mehr mit fliegenden Fahnen vor dem Hafen von Akton vorübersegeln '). — Nicht selten erließ man Gesetz zur Beförderung des Handels und der Schiffsahrt, und denselben Iweck hatte wahrscheinlich das Berbot Heinrichs II, englische Schiffe an Fremde zu verkausen ').

<sup>1)</sup> Dandolo 367.

<sup>2)</sup> Petrus Petrob. I, 365.

# Drudfehler.

Banb III, G. 752, 3. 10 v. u. lies: auch ftatt auf

- IV, S. 117, 3. 15 v. u. lies: verbogenen fatt verborgenen

- - S. 656, 3. 6 v. u. links lies: delle

- C. - 3. 10 v. u. rechts lies: Dertonense

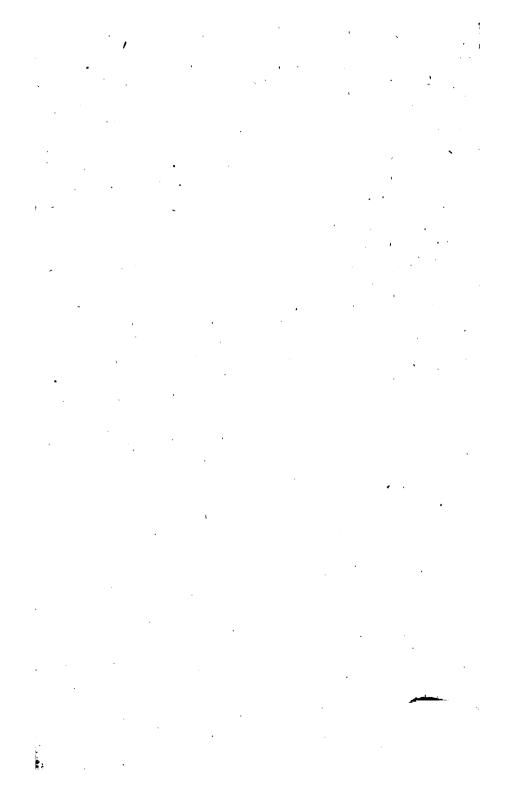